

John Verley

# Beschichte der Zentral Deutschen Konferenz

Einschließlich der Unfangsgeschichte des deutschen Methodismus.

Herausgegeben nach Unordnung der Konferenz

von

C. Golder, John H. Horst, J. G. Schaal, Redaktions=Komitee.

Illustrierte Ausgabe.

Druck und Verlag von Jennings & Graham, Cincinnati, Ohio.

## Vorwort.



"Greift nur hinein ins volle Menschenleben! Ein jeder lebt's, nicht vielen ist's bekannt, und wo ihr's packt, da ist es interessant." Da hat Goethe einer Wahrheit Ausdruck verliehen, die es war, ist und bleiben wird, so lange sich das Menschenleben auf Erden abspielt. Für den Menschen im allgemeinen ist nichts interessanter, als das Menschenleben, ob es auf der Weltbühne der Gegenwart seine Geschichte schaffe oder in der Versgangenheit seine Geschichte geschaffen habe. Daher leisten den Menschen einen unberechenbaren Dienst diezenigen, welche die Geschehnisse der Versgangenheit der Vergessenheit entreißen und sie zur Ausbewahrung sür künstige Zeiten und Geschlechter in den Schapkammern der Geschichte aufspeichern.

Die im November 1900 gegründete "Historische Gesellschaft des deutschen Methodismus" hat sich die Aufgabe gestellt, in ihrem Kreise der Menschheit einen solchen Dienst zu erweisen. Sie will Quellen schaffen, aus denen der Historiker des deutschen Methodismus schöpfen und eine möglichst getreue und vollständige Geschichte schreiben kann. streben dieses Zieles hat sie auch das Gesuch an die deutschen Konferenzen gestellt, die Geschichte des deutschen Methodismus innerhalb ihrer Grenzen Mehrere Konferenzen haben zu schreiben und dem Druck zu übergeben. dieses bereits getan. In ihrer Jahressitzung im September 1905 zu Cleveland, D., hat die Zentral Deutsche Konferenz Schritte getan, um diesem Gesuche der Historischen Gesellschaft zu willfahren. Es wurde beschlossen, ein illustriertes Buch zu publizieren, welches eine Geschichte der Anstalten, der einzelnen Gemeinden, biographische Skizzen der gestorbenen und lebenden Prediger und andere historische Tatsachen innerhalb unseres Konferenz= gebietes enthalten soll.

Die Konferenz erwählte ein Publikationskomitee, bestehend aus J. H. Horst, E. Golder und G. E. Hiller und beauftragte dasselbe mit der Ausführung dieses Beschlusses Da Rev. G. E. Hiller nicht dienen konnte, wurde Rev. J. G. Schaal an dessen Stelle erwählt. Am 20. November 1905 organisierte sich das Komitee, indem es C. Golder als Vorsitzer und J. H. Horst als Sekretär und Schatzmeister erwählte. Der Plan für das Werk wurde entworfen, wie derselbe in diesem Buche nun ausgeführt vorsliegt. Zur Sammlung der Photographien von Kirchen und Prediger, sowie der Gemeinden- und Predigerssigen wurden solgende Brüder be-

pille Distrikt Rev E. Treuschel, sür den Michigan Distrikt Rev. John Maner, für den Nord Ohio Distrikt Nev. Louis Allinger. Sie haben ihre mübevolle Ausgabe mit Fleiß und Ausdauer gewissenhaft erfüllt. Das Nomitee ist ihnen sowohl als allen andern Brüdern, welche sich bei der Herkeltung dieses Buches betätigten, zum großen Dank verpflichtet. Anerkennende Erwähnung verdient Rev. Fr. Eramer, der sich freundlichst der Milbe unterzog, einen großen Teil des Manuskriptes zu redigieren und die Norrektur zu lesen.

Inwieweit diese Arbeit dem Komitee gelungen ist, muß dem Urteile der freundlichen Leser anheimgestellt bleiben. Soviel darf ich jedoch sagen, es hat keine Mühe gescheut, in dem Rahmen eines bescheidenen Buches die historischen Tatsachen, wie sie sich innerhalb unseres Konferenzgebietes er= eigneten, möglichst umfassend darzustellen. In diesem Gebiete stand die Wiege des deutschen Methodismus. Hier wurden die ersten Gemeinden gegründet, die ersten Kirchen gebaut und die deutsch-methodistische Litera= Von hier aus wurden die Missionare nach Osten und tur geichaffen. Westen entsandt. Daher tauchen die Heldengestalten der ältesten Pioniere in diesem Werke in Wort und Bild vor unserem Blicke auf. Ihre Kämpfe und Siege spielen sich vor unserem Geistesauge wieder ab. Aber auch ihre Söhne im Amte, ob sie noch leben oder zu ihres Herrn Freude bereits ein= gegangen sind, welche auf dem von den Vätern gelegten Grunde tatkräftig und erfolgreich weiter bauten, kommen durch Wort und Bild zu ihrem Rechte. Auch eine kurze, von den gegenwärtigen Predigern verfaßte Geschichte der Gemeinden und Bilder ihrer Kirchen erscheinen in diesem Buche. Um aber das Werk nicht zu umfangreich und kostspielig zu machen, kommen die Prediger und Kirchen meistens in Gruppenbildern zur Darstellung. Ebenfalls werden unsere blühenden Anstalten durch Wort und Bild anschaulich vorgeführt.

Möge das Buch zur Verherrlichung unseres Gottes und Heilandes dienen, die heilige Glut der Dankbarkeit für die uns erwiesene Gnade des Herrn mehren und jung und alt mit neuer Begeisterung für die Sache Gottes und für unsere Kirchengemeinschaft erfüllen.

C. Golder. Fohn H. Horst. F. G. Schaal.

# Inhaltsverzeichnis.

# K

|                                                                        | Seite.         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Geschichte des deutschen Methodismus innerhalb der Grenzen der Zentral |                |
| Deutschen Konferenz. Bon J. H. Horst                                   | 11-78          |
| Kapitel 1. Die Gründung des Werkes und die schweren Erstlingsjahre     | 11             |
| Kapitel 2. Die Entwicklung des Werkes in den Konferenzjahren 1838-1840 | 20             |
| Kapitel 3. Fortgang des Werkes in den Jahren 1840-1844                 | 29             |
| Kapitel 4. Gründung deutscher Distrikte und ferneres Wachstum          | 43             |
| Kapitel 5. Früchte der jährlichen Zusammenkunft deutscher Prediger     | 53             |
| Kapitel 6. Lebenskräftige Bewegungen und fruchtreiche Entstehungen     | 65             |
| Etliche hervorragende Pionierprediger. Bon J. H. Schimmelpfennig,      |                |
| J. G. Schaal, Dr. C. Golder und J. H. Horst                            | 79-134         |
| Dr. Wilhelm Nast, Peter Schmucker, Adam Miller, John Zwahlen, Katha-   |                |
| nael Callender, Georg Danker, Johannes Kisling, Engelhardt Rie=        |                |
| menschneider, Georg A. Breunig, Dr. Karl H. Döring, Wm. Ahrens,        |                |
| J. Hahrenburg, Peter Wilkens, John H. Barth, Heinrich Köneke,          |                |
| Dr. Jakob Rothweiler, Dr. Ludwig Nippert, Peter F. Schneider, Dr.      |                |
| Jakob Krehbiel, Dr. A. Löbenstein, Dr. Heinrich Liebhart, John         |                |
| Phezing.                                                               |                |
| Die Gattin des deutschen Pionierpredigers. Von J. G. Schaal 1          | 35-139         |
| Ernstes und Heiteres. aus dem Leben der Pioniere. Bon Glias Roser . 1  | 41-150         |
| Die Kirchlichen Anstalten                                              | <b>51–20</b> 3 |
| Das Berlagshaus und die deutsch-methodistische Literatur. Bon A.       |                |
| F. Cramer                                                              | 151            |
| Geschichte des Deutschen Wallace Kollegiums. Bon Prof. B. Wilker       | 165            |
| Das deutsch-methodistische Waisenheim zu Berea, Ohio. Bon John         |                |
| H. Horst                                                               | 177            |
| Kurze Geschichte des Diakonissen-Mutterhauses in Cincinnati, Ohio.     |                |
| Von C. Golder                                                          | 190            |
| Das Diakonissenheim und Hospital in Louisville, Ky. Bon J. W.          |                |
| Huber                                                                  | 199            |

| Prediger und Gemeinden                                                |     | Seite.<br>. 205–439 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| Biographische Stizzen der aktiven Prediger                            |     | 205-241             |
| Cincinnati Distrikt                                                   |     |                     |
| Couisville Distrift                                                   |     | 212                 |
| Michigan Distrikt                                                     |     | 219                 |
| Nord-Chio Distrift                                                    |     | 228                 |
| Professoren, Editoren und Anstaltsleiter                              | . • | 237                 |
| Nicht-aktive Prediger                                                 |     | 243-250             |
| Die aus den Grenzen der Zentral Deutschen Konferenz ausgeganger       | ter | t                   |
| Heidenmissionare                                                      | , . | 251-257             |
| Lebensskizzen heimgegangener Prediger. Bon J. H. Horst                |     | 259-319             |
| Gemeinden                                                             |     | 321-439             |
| Cincinnati Distrikt                                                   |     | 321                 |
| Louisville Distrikt                                                   | ٠.  | 349                 |
| Michigan Distrikt                                                     | •   | 371                 |
| Nord-Shio Tistrikt                                                    |     | 408                 |
| Line der selig vollendeten Prediger der Zentral Deutschen Konferenz . |     | 440-441             |
| Sigungen der Zentral Deutschen Konferenz                              |     |                     |



Dr. Wilhelm Haft.

# Beschichte des deutschen Methodismus innerhalb der Grenzen der Zentral Deutschen Konferenz.

Von John H. Horst.



## Erstes Kapitel.

Die Gründung des Werkes und die schweren Erstlingsjahre.

on Anfang an traten Methodismus und Deutschtum in enge Beziehung zu einander. Immer wieder haben sie sich im Laufe der Geschichte berührt. Darf man nicht sagen, es habe je und je eine Wahlverwandtschaft zwischen dem Methodismus und dem crnstreligiösen Deutschtum bestanden? Es ist fraglich, ob der Methodismus, wie wir ihn kennen, je zur geschichtlichen Tatsache geworden wäre, ohne den Einfluß der Mährischen Brüder auf John Wessen und seinen

Bruder Charles. Ihr Verkehr mit Bischof David Nitschmann und seiner Schar von Mährischen Brüdern während der Seereise nach Georgia, der Umgang mit August Gottlieb Spangenberg und andern Brüdern der Gemeinschaft in Amerika, und die Anleitung Peter Böhlers, als sie nach England zurückgekehrt waren, brachten die Gebrüder Wesley zur Seilszgewißheit. Im Sommer 1738, etliche Monate nach seiner Vekehrung, verbrachte John Wesley vier Wochen unter den Mährischen Brüdern in Deutschland. Wer vermag den Einfluß zu ermessen, den dieser Verkehr mit den genannten deutschen Christen auf sein persönliches Christenleben und auf die Gestaltung der von ihm ins Leben gerusenen Gemeinschaft ausübte? Der Methodismus verdankt demselben in einem hohen Maße sein ernstchristliches Gepräge und den Nachdruck, welchen er immer auf die Heilsgewißheit legte.

Am 10. August 1760 landete ein Emigrantenschiff in New York. Unter den Einwanderern, die es aus Frland brachte, waren Deutsche. Etwa 50—60 Jahre früher waren deren Eltern aus der Rheinpfalz nach England geflohen, um den blutigen Verfolgungen Ludwigs XIV von Frankreich zu entrinnen. In Irland eine Heimat findend, wurden sie bekehrt und Glieder der Weslehanischen Kirche. Diese deutschen Weslehaner verpflanzten den Methodismus nach Amerika und gaben demselben in Philipp Embury den ersten Klaßführer und Lokalprediger, in Barbara Heck die Mutter des amerikanischen Methodismus.

So haben deutsche Christen zur Gründung und Förderung des Methodismus beigetragen. Andererseits jedoch hat der Methodismus auch das religiöse Leben unter den Deutschen geweckt und gefördert. Philipp Wilhelm Otterbein und Francis Asbury lernten einander kennen und schlossen ein Freundschaftsbündnis. Jener war Prediger einer deutsch-reformierten Gemeinde in Baltimore und dieser ein Hauptvertreter der damaligen Methodistenbewegung in Amerika. Durch den Verkehr mit Asbury lernte Otterbein das kirchliche System des Methodismus kennen. Er war ein bekehrter und frommer Mann und wurde der Gründer der "Vereinigten Er organisierte diese neue Gemeinschaft nach dem Brüder in Christo" kirchlichen System der Methodisten. Da Otterbein und seine Mitarbeiter auch auf dieselbe Weise wirkten, wurden die Vereinigten Brüder oft als "deutsche Methodisten" bezeichnet. Diese Gemeinschaft wirkte Jahrzehnte lang unter den Deutschen dieses Landes im großen Segen. nach jedoch wurde die deutsche Sprache in ihren Gottesdiensten durch die englische verdrängt. In unseren Tagen hat sie nur noch wenige deutsche Gemeinden, obschon sie in 1907 beinahe eine Viertelmillion Glieder zählt.

Heinrich Böhm, der über einhundert Jahre alt wurde, und Jakob Gruber beide Methodistenprediger, verkündigten den Deutschen in Peinsplvanien das Evangelium in ihrer Muttersprache und gewannen dadurch viele für die englischen Gemeinden, die sonst dem Methodismus fremd Von Reading und Harrisburg redend, fagt Böhm: geblieben wären. "Anfänglich hatte ich in jenen Städten die deutsche Sprache zu gebrauchen, und würde nur wenig ausgerichtet haben, hätte ich nicht mittelst derselben Sie war die Pioniersprache und brach dem Englischen predigen fönnen. Zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts entstand auch durch Jakob Albrecht die Evangelische Gemeinschaft. Dieser Gottesmann wurde in 1790 Lokalprediger der Bischöflichen Methodistenkirche. Da ihm das geistliche Wohl seiner deutschen Landsleute am Herzen lag, so begann er in 1796 als Missionar unter ihnen zu wirken. Tausenden von Deutschen ist diese Gemeinschaft eine Führerin zum Heile geworden. in ihr hat nach und nach das Englische sich Bahn gebrochen als gottesdienstliche Sprache. Da ihre Kirchenverfassung und Wirkungsweise den Methodisten entlehnt wurden, galten die Mitglieder der "Evangelischen Gemeinschaft" oft bei dem Volk als deutsche Methodisten.

In 1866 veröffentlichte der bereits erwähnte Heinrich Böhm ein Buch, betitelt: "Reminiszenzen." In demselben erwähnt er öfters, daß er und andere häusig in deutscher Sprache gepredigt und ermahnt hätten, nicht nur in Pennsylvanien, sondern auch in Maryland, Virginien, New Jersen, New York, und daß bereits im Jahre 1808 von den deutsch-ameristanischen Methodistenpredigern das Evangelium nicht selten im Staate Ohio in der deutschen Sprache verkündigt wurde. In diesem Jahre presdigte Böhm in Cincinnati in deutscher Sprache über Joh. 1, 11. 12. Er sagt: "Dieses war, wie man glaubt, die erste deutsche Predigt, welche in Cincinnati gehalten wurde. Es ist jedenfalls die erste deutsche Predigt, die ein Methodistenprediger daselbst hielt. Die Stadt war damals ein Dorf von nicht ganz zweitausend Einwohnern und heute neunt man sie ,die Königin des Westens"

Aus keiner dieser Bewegungen ist der deutsche Zweig der Bischöflichen Methodistenkirche hervorgegangen. Vielleicht war nach göttlicher Vorsehung die Zeit noch nicht reif dafür. Denn vor dem Jahre 1830 betrug die deutsche Einwanderung in Amerika im Durchschnitt nicht mehr als Von da ab aber nahm dieselbe sehr rasch zu. 729 jährlich. dritten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts kamen über 150,000 Deutsche nach Amerika; im vierten Jahrzehnt über 434,000; im fünsten über 951,000; im sechsten 822,000; im siebten über 811,000. 1881 und 1882 scheint die deutsche Einwanderung ihren Höhepunkt erreicht zu haben, denn in diesen beiden Jahren kamen über 496,000 — beinahe eine halbe Million. Seitdem hat sie bedeutend abgenommen, denn in 1888 und 1889 betrug sie nur 208,000, in 1891 und 1892 in runder Zahl Wir sehen also, daß die Mission der Methodistenkirche gerade in dem Jahrzehnt begonnen wurde, in welchem die deutsche Einwanderung sich stark zu mehren begann.

Sodann ist ein anderer Umstand in Betracht zu ziehen. Wäre nämlich aus einer der früheren Bewegungen der deutsche Zweig der Mesthodistenkirche hervorgegangen, so würde derselbe zu früh dem gottessdienstlichen Gebrauch der englischen Sprache verfallen sein, um seine Mission unter den später so zahlreich einwandernden Deutschen zu ersüllen. Es wäre ihm ergangen, wie den Vereinigten Brüdern in Christo und wie in einem hohen Maße der Evangelischen Gemeinschaft. Da jene Benennung wohl 50 Jahre und diese 30 Jahre vor einer nennenswerten Einswanderung von Deutschen ins Leben traten, so konnte deren Englischwerden kaum ausbleiben. So dürfen wir es wohl als eine göttliche Fügung ansehen, daß die Vischöfliche Methodistenkirche erst im Jahre 1835 ihre Mission unter den Deutschen in diesem Lande begann.

Eine solche Mission war zum dringenden Bedürfnis geworden. Religiös und geistlich waren die Deutschen in diesem Lande vielkach verwahrlost. Sie verbreiteten sich über das ganze Land. Ueberall in den Städten und auf dem Lande waren sie zu sinden. Viel zu gering war die Zahl evangelischer Prediger, um das ausgedehnte Gebiet zu besetzen. Viele der bestehenden Gemeinden wurden von Männern bedient, die den Unglauben predigten und ein gottloses Leben führten. Nachdem sie am Sonntage morgens amtiert hatten, fand man sie nicht selten nachmittags und abends mit Gemeindegliedern am Kartentisch in der Schenke. Die deutschen Landbewohner, welche der englischen Sprache unkundig waren, entbehrten mit ihren Kindern der Gottesdienste und Gnadenmittel in vielen Gegenden. In den Städten gaben sich die Deutschen allerlei weltlichen Luitbarkeiten am Tage des Herrn hin, wodurch derselbe schnöde entheiligt wurde. Diese traurigen Zustände weckten Stimmen im amerikanischen Methodismus, welche durch Wort und Schrift die Notwendigkeit betonten, Wissionsarbeit unter den Deutschen zu unternehmen und zu verrichten.

Namentlich lenkte Adam Miller die Aufmerksamkeit der Amerikaner auf dieses zur Ernte reife und versprechende Feld durch einen im März 1835 an Rev. T. A. Morris, Editor des in Cincinnati erscheinenden "Beitern Christian Advocate", gerichteten Brief. In demselben schilderte er nicht nur das religiöse Bedürfnis der Deutschen, sondern erklärte sich bereit, die deutsche Sprache zu studieren und dem deutschen Werke sich zu widmen. Diesen Brief veröffentlichte Editor Morris in seinem Blatt und widmete der Sache editoriell einen spaltenlangen Artikel, in welchem er die große Wichtigkeit dartat, daß die Kirche ihre Missions= tätigkeit auf dieses Feld ausdehne. Im August desselben Jahres schrieb Prediger Glanville aus St. Louis an Editor Morris, ihn bittend, seinen Einfluß geltend zu machen, damit ihre Konferenz mehrere deutsche Prediger bekäme. Er machte geltend, daß in St. Louis und Umgegend sehr viele Deutsche wohnten, die den Schafen ohne Hirten glichen, unter denen ein deutscher Missionar im großen Segen wirken könnte.

Tieses veranlaßte den biederen Morris, im "Western" wieder ein frästiges Wort sür die Gründung deutscher Missionen zu reden. Er saste: "Nicht nur in Missionei, sondern auch in Cincinnati und vielen anderen Gegenden des Westens sind deutsche Missionare nötig. Es ist das Verslangen der Tentichen, daß etwas für sie getan werde. Die Glieder unserer wirche sind bereit, eine solche Mission zu unterstützen. Ich din überzeugt, unsere Vischöse sind willig, das Ihre zu tun. Gott ist bereit, unsere Vermühungen mit Ersolg zu krönen. Icht ist es Zeit, das Werk zu beginnen. Wir haben zu lange gewartet, daß die Vorsehung das Werk ohne Mitswirkung der nirche tue. Unsere einzige Schwierigkeit besteht darin, die geeigneten Männer sür dieses Unternehmen zu sinden. Sie müssen nicht nur richtige Erkenntnis der evangelischen Lehre haben, sondern sließend Deutsch spresentlich spresentlich verlagen.

chen. Wir haben zweifellos Prediger unter uns, welche das Deutsche auf eine verständliche Weise sprechen. Wenn wir das Werk im rechten Ernst anfangen, so wird der Herr uns bald deutsche Männer geben, welche dasselbe erfolgreich weiter führen können. Sind wir nicht wenigstens verpflichtet, einen Versuch zu machen? Tausend fromme Herzen werden diese Frage bejahen."

Die Worte des wackeren Morris, der im folgenden Jahre als Bischof erwählt wurde, zündeten in der Kirche, namentlich in der Cincinnati Konferenz. Gott hatte in seiner Vorsehung bereits einen Mann für die Aufnahme dieses Werkes ausersehen und vorbereitet. In demselben Mornat, in welchem Morris die angeführten Worte schrieb, resignierte Wilsch elm Nast als Professor der alten Sprachen im Kenyon College zu Gambier, Ohio, um als Probeprediger in die Ohio Konferenz einzutreten. Dieses geschah im September 1835 und, wie A. Miller behauptet, nicht ohne Widerspruch seitens mancher der einflußreichsten Glieder der Konserenz, welche gegen die Gründung von deutschen Missionen waren. Aber Adam Poe, J. B. Finsen und andere einflußreiche Brüder setzten das Unternehmen durch. So erhielt Wilhelm Nast seine erste Bestellung als Missionar unter den Deutschen in Cincinnati, Ohio.

Am 15. September 1835 kam er in Cincinnati an und begann seine Wirksamkeit als Gründer des deutschen Methodismus. Er hielt seine erste Predigt eines Sonntagnachmittags zu Ende des Monats im Sonntagschulsaal der Wesley Chapel an der 5. Straße. Seine Zuhörerschaft bestand auß 24 Deutschen und 12 Englischen. Später predigte er in einem Schulhause, welches an der Elm Straße, zwischen der 4. und 5. Straße, stand. Die bahnbrechende Arbeit war mühevoll und oft sehr entmutigend. Niemand kann darüber bessere und zuverlässigere Auskunst geben als der, welcher diese Arbeit persönlich verrichtet hat. Wir lassen ihn daher selber reden, zumal es nur drei Jahre nach jenem schweren Ansfang geschrieben wurde, wo die Ereignisse ihm noch frisch im Gedächtnis lebten. In der dritten Nummer des Apologeten (den 18. Januar 1839) sagt Dr. W. Nast:

"Die Art und Weise, wie ich von meinen Landsleuten hier aufgenommen wurde, war demütigend für mich. Einige ließen sich bewegen, einmal den Versammlungsort zu besuchen und wenn die Predigt halb vorüber war, wegzugehen, um nie wieder zu kommen. Die meisten übrigens hielten es gar nicht der Mühe wert, einen Methodistenprediger zu hören. Freilich war mein Predigen sehr gering, nicht mehr als wohlgemeintes Ermahnen und hatte nichts Anziehendes. Auch verleitete mich wohl unbedachter Eiser, oft unvorsichtige Worte zu gebrauchen, was mir dann großen Kummer bereitete. Besonders aber wurde viel Gutes verhindert durch einen gewissen Ermahner, der den Schein der Gottseligkeit hatte, aber, wie es sich

nachher auswies, selbst ein Knecht der Sünde war, während er andern Freiheit versprach. Dieser Mann war ohne Bildung und hatte viel Schwärmerisches an sich, das die Vorurteile der Leute noch mehr verstärkte. In meiner Unersahrenheit aber übersah ich alles an ihm, ausgenommen seinen Eiser, den ich nicht genug bewundern konnte und nachzuahmen suchte.

"Dennoch ließ mich der Herr nicht sinken, noch meine schwache Arbeit ganz vergeblich sein, sondern erfüllte auch an mir seine Verheißung, bei den Seinigen zu sein, indem er sein Wort mit dem Heiligen Geist begleitete zur Erweckung und Bekehrung einiger weniger Seelen. Es sammelte sich ein Häuslein von ungefähr zehn, die ein Verlangen bezeugten, dem zukünftigen Jorn zu entsliehen und von Sünden erlöst zu werden. Freilich waren leider auch einige von diesen gleich dem Samen, der auß Felsichte gesäet war; das Wort hatte nicht Wurzel in ihnen; als sich Trübsal und Versolgung erhoben, als sie sahen, daß man mit Fingern auf sie deute als Sonderlinge, als versührte und vom Glauben abgesallene Leute, so ärgerten sie sich und gingen von uns. Doch siel der Same auch in einiger Herzen, die Frucht brachten in Geduld. Einer von diesen wirkt bereits im Segen im Reich Christi."

"Daß doch nach dem Augenschein Keiner bloß das Säen richte! Manches Körnlein scheinet klein Und trägt doch zehnfältig Früchte. Klein gesät und dennoch dicht, Fehlet in der Ernte nicht."

So sang vor anderthalb Jahrhundert der fromme Hiller. Die Wahr= heit dieser Worte wird erläutert durch die erstjährige Wirksamkeit des Dr. Wm. Nast in Cincinnati. Dem Augenschein nach gemessen, erschien der Erfolg so gering, daß der englische Vorstehende Aelteste meinte, derselbe rechtfertige nicht die Fortsetzung der "deutschen Mission" sich aus vorhandenen Dokumenten ermitteln läßt, wurden nur drei Menschen während des Jahres bekehrt, nämlich John Zwahlen, Edward Hoch und Maria Müller. Diese starb selig im Herrn nach einem treuen Christenlauf in Danton. Edward Hoch war noch in 1876 Mitglied einer englischen Gemeinde in Kentucky. John Zwahlen wurde ein Pionierprediger und sehr erfolgreicher Mitarbeiter in der Gründung des deutschen Methodismus. Nicht zehnfältig nur, sondern hundertfältig trug die Nettung dieses Mannes Früchte.

Die göttliche Vorsehung vereitelte den Plan des Vorstehenden Acltesten, nach einjährigem Versuche die deutsche Mission einzustellen. Die tonsangebenden Glieder der Ohio Konferenz waren der Ansicht, daß es sich lohnen werde, weitere Missionstätigkeit unter den Deutschen zu entfalten. Daher wies der Vischof an der Konferenzsitzung in 1836 Wilhelm Kast das

Numere des Staates Dhio als Missionsfeld an. Dr. Wilhelm Nast wohnte derselben nicht bei, da er glaubte, die deutsche Mission würde nach dem Plane des Vorstehenden Aeltesten begraben werden. Dem Rate seines Freundes, des Dr. Granville Moody, folgend, trat er in den Shestand zu dieser Zeit. Damals empfing ein lediger Prediger jährlich einhundert Dollars als Gehalt. Wie es scheint, hatte die Konferenz keine Kenntnis von seiner Verehelichung und so war sein Gehalt auch für das zweite Fahr ganze hundert Dollars, wodurch die junge Gattin genötigt wurde, durch die Annahme einer Lehrerstelle ihren eigenen Lebensunters balt zu verdienen. Um richtigen Aussichluß über seine Wirtsamkeit und deren Erfolg im zweiten Fahre zu gewinnen, gehe ich wieder zur Urquelle und lasse ihn selber nur zwei Fahre nach den Erlebnissen reden.

"Ich bereiste einen Umkreis von ungefähr 300 Meilen jeden Monat und hatte 25 Predigtplätze. Ich hatte viel Mühe und sah wenig oder keine Frucht. Wo einige Hoffnung war, Gutes zu tun, fand ich die Evangelische Gemeinschaft oder die Vereinigten Brüder im Werke, die beide wegen ihrer nahen Verwandtschaft mit der Methodistenkirche gemeiniglich unter dem Namen "deutsche Methodisten" gehen, mit denen ich aber das mals zum ersten Wale bekannt wurde Um Ende meines zweiten Vahres im Predigtamte berichtete ich der Konferenz, wie segensreich diese Brüder unter dem deutschen Volke in den Gegenden, die ich bereiste, wirkten, und wie ich deshalb keine Gelegenheit gehabt hätte, Glieder in unsere Kirche aufzunehmen."

Nachdem er drei oder vier Monate dieses große Feld bereist hatte, sandte er seinen ersten Bericht ein, dem wir folgende Angaben entnehmen: "Columbus ist meine erste Sonntagsbestellung; dann gehe ich durch mehrere deutsche Ansiedlungen nach Basel am Kanal; von dort nach Thornville, wo ich den zweiten Sonntag zubringe; dann durch Newark, Wount Bernon nach Danville, meiner dritten Sonntagsbestellung; von dort gehe ich durch Londonville, Manssield, Galion nach Buchrus, wo ich den vierten Sonntag predige; und alsdann durch Marion County, welches von vielen Deutschen bewohnt ist, nach einer deutschen Ansiedlung bei Delaware; dort predige ich den fünsten Sonntag und kehre alsdann durch Delaware und Worthington nach Columbus zurück."

Es muß ein äußerst beschwerliches Jahr für Dr. Nast gewesen sein. Er hat etwa 4000 Meilen zu Pferd in demselben zurückgelegt. Bisher hatte er sein Leben in der Schulstube, entweder als Lernender oder als Lehrender, zugebracht. Nun mußte er in seinem dreißigsten Lebensjahre es lernen, mit einem Pferde umzugehen. Des Keitens unkundig, hat ihn sein etwas ausgelassenes Pferd öfters in den Straßenkot geworfen und ist davon gelausen. Mit der Satteltasche auf dem Arme mußte er oft meilenweit demselben zu Fuße nachfolgen, ehe cs gelang, dasselbe wieder

einzufangen. Doch die faure Arbeit war nicht vergeblich. Gelang es Dr. Nast auch nicht in diesem Jahre, irgendwo auf seinem ausgedehnsten Felde eine Alasse, geschweige eine Gemeinde, zu organisieren, so gab ihm der Herr doch sieben Beschrungen — vier mehr als im ersten Jahre. Zu diesen zählte der vielsach bekannte, schon längst heimgegangene Vater Albrecht in Delaware, D.

In diesem Jahre machte Dr. Nast auch die Bekanntschaft von Bater Io hannes Schneider, welcher, drei Meilen von Galion entsernt, auf einem Landgut wohnte. Unter den Pietisten in Deutschland war derselbe zum Herrn geführt worden. Samt seiner Familie schloß er sich später der Methodistentische an, durch deren Predigtamt er zu einer tiesteren Heilsersahrung gelangte. Zwei seiner Söhne weihten sich dem Predigtamte und waren jahrelang ersolgreiche Prediger der Zentral Deutschen Konserenz, nämlich P. F. Schneider und J. S. Schneider. Der damals elsjährige Peter diente dem Dr. Nast in jenem Jahre wiederholt als Führer durch den Wald in der Umsgaat auf Hoffnung und nicht vergeblich. Denn uniere Prediger, welche etliche Jahre später innerhalb dieses großen, von Dr. Nast bereisten Gebietes Gemeinden organisierten, konnten freudig berichten, das sie "jetzt die Frucht des von Br. Nast ausgestreuten Samens ernteten."

Im September 1837 versetzte der Bischof, welcher den Vorsitz an der Thio Konferenz führte, Dr. Nast wieder nach . Cincinnati. Die deutsche Bevölkerung dieser Stadt nahm außerordentlich zu und bot daher ein versprechendes Missionsfeld. Seine Arbeit im zweiten Jahre in dieser Stadt, dem dritten Jahre im Predigtamt, wurde vom Herrn reichlich Die Zahl seiner Zuhörer wuchs von Woche zu Woche, denn es gab heilsverlangende Zeelen, welche die Vorurteile vieler Deutschen nicht Sie scheuten sich nicht, die Lehren und Gebräuche des Methodiss mus zu prüfen. In diesem Jahre begann die eigentliche Erweckungszeit unter den Teutichen durch die Tätigkeit der Bischöflichen Methodisteukirche. Die Gottesdienste wurden an zwei Orten gehalten. Die Hauptgottes= dienste fanden in der Kirche des Vater Burke statt. Diese stand an der Westieite der Vine Straße. Sie wurde die eigentliche Wiege des deutschen Methodismus, indem hier während des genannten Jahres eine bedeutende Anzahl Meniden zur gläubigen Annahme des Heils in Christo gebracht murde. Im Sommer 1838 organisierte Dr. Nast die erste deutsche Methodisten (Semeinde. Unter diesen ersten Gliedern waren Rob. Zwahlen, der bereits zwei Rahre früher unter Dr. Nasts Wirksamkeit bekehrt worden war, und Franz Niilsen, der als Glied, Beamter und Lokalprediger dem deutschen Werk in Cincinnati zum großen Segen wurde.

Der andere Bersammlungsort war die Asburn Kapelle, welche an

der oberen Main Straße stand. Hier wurde am Sonntagnachmittage gepredigt, nachdem die von halb zwei bis drei Uhr gehaltene Sonntagschule entlassen worden war. Denn es wurde in diesem Jahre auch eine Sonntagschule gegründet — die erste deutsche Sonntagschule der Bischöflichen Methodistenkirche. In diesem Jahre des Herrn, 1907, zählen wir in Amerika und Europa gegen 1600 Sonntagschulen mit 110,000 Beamten, Lehrern und Schülern. An die erste Gemeinde in Cinscinnati haben sich nach und nach andere angereiht, so daß wir jetzt hüben und drüben wohl 1400 Gemeinden mit einer Gliederzahl von etwa 95,000 zählen. "Der Herr hat Großes an uns getan; des sind wir fröhlich!"

Nach Dr. Adam Miller wurde in diesem Jahre von den deutschen Gliedern unserer Kirche die erste Abendmahlsfeier gehalten. Es geschah dieses am 18. März 1838. Vormittags predigte Br. Miller in Deutsch und nachdem Dr. Nast mit einer Ermahnung gefolgt war, wie es in jener Zeit vielfach der Brauch forderte, erteilte er der kleinen Nachmittags wurde ein Liebesfest gehalten, Schar das Abendmahl. welches ebenfalls das erste der deutschen Glieder unserer Kirche gewesen sein soll. Sie wurden tief gerührt und mächtig angefeuert, für eine große Erweckung unter den deutschen Landsleuten zu beten und zu wirken. Abends predigte Br. Adam Miller wieder in Deutsch und zwar mit größerer Freiheit als am Vormittag. Dr. L. L. Hamline, derzeitig Editor des Western Christian Advocate, später Bischof, war zugegen. Nach der Predigt erzählte er seine Erfahrung in Englisch und Dr. Nast dolmetschte Hamline war ein warmer Freund des deutschen Werkes und redete manches kraftvolle Wort zu dessen Gunsten.

Schon in der nächstfolgenden Jahressitzung der Ohio Konferenz hatte er Gelegenheit, dem deutschen Werk einen solchen Freundschaftsdienst zu leisten. Denn während dieser Sitzung im September 1838 kam die Frage zur Sprache, ob eine deutsche Kirchenzeitung herausgegeben und ein anderer deutscher Missionar angestellt werden sollte. Manche Glieder der Konferenz nahmen eine gleichgültige Stellung diesem Unternehmen gegenüber ein. Andere befürworteten die Einstellung der Mission, da sie vorgaben, es könne doch nichts unter den ungläubigen und römisch= katholischen Deutschen ausgerichtet werden. Eine dritte Klasse begünstigte die Einstellung der deutschen Mission, weil man die Mittel dafür nicht entbehren könnte. So war das junge Werk am Schluß des dritten Jahres in großer Gefahr, an der Alippe des Aleinglaubens und der Gleichqültigkeit zu zerschellen, trotzem Dr. Nast die Gründung einer Gemeinde von 30 Gliedern an die Konferenz berichten konnte. Dr. Hamline ergriff in diesem kritischen Augenblick das Wort. Er stand in seinem 42. Lebensjahre und wurde wohl von niemand im ganzen Methodismus der damaligen Zeit, was Macht der Beredsamkeit und logischen Scharfsinn

betraf, übertroffen. Mit feuriger Beredsamkeit und doch klarer Beweißführung machte er seine Gründe gegen die Einstellung der deutschen Mission und für deren Fortführung so hinreißend und überwältigend geltend, daß die Gleichgültigkeit der einen und die Kleingläubigkeit der andern schwanden, und die Krise glücklich überstanden wurde. Die Konferenz ordnete an, daß nicht nur ein weiterer Missionar angestellt, sondern auch ein deutsches Kirchenblatt herausgegeben werde.

## Zweites Kapitel.

#### Die Entwicklung des Werkes in den Konferenzjahren 1838-1840.

Ter Vorsitzende Bischof der Ohio Konferenz im September 1838 ernannte Peter Schmucker zum deutschen Missionar in Cincinnati und Prediger der jungen und noch kleinen Gemeinde daselbst. Er war ein fleißiger und begabter Prediger, welcher aus der lutherischen Kirche austrat und in Newark, O., sich mit der englischen Methodistenkirche vereinigte. Freudig folgte er dem an ihn ergehenden Ruf der Kirche. Zwei Jahre lang wirkte er im reichen Segen und mit großem sichtlichen Erfolg in Cincinnati. Als er diese Bestellung erhielt, war er bereits 56 Jahre alt; trozdem erwies er sich als ein ausgezeichneter und eifriger Missionar. Jede Kraft des Leibes und der Seele stellte er in des Herrn Dienst. Unsentwegt war sein Streben dahin gerichtet, den Namen seines Erlösers zu verherrlichen, sein Reich zu fördern und Seelen für ihn zu gewinnen.

Auf den Straßen, in den Häusern und auf den in Cincinnati damals so zahlreich landenden Dampfern verteilte er eine große Menge von Traktaten und anderen religiösen Schriften. Die ersten drei Monate widmete er fast ausschließlich dem Gemeindlein, damit deren Glieder mit dem Seiligen Geist und der Kraft aus der Höhe für die Arbeit ausgerüstet würden. Es erfolgte dann auch eine herrliche Erweckungszeit. Bereits in jeder Versammlung wurden Leute erweckt und zur Erkenntnis der Wahrheit gebracht. Beinahe alle rangen auf ihren Knieen um Gnade und erlangten die Vergebung ihrer Sünden. Die Versammlungen wurden in der bereits erwähnten Burke-Kirche und in der Asbury-Kapelle gehalten. seines ersten Wirkungsjahres hatte sich die Gemeinde um achtzig Glieder vermehrt. In diesem Jahre gewann er einen Mann, der einer der Vionierprediger wurde und viele Jahre durch Wort und Schrift im großen Segen wirkte. Es war Wilhelm Ahrens, welcher am 2. Mai 1839, von New Orleans kommend, in Cincinnati landete. Im selben Monat schloß er sich der Gemeinde an und wurde im folgenden August auf der Lagerversammlung, sechs Meilen nördlich von Cincinnati gehalten, bekehrt.

Die Ohio Konferenz hatte im September 1838 nicht nur die Heraus-

gabe eines deutschen Kirchenblattes angeordnet, jondern den Bischof ersucht, Dr. W. Nast als den Editor desselben zu ernennen. Nach der Konferenz traf er die erforderlichen Vorbereitungen zur Herausgabe eines solchen Blattes. Die erste Nummer verließ die Presse den 4. Januar 1839 unter dem Namen "Der Christliche Apologete" Datum trägt die erste Nummer. In Wirklichkeit aber erschien diese Rummer eine Reihe von Wochen vor dem genannten Datum, damit die Freunde des Unternehmens dieselbe gebrauchen konnten, um Unterschreiber für das Blatt zu sammeln. Wenn man bedenkt, daß es zur Zeit feine 50 deutsche Methodisten gab und daß, als die erste Rummer erschien, nur etwa 100 Abonnenten gesichert waren, so müssen wir den kühnen (klaubensmut in diesem Unternehmen bewundern. Und Gott hat diesen Glaubensmut geehrt. Denn von Jahr zu Jahr vermehrte sich die Zahl der Abonnenten und in einer kurzen Reihe von Jahren war das Blatt selbsterhaltend. vielen Jahren beläuft sich die Abonnentenzahl auf 18,000—19,000. schwerer aber fällt die Tatsache in die Wagschale, daß der Apologete den deutschen Missionaren an vielen Orten ein Bahnbrecher, ein kühner Verteidiger der evangelischen Wahrheit, ein mutiger Vertreter der kirchlichen Interessen, den Unbekehrten ein sicherer Wegweiser zu Christo, den Gläubigen ein mächtiger Förderer ihres geistlichen Lebens war. Wer die ersten Jahrgänge des Apologeten aufmerksam durchsieht, der muß die echte Da= maszenerklinge bewundern, die Dr. W. Nast in seinen besten Lebensjahren Schonungslos hat er die Mißbräuche und Irrtümer des Papst= tums aufgedeckt, das tote Kirchentum gegeißelt, die Torheiten des Unglaubens bloßgelegt, die schwärmerischen Auswüchse bekämpft.

Im Konferenzjahr 1838—39 entstand in Pittsburg die zweite Im Apologeten vom 15. deutsche Gemeinde unserer Kirche. Februar sagt Dr. W. Nast: "Im Juli 1838 schlossen sich 8 bis 10 Deutsche, von denen wohl schon alle einen Anfang im wahren Christentum in Deutschland gemacht und daselbst die Schmach Christi unter dem Namen "Vietisten" getragen hatten, der englischen Methodistenkirche an. Einer von ihnen war schon viele Jahre ein Glied der englischen Methodistenkirche und wurde deshalb ihr Klafführer. Gegen das Ende Septembers wurde der Heraus= geber des Apologeten eingeladen, die Brüder in Pittsburg zu besuchen. Er folgte dem Rufe und predigte ungefähr während zwei Wochen jeden Der Herr begleitete sein Wort mit Segen. Fünfundzwanzig Personen schlossen sich der kleinen Serde an und ungefähr zehn bekannten während der Zeit, Frieden mit Gott erlangt zu haben. Br. J. M. Hartmann, der schon in Deutschland ein Glied der Weslenaner-Kirche geworden war, wurde als Prediger zu dieser neuen Gemeinde geschickt. und hat noch mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen."

In den von Dr. Nast in Pittsburg gehaltenen Versammlungen wurde

Engelhardt Riemenschneider, ein junger Mann im Alter von 23 Jahren, erweckt und nach einem schweren, durch Wochen sich hin= ziehenden Bußkampf kräftig bekehrt. Als die Einladung zum Anschluß gegeben wurde, war er der erste, welcher heraustrat, obgleich er sich noch im erweckten Zustand befand. Mehr als zwanzig folgten seinem Beispiele. Er hat zuerst mit gutem Erfolg das Evangelium in diesem Lande gepredigt und wurde dann als Missionar nach Deutschland gesandt. Br. J. M. Hartmann hielt eine über Weihnachten und Neujahr dauernde Versamm= lung, in der manche den Heiland fanden. Ein wahrer Werbeeifer beseelte die junge Gemeinde und die Zahl der heilsuchenden Seelen wuchs von Woche zu Woche. Br. Hartmann begann eine Sonntagschule mit 10—12 Kindern, die er am Sonntagnachmittag hielt. Auch diese nahm zu. wirkte ebenfalls in einer 12 Meilen von Pittsburg gelegenen deutschen Ansiedlung. Auch hier segnete der Herr die Arbeit mit einer Erweckung, deren Frucht so zahlreich war, daß er eine aus zwei Klassen bestehende Gemeinde organisieren konnte. Im Sommer fand er Eingang unter den Deutschen eines fünf Meilen von Pittsburg gelegenen Städtchens. hier fanden Erweckungen und Bekehrungen statt. Br. Keil half wacker mit. Es war ein außerordentlich erfolgreiches Jahr, wie aus folgendem Bericht des Br. Hartmann, den er am 27 Juli 1839 für den Apologeten schrieb, erhellt:

"Betrachten wir den wirklich blühenden Zustand unserer Mission in Vittsburg und blicken neun Wonate zurück, da sie ihren Ansang nahm, so müssen wir laut ausrusen: Der Herr hat Großes an uns getan! Denn noch vor zehn Wonaten war mir kein Haus unter den vielen tausend Deutschen in Pittsburg offen, ausgenommen das des Br. Keil. Und obwohl er selbst nicht bekehrt war, und seine liebe Frau gegen mich wütete und tobte, so wurde ihr Wann doch die erste Frucht der Bekehrung in Pittsburg und sie die zweite, die nun Leib und Leben für die Wahrheit zu lassen bereit ist. Obwohl manche unserer Glieder weggezogen sind, so beläuft sich doch unsere Mission auf mehr als 100 Glieder, besteht aus drei Gemeinden, in sieben Klassen eingeteilt, und bedient von einem Missionar und einem Gehilsen. Nochmals muß ich sagen: Der Herr hat Großes an uns getan!"

In diesem Kirchenjahre wurde auch die dritte deutsche Wethodisten Gemeinde gegründet. Wheeling, W. Ba., war die Stadt, wo sie ins Leben trat, und Johann Zwahlen war der Gründer. Wie bereits früher erwähnt, war er die Erstlingsgarbe, welche Dr. Nast als deutscher Missionar in Cincinnati ernten durste. In 1838 wurde ihm Ermahnerlizenz verliehen und im Dezember desselben Jahres wurde er nach Wheeling gesandt, um Unterschreiber für den Apologeten zu sammeln und Umschau zu halten, ob etwas dort für die Deutschen in

religiöser Beziehung getan werden könne. Samstag, den 23. Dezember, kam er in Wheeling an und fand freundliche Aufnahme. Schon am nächsten Tag hielt er nachmittags und abends Gottesdienste. Er fand einen solchen Hunger und Durst nach dem Worte Gottes, daß er zwei Wochen blieb, fast jeden Tag Versammlungen haltend. Es wurden zehn Personen bekehrt und 24 schlossen sich während dieser zwei Wochen der Kirche an und wurden als Gemeinde organisiert. Nach Neujahr kehrte er nach Cineinnati zurück und berichtete, was der Herr in Wheeling in Inaden getan Die Vierteljahrs-Konferenz, bald darauf in der Wesley-Kapelle gehalten, erteilte ihm Predigerlizenz und Bischof Morris sandte ihn als Prediger nach Wheeling, um das von ihm daselbst begonnene und so versprechende Werk weiter zu führen. Herrlich hat Gott sein ferneres Wirken gesegnet. Als die Pittsburg Konferenz in Washington, Pa., zur Jahresfitzung im Juli 1839 sich versammelte, bestand die Gemeinde in Wheeling aus 70 Gliedern und es waren über \$1000 für eine Kirche in Unterschriften gesammelt worden.

Nicht nur der Apologete, wöchentlich erscheinend, war in diesem Kirchenjahr ins Dasein getreten, sondern auch das erste deutsche Gefangbuch unserer Kirche wurde in demselben hergestellt und herausgegeben. Dr. W. Nast und Br. Peter Schmucker waren von der Kirche mit dieser Arbeit betraut worden. Trot ihrer vielen Amtspflichten haben sie dasselbe innerhalb eines halben Jahres hergestellt. Es enthielt 369 Lieder und war 451 Seiten stark. Wie Gesangbücher überhaupt, so war auch dieses vornehmlich ein Sammelwerk. Es wurden innerhalb sechs Monaten mehrere tausend Lieder und ebenso viele Melodien durchgeschen. Nicht nur die autorisierten Gesangbücher der verschiedenen evangelischen Kirchen kamen in Betracht, sondern auch die erbaulichen Schatkästchen von Gogner, Hiller, Bogatky und Woltersdorfs evangelische Psalmen, Winklers Harfenklänge, der Berliner Liederschatz und namentlich A. Knapps Liederschatz für Kirche, und Haus, 4000 Lieder aus allen chriftlichen Jahrhunderten enthaltend. Dr. Nast wählte die Lieder, Br. Schmucker, ein guter Musikkenner und Sänger, die Melodien. Wie gediegen die Arbeit dieser Brüder war, beweist der Umstand, daß, obwohl wir nun das dritte deutsche, von unserer Kirche herausgegebene Gesangbuch gebrauchen, wohl dreiviertel der damals gewählten Lieder beibehalten sind.

Diese Tatsache findet ihre Erklärung darin, daß diese Brüder schon an der Wiege des deutschen Methodismus ein klares Verständnis der Bedürfnisse desselben hatten. Dr. Nast sagte: "Wir suchten dem Nate zu folgen, welchen schon Dr. Luther gab: bei Fertigung eines Gesangbuches lieber ein schwächeres Lied mit einer vortrefflichen, als ein stärkeres mit einer matten Melodie zu wählen. Freilich wurden wir hinsichtlich der Melodien von dem englischen Geschmack geleitet, welcher vierzeilige Lieder

den sechs-, sieben- und achtzeiligen vorzieht, und einen lebhafteren Gesang an die Stelle des langsamen Chorals gesetzt hat Da die Sammlung zunächst zum Gebrauch der deutschen Methodisten-Gemeinden bestimmt ist, so mußten unsere Lieder den Geist des methodistischen Gesangs hauchen. Dennoch haben wir eine genügende Anzahl Lieder, die nach längerem Bers-maß gedichtet sind, aufgenommen."

Im Sommer 1839 wurde die vierte deutsche Methodisften Gemeinder ften Gemeinde. Da die Deutschen jenes Städtchens keinen Prediger hatten, predigte Dr. W. Nast denselben wiederholt. Bei seinem zweiten Besuche schlossen sich andere, die eine Gliederzahl von 23 gesammelt war. Aus diesen organisierte Dr. Nast eine Gliederzahl von 23 gesammelt war. Aus diesen organisierte Dr. Nast eine kleine Gemeinde. Br. J. Martin Hosfer wurde veranlaßt, von Cincinnati nach Lawrenceburg umzuziehen, um ihr Klaßführer zu werden. Nachdem durch ihn diese Glieder darauf vorbereitet worden waren, kamen die Brüder Nast und Schmucker von Cincinnati und hielten eine Abendmahlsversammlung und ein Liebesfest. Es war ein segensreicher Tag. Die Brüder und Schwestern bestannten, sie hätten noch nie zuvor bei der Abendmahlsseier eine solche Stärkung erlangt.

Das Konferenzjahr 1839—40 brachte eine bedeutende Erweiterung des deutschen Werkes. Die Ohio Konferenz, vom 18. bis 27 September tagend, sandte Peter Schmucker ein zweites Jahr nach Eincinnati, ernannte Adam Miller zum deutschen Missionar innerhalb der Cincinnati und Lebanon Distrikte der Ohio Konferenz, und legte eine deutsche Mission in Marietta, O., an, hatte jedoch keinen Mann, um dieselbe zur Zeit zu besehen. Die Pittsburg Konferenz, welche im Juli tagte, bestimmte J. M. Hart mann ein zweites Jahr sür Pittsburg, J. Zwahlen ein zweites Jahr sür Wheeling und sandte Karl C. Best als Missionar nach Monroe Co., O. Br. Nathanael Callender, ein englischer Prediger, wurde zum Superintendenten über die deutschen Missionen der Pittsburg Konferenz ernannt.

Unter Br. Schmuckers Aufsicht und Wirksamkeit ging das Werk in diesem Kirchenjahre in Eincinnati voran. Gleich im ersten Vierteljahr erkrankte er am Gallenfieber und lag sechs Wochen an demselben darnieder. Er schrieb, daß er sich als einen betrachte, der vom Tode auferstanden ist. Während des Jahres schlossen sich 48 Leute der Gemeinde an. Allein es herrschte große Arbeitslosigkeit, was den Wegzug vieler Glieder zur Folge hatte. Br. Schmucker berichtete im April 1840 darüber: "Obgleich wir im ganzen 140 in die Gemeinde aufgenommen haben, so zählen wir doch jetzt nur ungefähr 70 Mitglieder. Die anderen haben sich genötigt gefinzen, aus Mangel an Arbeit die Stadt zu verlassen; einige haben sich

unseren englischen Brüdern angeschlossen, und andere sind von deutschen Missionaren gefunden und zu neuen Gemeinden sormiert worden." Die Sonntagschule bestand zu dieser Zeit aus 12 Lehrern und 53 Schülern. Die Kirche war mit Zuhörern angesüllt und Gott bezeugte sich kräftig im Werke der Bekehrung. Durch die Erscheinung des neuen Gesangbuches war der Gemeindegesang bedeutend gehoben worden. Im Dezember 1839 schloß sich Ludwig S. Zacobn der Gemeinde an, wurde in



Tr. 2. 2. Jacoby.

der folgenden Wachnacht zu Gott bekehrt und so eine andere tichtige Kraft für den deutschen Methodismus gewonnen.

Bom 12. bis zum 20. August 1840 hielten die deutschen Methodisten in Verbindung mit den englischen Brüdern eine Lagerversammen Inng sechs Meilen nördlich von Eincinnati. Sie hielten aber ihre deutschen Gottesdienste in einem eigenen Versammlungszelt. Es wurden 14 bis 16 deutsche Personen während dieser Versammlung in die Freiheit der Kinder Gottes versett. Am Sonntag waren etwa 20,000 Menschen auf dem Lagergrund.

Br. J. Zwablen, als Probeprediger in die Pittsburg Konferenz aufgenommen, wirfte auch im zweiten Jahre zu Wheeling erfolgreich. Ihm jianden der Lokalprediger H. Könefe und der Ermahner E. Riemenschneider, der von Pittsburg nach Wheeling umgezogen war, eifrig wirkend zur Seite. Lente wurden bekehrt und die (Vliederzahl vermehrte sich. Das wichtigse Ereignis in diesem Jahre war die Erbauung der erst en deut sich en Wirche in unserer Benennung. Dieser Ruhm gebührt für immer der Gemeinde in Wheeling und ihrem Prediger J. Zwahlen. Es wurde die erste Anregung zu diesem Wirchenbau durch einen Mann gegeben, der am Tage nach seiner Bekehrung sagte: "Ich will hundert Taler geben zu einer Kirche." So weit es ihre Berhältnisse erlaubten,



Die erfte beutiche Methobiftentirche in ben Ber. Staaten. Bheeling, 28. Ba.

jolgten die übrigen Geschwister seinem Beispiele. Die englischen Brüder in Wheeling, Pittsburg und Eincinnati halfen mit. Es war eine geldarme Zeit. Tropdem wurden die \$2000, welche Bauplat und Kirche kosteten, gesichert. Das Kirchengebände war zweistöckig, 40 bei 40 Fuß groß. Dr. W Nast hat sie eingeweiht. Am Schluß dieses Konferenzjahres zählte die Gemeinde 83 Glieder.

Wie Br. Schnucker in Cincinnati, so hatte auch Br. Hart mann in Pittsburg während des ersten Vierteljahres einen schweren Meantheitsansall. Mit (Nottes Silse genas er und betrieb mit Eiser und Erfolg das Werf in Pittsburg und Nachbarschaft. Ein junger Bruder, dem man Predigerlizenz erteilt hatte, unterstlitzte ihn in der Arbeit. Obwohl Leute zu (Nott bekehrt wurden und sich der Kirche anschlossen, war die Zahl am Ende des Konserenziahres auf 83 Wlieder herab gekommen, während am Ende des Vorjahres 100 (Vlieder berichtet werden konnten. Die Ursache

dieser Abnahme sag hauptsächlich in dem Wegzug vieler Glieder. Die Pittsburg Mission umfaßte, nebst der blühenden Gemeinde in Pittsburg, mehrere Bestellungen den Alleghenysluß entlang.

In diesem Jahre wurde die Mission in Marietta, der ältesten Stadt im Staate Ohio, begonnen, und ebenfalls die Monroe Mission. Jene gehörte der Ohio Konferenz, diese der Pittsburg Konferenz. Bischof Soule verband sie und gab dem Superintendenten Callender die Aufsicht über dieselben. Er besetzte sie mit Br. Karl C. Best, ein Mitglied der Erie Konferenz. Er stammte von deutschen Eltern, war jedoch in Amerika geboren. Als englischer Prediger war ihm seine Muttersprache etwas fremd geworden und es erforderte Studium und Uebung, um sie wieder gewandt zu gebrauchen. Vater J. Tüsch er war sein Gehilfe. Bereits im ersten Vierteljahr durfte Br. Best eine reiche Ernte Prediger Georg Danker, der eine lutherische Geeinsammeln. meinde bediente, trat mit 42 Gliedern derselben zur Bischöflichen Methodistenkirche über, wodurch ein guter Grund zum Ausbau einer deutschen Methodisten-Gemeinde gelegt war. Dr. L. S. Jacoby schildert dieses Ereignis in den folgenden Worten:

"In Marietta und Umgegend hatten sich viele Norddeutsche nieder= gelassen. Unter ihnen befanden sich mehrere Männer, welche in Deutschland die Bienenzucht getrieben und deshalb sich oft lange in Bremen aufhielten, wo sie durch die Predigt des verstorbenen Dr. Mallet zum Herrn bekehrt worden waren. Mehrere von ihnen zogen nach Missouri, doch fast alle schlossen sich später der Bischöflichen Methodistenkirche an und sind nütliche Glieder derselben geworden. Georg Danker, der in Deutschland schon ihre Versammlungen geleitet hatte, fing bald nach ihrer Ankunft in Marietta, ihrem Wunsche gemäß, an, das Wort Gottes zu verkündigen. Ihnen schlossen sich dann auch die andern Deutschen in und um Marietta an, und gründeten auf diese Weise eine lutherische Gemeinde. Doch Prediger Danker war den übrigen Deutschen, welche die Mehrzahl der Gemeinde ausmachten, zu methodistisch, und nachdem sie ihn eine Zeit lang verfolgt hatten, trennte er sich von ihnen mit zweiundvierzig seiner gläubigen Glieder und schloß sich der Bischöflichen Methodistenkirche an. Prediger Danker ist später ein sehr erfolgreicher Prediger im deutschen Werk geworden."

Br. Callender hat ihn als Lokalprediger dem Br. Best als zweiten Gehilsen sofort zugesellt. Der Bezirk war groß genug, um drei Männern mehr als hinreichende Arbeit zu liesern. Auch Br. E. K i em enschn e i der half einen Teil dieses Jahres auf dieser ausgedehnten Mission. Sie umfaßte ein Gebiet 70 Meilen lang und 40 Meilen breit. In Besmont Co., D., hatten sich auf den Bergen der Captina Schweizer und Elsässer niedergelassen. Von Wheeling sandte nach dieser etwa 20 Meilen entsernten deutschen Ansiedlung Br. Zwahlen den 25jährigen Ermahner E. Riemenschneider, damit er diesen Leuten das Evangelium predige. Sie nahmen die Heilsbotschaft mit Freuden auf, so daß innerhalb vier Monaten 40 Personen unter seinen gewaktigen Bußpredigten bekehrt wurden. Unter diesen befanden sich auch die Eltern des Ludwig Nippert. Etliche Monate später wurde auch er, der 15jährige Knabe, unter Br. Niemensichneiders Predigt erweckt und bekehrt. Es wurde während des Jahres regelmäßig auf zwölf Bestellungen gepredigt. Wie herrlich Gott die Arbeit der Brüder Best, Tüscher, Danker, Niemenschneider und des zeitzweilig hier und dort auf der Mission tätigen Superintendenten Callender gesegnet hat, ergibt sich aus der Tatsache, daß am Schluß des Konserenzighres dieses Feld 165 Glieder zählte.

Br. Abam Miller wirkte im Konferenzighr 1839—40 unter den Deutschen innerhalb der Grenzen der Cincinnati und Lebanon Distrikte der Ohio Konferenz. Es war dieses also für den deutschen Metho-Nachdem Br. Miller im ersten Vierteljahre dismus ein neues Gebiet. Umschau auf demselben gehalten hatte, während dieser Zeit 964 Meilen zu Pferd zurücklegend, formierte er einen vierwöchentlichen Bezirk, welcher Germantown, Miamisburg, Hamilton in Ohio und Lawrenceburg in Indiana in sich schloß. Auf Anweisung von Bischof Soule hatte er Lawrenceburg in seinen Bezirk aufgenommen. Er widmete abwechselnd jedem dieser Städtchen einen Sonntag und predigte an Wochenabenden, wo immer sich eine Gelegenheit dazu bot. Er bemühte sich, Unterschreiber für den Apologeten zu sammeln und das neue Gesang= buch unter die Leute zu bringen. 11m den Widerstand, den unsere Vioniere fanden, richtig zu würdigen, lasse ich eine Darstellung derselben durch Dr. N. Miller folgen, weil sie denselben trefflich charakterisiert, wie ihn die Brüder fast überall fanden:

"Ich traf an einigen Orten meiner Bestellungen eine große Opposition an, nicht so sehr von den anerkannten Feinden der Religion, als von jenen, die sich für Bekenner und Berteidiger des christlichen Glaubens ausgeben. Ich benutte verschiedene Gelegenheiten, diejenigen zu hören, die es sich zum Geschäfte machen, das Bolk vor uns zu warnen, uns als falsche Lehrer, Betrüger u. s. w. verschreiend, und ich wunderte mich über die Anstrengungen, die man machte und die Mittel, wozu man Zuslucht nahm, um den europäischen Deutschen gegen den Methodismus und die Methodistenprediger Vorurteile einzuslößen. Ich hörte in öffentlichen Versammlungen Schristen vorlesen, die von unsern Gegnern geschrieben waren, und gerade von der Klasse, die von unsern Lehren einen sehr schwachen Begriff haben müssen. In diesen wurden wir dargestellt, als hätten wir für unseren Glauben keine Grundlage und keine andere Wasse zu unserer Verteidigung als Sophisterei, Känke, Betrug u. s. w."

Die fleine Gemeinde in Lawrenceburg, welche hauptsächlich durch Tr. W. Nast im Borjahre gegründet worden war, nahm zu an Frömmigkeit, Eiser und Jahl. Im Februar 1840 hielt Dr. Miller eine Erweckungsverssammlung in Germant own, D. Br. Schnucker von Cincinnati half ihm neun Tage. Die erweckende und bekehrende Kraft offenbarte sich an vielen Seelen und 26 vereinigten sich mit der Kirche. Es wurden die Gotstesdienste in beiden Sprachen abwechselnd gehalten. Wanche, beider Spraschen mächtig, vereinigten sich mit der englischen Gemeinde, so das die deutsche Klasse doch flein aussiel. Auch in Danton und Miamisburg wursden spräter solche Versammlungen gehalten. In diesen kan Vr. Schmucker dem Dr. Miller ebenfalls zur Silse — etliche Tage in Danton und zwei Wochen in Miamisburg. Mit welchem Erfolg diese Versammlungen geshalten, läst sich nicht aus vorhandenen Dokumenten sessistellen.

Im Konferenzjahr 1839—40 wurde Fohannes Kisling als Wissionar für die Indiana Wission bestimmt. In Virginien geboren, war er ein Deutsch-Amerikaner und hatte bereits das 15. Lebensjahr erreicht, als er diese Bestellung erhielt. Während des Jahres bereiste er folgende Counties. Dearborn, Ripley, Franklin, Floyd, Shelby, Bartholomew, Jackson, Washington, Harrison, Clark, Jesserson und Jennings. In sünf Wochen legte er 312 Meilen im Sattel zurück und predigte 42 Mal. Er tauste 15 Kinder. An vier Orten wurden Leute bekehrt, so daß er Ersbauungsversammlungen daselbst anordnen konnte. In Ripley County organisierte er eine Gemeinde mit 22 Gliedern und gewann im ersten Jahre im ganzen etwa 50 Glieder in seinem Wissionsgebiet.

## Drittes Kapitel.

### Fortgang des Werkes in den Jahren 1840—1844.

Wir fommen nun zu dem Konferenzjahr 1840—41. Die Pittsburg Konferenz, im Juli 1840 tagend, sandte J. Iwah Ien nach Pittsburg und Karl E. Best nach Wheeling. Dem Superintendenten denten R. Callender blieb die Besetzung der Missionen zu Marietta, Woodsstield und Alleghenh City anheimgestellt. E. Riemenschneider wurde als Probeprediger aufgenommen und samt J. M. Hartmann nach der Chio Konferenz transferiert. Während der Sitzung der Ohio Konferenz sandte der Bischof den Peter Schmucker nach Louisville, Kh., um daselbsteine deutsche Mission zu beginnen. A. Miller wurde Superinte net dent der deutschen Mission zu beginnen. A. Miller wurde Juperinten dentuch, J. M. Hartmann und Kentuch, J. M. Hartmann Prediger in Cincinnati, E. Riemensschuch, J. M. Hartmann L., und Umgegend und G. A. Breunig in Portsmouth. Obschon die Missionsbeiträge nur ein Trittel so groß waren

in der Gesamtfirche als im Vorjahre, der herrschenden Geschäftsstockung wegen, so ließen die englischen Brüder doch die deutschen Missionen nicht infolge dessen leiden; im Gegenteil, sie erweiterten das Werk, wie wir eben gesehen haben.

N. Callender besetzte Marietta mit Heinrich Köneke und die Monroe Mission mit Georg Danker. Br. Zwahlen hatte in Pittsburg mit besonderen Schwierigkeiten zu ringen. Die Gemeinde hatte keine eigene Kirche, nicht einmal einen geeigneten Versammlungsort. Sie hielt ihre Gottesdienste in einem Schulhause, das in einem abgelegenen Stadtteile lag. Dem Deutschen aber, aus dem Lande großer Kirchen kom= mend, gefällt es nicht, seinen Gott in einem Schul- oder Privathause anzubeten. Sodann schlich sich ein Mann in die Gemeinde ein, der sich als ein Weinbrennerianer entpuppte und derselben großen Schaden zufügte. Er hieß Bauermeister und gab vor, ein direkt von Berlin, Preußen, kommender Missionar zu sein. Ebenfalls war der bereits erwähnte Keil in die gräßlichste Schwärmerei geraten und richtete nicht nur in dieser, iondern auch in andern Gemeinden großen Schaden an. Er war von Profession ein Schneider und sogenannter Sympathiedoktor. Er stiftete eine Sekte und gab sich für einen gottgesandten Propheten und Apostel aus, der weissagen und Wunder wirken könne, ja, schließlich gab er vor, der Messias zu sein. Unter solchen Kämpfen und Stürmen kann's nicht verwundern, daß die Gliederzahl der Pittsburg Mission, welche neun Monate nach ihrer Gründung bereits 100 Glieder zählte, auf etwa 50 zusammenichmol3.

Unter der Aufsicht von Karl C. Best hatte die Wheeling Mission ein gesegnetes Jahr. In den ersten fünf Monaten schlossen sich 28 Personen auf Probe an. Heinrich Köneke hatte ein erfolgreiches Jahr in der Marietta Mission. In Marietta gewann er 47 Glieder und an der Duck Creek 12. Im Anfang des Jahres fand er 75 Glieder, am Schluß desselben waren es 121 ein Nettogewinn von 49 Gliedern. Im Juli 1841 bezog die Gemeinde in Marietta die von den englischen Methodisten gefaufte Kirche. Sie hatte einen Wert von \$1 100, wurde jedoch von der Gemeinde für \$800 erstanden. In diesem Jahre gründete Br. Köneke auch die Chester Mission in Meigs County, Thio, und konnte am Schluß des Jahres 62 Glieder berichten. Freilich hatte Johann Gener schon seit etlichen Jahren vorgearbeitet, ob= wohl er selbst noch nicht bekehrt war. Er war 1877 nach Meigs County gekommen. Es wohnten Deutsche daselbst, die weder Kirche noch Prediger Sie bauten eine Blockfirche und wählten 3. Gener, um die Veriammlungen zu leiten. Er sang, betete und las den Leuten aus Hofackers Predigtbuch vor. Durch diese Predigten, das Lesen des "Christlichen Apologeten" und die Wirkungen des Geistes Gottes wurde er gründlich erweckt

und in 1840 bekehrt. Bald darnach kam H. Köneke von Marietta, unter Anweisung des Superintendenten N. Callender, fand in der Wohnung Br. Geners freundliche Herberge und begann die Mission mit dem bereits angedeuteten Erfolg. Die Chester Mission lag in der Nähe von Pomeron, D.

Georg Danker durfte auf der Monroe Mission Frucht seiner Arbeit sehen. Im Januar hatte er 20 Bekehrungen. In Captina (jetzt Clarington) baute er eine Kirche. Er organisierte eine Sonntagschule mit etwa 40 Kindern. An Verfolgungen fehlte es nicht, jedoch auch diese dienten zur Förderung der Sache Gottes.

3. M. Hartmann wirkte im Segen in Cincinnati. Die Gemeinde wuchs an Zahl und hatte am Schluß dieses Konferenziahres 150 Glieder. Etwa 50 Personen vereinigten sich mit der Gemeinde während des Jahres. Der Apologete gewann im dritten Jahre seines Bestehens (1841) 400 neue Unterschreiber und hatte nun im ganzen 1200 Abnehmer. Unter E. Riemenschneiders Amtstätigkeit in der Miami Mission besserten sich die Aussichten. Er organisierte eine kleine Gemeinde in Miamisburg und in Danton schlossen sich auch Er predigte fleißig, verteilte Traktate und hatte welche der Kirche an. Am Jahresschluß zählte diese Mission 24 Glieder. Bekehrungen. die Scioto Mission erwies sich fruchtbar unter der Arbeit ihres ersten Missionars G. A. Breunig. Er gründete zwei kleine Gemeinden, eine in West Union, die andere in Piketon und konnte am Jahres= schluß 22 Glieder berichten.

Im Gebiet der Indiana Mission wirkten in diesem Jahre I. Kisling und J. M. Hofer. Wie schon früher erwähnt, umfaßte diese Mission ein ungeheuer großes Gebiet und war schwer zu bereisen. Sie haben während des Jahres keine Gemeinde organisiert. Obschon es an etlichen Orten verlangt wurde, haben sie es doch aus wohlzüberlegten Gründen nicht getan. Sie schlossen das Jahr mit etwa 100 Gliedern und drei Sonntagschulen.

Der herrlichste Triumph der Gnade Gottes in diesem Jahre aber wurde in Louisville, Kh., geseiert. P. Schmucker begann seine Missionstätigkeit in dieser Stadt im Oktober 1840. Wunderbar hat der Herr die treue und unermüdliche Arbeit seines Knechtes gesegnet. Er gründete eine Gemeinde, nahm im ersten Jahr 111 auf Probe in die Kirche auf, hatte zahlreiche Bekehrungen, organisierte eine Sonntagschule, die am Ende des Jahres 90 Beamte, Lehrer und Schüler zählte. Es wurde dreimal das Abendmahl geseiert, drei Liebesseste gehalten und jedesmal offenbarte sich die erweckende und bekehrende Kraft Gottes. Bei diesen besonderen Gelegenheiten hatte er die Mitwirkung von Kisling, Hofer und Jacoby. Es wurden 40,000 Seiten Traktate verteilt. Das Jahr schloß mit 45 vollen Gliedern, 48 Probegliedern, 10 wurden entlas-

jen, 6 zogen weg und 2 starben. Die Market Straße Gemeinde in Louise ville hat sich immer löblich durch ihre Beiträge für Wohltätigkeitszwecke ausgezeichnet. Der Grund dazu wurde schon im ersten Jahre ihres Entstehens gelegt. Es wurden \$60 für die Missionssache, \$10 für die Konsferenz-Anspruchhabenden, \$16.75 für die Traktatgesellschaft, \$26.75 für die Sonntagschule gesammelt.

Richten wir nun den Blick auf das nächste Konferenziahr — 1841 Die Bestellungen für die deutschen Missionen der Pittsburg Konferenz lauteten für dieses Jahr: Pittsburg, Zoseph Best; Alleghenn Mission, 3. Miller; Wheeling, Karl C. Best; Monroe Mission, G. Dan= fer; Marietta, H. Köneke. N. Callender und C. H. Döring wurden nach New York gesandt und 3. Zwahlen nach Missouri. Die deutschen Prediger der Thio Konferenz wurden folgendermaßen stationiert: Cincinnati, Adam Miller; Danton Bezirk, J. J. Hübner; Scioto Bezirk, (3. A. Breunig; Chester, J. Weyer. J. M. Hartmann wurde an die Illinois Konferenz und E. Riemenschneider an die Nord-Ohio Konferenz übertragen. An der in Mansville, Kn., gehaltenen Kentucky Konferenz wurde P. Schmucker das zweite Zahr nach Louisville bestimmt. Sein Missions feld aber wurde bedeutend erweitert, indem Mansville hinzugefügt Das kam auf diese Weise zu stande: P. Schnucker benützte die Zeit während der Konferenzsitzung, um den Deutschen dieser Stadt jeden Abend zu predigen. Sie hörten aufmerksam zu und am Sonntag erteilte er 38 Kommunikanten das Abendmahl. Es wurde Mansville alsdann als Mijjionsfeld aufgenommen mit dem Berständnis, daß so bald als möglich ein Missionar hingesandt werde, da diese Stadt etwa 170 Meilen von Louisville entfernt ist. John Vier wurde später für die Mans= ville Mission bestimmt. Einschließlich des Dr. W. Nast standen am Anfang dieses Zahres 20 deutsche Methodistenprediger im Teld. Rahre friiher stand Dr. Nast noch allein da.

Wir haben es hier nur zu tun mit der Geschichte des deutschen Methodismus innerhalb der Grenzen der Jentral Konferenz und dürsen uns daher nicht auf die Ausbreitung unseres Werkes innerhald der Gebiete anderer Konferenzen einlassen. Aus den augeführten Bestellungen sehen wir aber vorübergehend, daß sich das Werk in diesem Jahre nach dem äußersten Tsten und auch nach dem Westen ausdehnte. In New York sammelte E. Hori und auch nach dem Westen ausdehnte. In New York sammelte E. Hori ng innerhalb 16 Monate 72 Glieder und machte, ehe er nach Pittsburg versetzt wurde, den Anfang zum Bau einer Kirche. L. Z. acobh begann das Wissionswerk in St. Louis, Mo. Wie überall, so stieß auch dieser deutsche Methodisten-Missionar auf allerlei Feindseligkeiten und Verfolgungen. Allein der Herr war mit seinem Knechte und viele Menschen wurden zu Gott bekehrt. Am Schlusse seiner zweijährigen Tätigteit zählte die Gemeinde über 100 Glieder und besaß

cine kleine Kirche. J. Zwahlen wurde nach Pinckney, Mo., gesandt, und schuf einen Bezirk von 8—10 Predigtplätzen. J. M. Hart und nu wirkte in Fllinois und hat namentlich in der Gegend von Belleville an verschiedenen Orten Gemeinden gegründet.

Rehren wir aber zurück in das Gebiet der Zentral Konferenz. Schmucker setzte seine erfolgreiche Missionstätigkeit in Louisville, und ab und zu in Mansville, fort während der ersten Hälfte des Jahres. Sechs Monate nach dem Beginn der Mansville Mission bestand bereits eine Gemeinde aus 30 Gliedern daselbst. Auch in Louisville ging das Werk Es wurde im Sommer 1842 ein Kirche gebaut. Dr. Jacoby in seiner Geschichte sagt: "Man ging sogleich ans Werk, eine Kirche zu bauen, welche schon im Sommer 1841 eingeweiht wurde." Dies ist eine irrige Angabe. Nach einem Berichte des P. Schmucker wurde am 28. Mai 1842 beschlossen, eine Kirche aus Backsteinen zu erbauen. Am 11. Juni wurde der Eckstein gelegt und am 14. August wurde sie eingeweiht. Ohne Bauplat kostete die Kirche \$1365.87, und diese Summe war beinahe ganz gedeckt am Einweihungstage. In den ersten zwei Jahren wurden 160 Glieder in die Gemeinde aufgenommen. Nach Abzug aller Verluste blieben am Ende des zweiten Jahres 110 Glieder.

Im Februar 1842 gab der Bischof dem P. Schmucker den W. Ahrens als Gehilfen in Louisville und beauftragte jenen nach New Orleans, La., zu gehen, um eine deutsche Mission daselbst zu Demgemäß verließ P. Schmucker Louisville am 2. März per Dampfer und kam am 8. nach New Orleans. In weniger als zwei Monaten verteilte er 10,000 Seiten Traktate, nebst Bibeln, Testamenten, Apologeten, Gesangbüchern u. s. w. Er predigte fast täglich — oft zweibis dreimal täglich — und sammelte eine Gemeinde von 15 Gliedern. Ein Bauplat wurde für \$800 gekauft und in zwei englischen Gemeinden genügend Unterschriften gesammelt, um eine Bretterkirche zu bauen. Anfangs Mai trat er den Rückweg nach Louisville an, die kleine Gemeinde Karl Bremer anvertrauend, der schon in Deutschland den Herrn gefunden hatte und den man nun als Lokalprediger lizensierte. Das Werk in Louisville und Mansville litt durch seine Abwesenheit keinen Schaden, da W. Ahrens und J. Vier, seine Gehilsen, treue und eifrige Arbeiter Schmucker hörte auch einen mazedonischen Ruf von Evans= ville, Ind., und verbrachte den ersten Sonntag im August 1842 da= selbst. Er fand das Feld reif und empfahl dem Missionssekretär E. N. Ames, daß ein Missionar dahin und ebenfalls nach New Orleans gesandt werde.

Die Indiana Mission hatte unter J. Kisling und J. M. Hofer ein erfolgreiches Jahr. Am Schluß dieses Jahres hatten sie 17 Predigtpläte mit 178 Gliedern, von denen jedoch 75 englischredende

Sente waren. Denn & Risling predigte oft englisch und hatte etliche Gemeindsein unter den Englischen organisiert. Diese wurden im folgenden Jahre an die englische Kirche abgetreten. Es wurden zwei Kirchen gebaut, eine in Lawrenceburg, welche am 24. September 1842 eingeweiht wurde, die andere bei Christian Zwahlen.

Nuch in Cincinnati baute die Gemeinde in diefem Jahre eine Kirche unter der Administration von Adam Miller. Bis dahin hatte man die Gottesdienste in der früher erwähnten Kirche an der Bine Etraße gehalten, für die jährlich \$200 Wiete bezahlt



Die Muttertirche bes beutiden Methodismus. Race Str., Cincinnati, erbaut 1842.

wurden. Der Bauplay an der Race Straße, wo heute noch die in 1881 neuerbaute Mirche steht, wurde fäuslich erworben und ein zweistöckiges Gebäude errichtet. Diese Kirche wurde am 14. September 1812 eingeweiht. Das Eigentum hatte damals einen Wert von \$4000, auf dem nach der Einweihung noch eine Schuld von \$1200 lastete. Die Gemeinde hatte wieder viele Wlieder, namentlich durch Wegzug, verloren und schloß dieses Kabr mit 94 Wliedern. Wir wollen in dieser Verbindung erwähnen, das von ihrer Wründung an die zum Kahre 1870, also in 32 Kahren, 665 Wlieder diese Wemeinde mit Schein verließen.

Nissionsfeld. Er hatte ein arbeitsvolles Jahr auf dem Tanton Missionsfeld. Er hatte 15 Predigtplätze, die er meistens alle 11

Germantown und Miamisburg erwiesen sich frucht= und Tage bediente. hoffnungslos. Er wirkte in Dayton, Troy, Piqua, Sidney und bei Bremen. Das Jahr schloß mit 44 Gliedern, wovon etwa die Hälfte in Danton, Ohio, wohnte. Nördlich von Sidney hielt er eine fünftägige Versammlung, welche von 400—500 Menschen besucht wurde. Wie schwer es den Deutschen fiel, sich mit einer anderen kirchlichen Benennung zu vereinigen, ergibt sich aus folgendem Ereignis. Hübner hielt eine viertägige Versammlung in der Nähe von Bremen, jeden Tag dreimal predigend. Als er Gelegenheit zum Anschluß gab, stand ein Mann auf und sagte: "Warum ist es nötig, daß wir uns bei euch einschreiben lassen? Können wir nicht anders ins Lebensbuch eingeschrieben werden?" Nachdem Hübner auf die Vorzüge der Mitgliedschaft in unserer Kirche hingewiesen und alle irrigen Vorstellungen aus dem Wege geräumt hatte, sagte jener: "Wir sind völlig zufrieden mit eurer Lehre und eurem Wandel, und so lange ihr das Wort Gottes rein verkündiget, will ich mit euch gehen. Da ist mein Herz und beide Hände. Wenn ihr aber nicht bei dieser Lehre bleibt, so bleibe ich auch nicht bei euch." Ihm folgten 11 Personen.

- E. Riemenschneider brach dem deutschen Methodismus Bahn in der oberen Hälfte des Staates Ohio. Er wohnte in Delaware, O., war jedoch wenig zu Hause, da er alle drei Wochen gegen 400 Meilen zu Pferd oder Wagen reisen mußte, um die 12 bis 15 Predigtpläte zu bedienen, welche er aufgenommen hatte. Er war jedoch zu dieser Zeit noch ledig. Er sammelte etwa 50 Glieder im ersten Jahre.
- G. A. Breunigs zweites Jahr in der Scioto Mission war ein sehr erfolgreiches. Zwei Gemeindlein mit 20 Gliedern hatte er im ersten Jahre gebildet. Im zweiten Jahre organisierte er sünf weitere Gemeindlein und nahm über 100 Glieder in die Kirche auf. Die meisten wurden bekehrt. In Logan baute man eine Kirche. Die organisierten Gemeindlein befanden sich in West Union, Piketon (im ersten Jahre), Chil-licothe, Logan, bei Beaver, Pike Co., zwei und eine neun Weilen von Piketon. Am Ende seiner zweijährigen Dienstzeit zählte die Mission 114 Glieder.

In Marietta und Duck Creek ging das Werk auch in diesem Jahr voran unter der Aussicht von H. Köneke. An der Duck Creek wurde eine Kapelle erbaut. In der Monroe Mission hatte J. Danker ein gedeihliches Jahr. An neun Predigtplätzen hielt er Gottesdienste. An einigen dieser Orte hatte er über 100 Zu-hörer, an anderen 50, 20 und 10. In den zwei Jahren seiner Wirksamkeit hatte er einen Nettogewinn von 95 Gliedern und hinterließ seinem Nachfolger 147 Glieder. Er hatte im ganzen in den zwei Jahren 118 Glieder aufgenommen. Er konnte berichten, daß er einer Katechismusklasse von 18 Schülern jede Woche zwei Stunden Unterricht erteilte. In Wheeling

jchloß Marl E. Best das Jahr mit 87 Gliedern. Die Keilianer waren auch in diese Gemeinde eingedrungen und hatten derselben Glieder entslockt. Taher kam es hauptsächlich, daß der Prediger 37 Glieder weniger berichten konnte als am Schluß des Borjahres, da die Gemeinde 124 Glieder zählte. Piktsburg hatte sich, trotz der unermüdlichen Arbeit des J. S. Best, von dem der Mission durch die Keilianer versetzen Schlag noch nicht erholt. Sie zählte am Ende des Jahres etwa 65 Glieder. In der Alleghen meindlein organisiert, eins in der Nähe von Sachsenburg, das andere mit 13 Gliedern in einer zwischen den Bergen gelegenen Wildnis. Alle drei Wochen reiste er etwa 200 Meilen und predigte an 21 Pläten. In der Chester Mission, unter J. Geher s



Erfte beutiche Methobiftentirche an Strawberry Allen, Bittsburg, Ba.

Tätigkeit, schenkte der Herr Segen und Gedeihen. Er schloß das Jahr mit 70 (Vliedern und einer neuen Rirche, 10 Juß lang und 30 Fuß breit.

Folgen wir nun den Spuren des Wachstums und der Erweiterung des Werkes durch die beiden Konferenzjahre 1842—44. Unserer Aufgabe eingedenk, müssen wir uns freilich auf das Gebiet der Zentral Konferenz beschränken. E. H. Döring wurde von New York nach Pitts-burg versetzt. Er begann seine Tätigkeit im Januar 1813. Unter seiner Leitung mietete die Gemeinde eine unbenutzte Kirche in einem gutgelegenen Teil der Stadt. Sie hatte Sitzaum für etwa 250 Leute. Infolge dessen mehrte sich die Zuhörerschaft, besonders am Sonntagabend, dermaßen, daß oft Leute weggehen mußten, weil sie keinen Raum mehr sanden. Schon im ersten Vierteljahre seiner Wirksamkeit wurden etwa 30 Menschen bekehrt. Tropdem nahm die Wiederzahl nur langsam zu, aber die Gemeinde selbst wurde neubelebt und in Liebe vereinigt. Im Septem-

ber 1843 wurde Peter Schmucker Superintendent der deutschen Missionen der Pittsburg Konferenz transferiert wurden. Als er im November Pittsburg besuchte, berichtete er: "Unsere deutsche Mission fand ich weniger blühend, als ich erwartet hatte." Als er die Gemeinde drei Monate später besuchte, konnte er schreiben: "Diese Mission hat so viel zugenommen an Gnade und Erkenntnis Jesu Christi seit meinem ersten Besuch, daß ich in meinem Herzen fühlte, was Jesus sagt: "Selig sind die Augen, die sehen, das ihr sehet, und die Ohren, die hören, was ihr höret." Im Februar 1844 wurde ein Bauplatz gekauft und während des Sommers eine zweistöckige, 30 bei 50 Fuß große Kirche erbaut und somit ein langgesühltes Bedürfnis befriedigt.

Georg Danker wirkte 1842—44 in Wheeling. Er hatte zwei schwere Jahre, die seinen Glaubensmut auf die Probe stellten. Infolge des sinanziellen Druckes und der Arbeitslosigkeit zogen viele Deutsche von Wheeling fort. Der Fremdenbesuch war daher schwach und selbst manche Glieder zogen fort, um sonstwo ihren Lebensunterhalt zu gewinnen. Trotzem fanden bei jeder Viertelzahrsversammlung, wo man in der Regel acht Tage lang besondere Anstrengungen machte, Erweckungen und Bekehrungen statt. Die Viertelzahrsversammlungen waren damals sast immer herrliche Festzeiten. Gewöhnlich waren drei die vier Prediger beisammen, um sie zu halten. I. Danker sand 87 Glieder und konnte seinem Nachsolger nach zwei Jahren 110 hinterlassen, obschon 35—40 Glieder soch soch von Vertzogen oder ihre Verbindung mit der Gemeinde sonstwie gelöst hatten.

Die Monroe Mission wurde während dieser beiden Jahre von J. Hahrenburg bedient. In Deutschland bekehrt, hatte er da= selbst schon Erbauungsversammlungen gehalten. In Marietta wurde er mit den Methodisten bekannt und vereinigte sich mit der deutschen Ge-Im Juli 1842 wurde er als Probeprediger in die Pittsburg Konferenz aufgenommen und ihm die Monroe Mission als Arbeitsfeld angewiesen. Der Herr krönte die Arbeit mit Erfolg. Während dieser beiden Jahre nahm er 95 auf Probe in die Kirche auf. Durch Wegzug, Entlassung, Ausschluß und Tod erlitt die Mission während derselben Zeit einen Verlust von 41. Am Ende seines Amtstermins zählte dieselbe 200 Glieder. In Buckhill, wo in diesen Jahren eine blühende Gemeinde entstanden war, wurde gegen Ende von Bahrenburgs Termin mit dem Bau einer Kirche begonnen. An den Lokalpredigern J. Mann und C. Wyttenbach hatte er treffliche Mitarbeiter. Die bekehrende Gnade Gottes hat sich oft herrlich geoffenbart. So z. B. wurden in der Captina eines Sonntagmorgens, während Br. Bahrenburg predigte, fünf Personen bekehrt. In Buckhill wohnten fünf Familien, Namens Mühlemann, aus dem Kanton Vern in der Schweiz gebürtig. Diese wurden für die Lirche gewonnen.

In 1842—43 arbeitete 3. Miller und in 1843—44 J. Gener in Marietta und Umgegend. Es war in mehrfacher Beziehung ein schweres Jahr für J. Miller. Ungeachtet seiner hingebenden Arbeit, mußte er eine Abnahme in der Gliederzahl der Mission von 28 Er nahm 21 auf Probe und 3 mit Gliederschein auf. der Kirche traten 12 aus, um sich den Keilianern anzuschließen, 30 zogen weg mit Schein, 6 wurden ausgeschlossen und 3 entlassen. Sodann ertrank am 17 Juni sein einziges Söhnlein, im sechsten Lebensjahre stehend. Während dessen Mutter das Abendessen bereitete, fiel das Kind in die Zisterne. An demselben Abend kehrte Br. Miller von seiner Landbestellung heim und fand eine Leiche im Hause. Im Konferenzjahr 1843—44 folgte J. Gener dem J. Miller. In seinem ersten Bericht schrieb Gener: "lleber diese einst so blühende Gemeinde ist ein verheerender Sturm gekommen, welcher alles mit sich fortriß, was nicht tiefe Wurzeln hatte." Er nahm während des Jahres etwa 24 in die Kirche auf und erweiterte die Mission, indem er neue Predigtplätze aufsuchte. Superintendent Schmucker erwies sich auch während dieses Jahres in dieser und den andern ihm anvertrauten Missionen als ein echter Führer, der die Amtsbrüder ermutigte und zur Arbeit begeisterte. Am 26. Februar 1844 schrieb Gener: "Die Mission zählt gegenwärtig nicht mehr als 73 volle und 15 Probeglieder. Tun wir aber einen Rückblick, so hat diese Mission mehr geleistet als irgend eine andere. Sie hat schon sechs Prediger geliefert, Hunderte von Menschen sind schon durch sie bekehrt worden und die gegenwärtige Aussicht verspricht, daß noch Tausende durch sie bekehrt werden."

Die Chester Mission wurde 1842—43 von H. Köneke und in 1843—44 von J. Miller bedient. Trotz der Vorurteile gegen den Methodismus und aller Widerwärtigkeiten ging das Werk langsam und sicher voran. Die Brüder begannen auch in Pomeron und am 25. und 26. Mai 1844 wurden Versammlungen in der englischen Methodistenkirche gehalten, in denen sich der Herr in seiner Krast offenbarte. Die Mission hatte zu dieser Zeit drei Sonntagschulen, die sich eines guten Gedeihens erfreuten.

I. Geher bediente die Scioto Mission in 1842—43 und I. M. Hofer in 1843—44. Geher durfte Siege der Gnade feiern. West-Union wurde während der Konferenzsitzung an die Mansville Mission abgetreten. So fand Geher nur 87 Glieder in der Scioto Mission, als er dieselbe antrat. Er hatte 12 Predigtplätze, unter diesen waren Logan, Circleville, Chillicothe, Piketon, Hoding, Beaver. Während des Jahres wurden 56 auf Probe aufgenommen, 12 treunten sich von der Kirche und das Jahr schloß mit 131 Gliedern. Hofer baute eine Kirche in Chillicothe,

die am 2. Juni 1841 eingeweiht wurde. Johann Hoppen wurde von Schmucker als Gehilfe Hofers in der letzten Hälfte des Konferenzighres ernannt. Hoppen, ein Katholik, wurde zwei Jahre früher in Louisville zu Gott bekehrt. Am Ende des Jahres schrieb Hofer: "Hier möchte ich sagen, daß ich sehr dankbar bin für die Hilfe unseres lieben Br. Hoppen; er war treu und fleißig." In diesem Jahre vereinigten sich 45 Personen mit der Kirche. Es wurden 12 ausgeschlossen, 6 zogen sich zurück, 2 zogen weg, 3 starben — ein Verlust von 23. Die Mission hatte am Jahresschluß 147 Glieder.

In Maysville und West Union Mission war I. Bier von 1842—43 tätig. Er gründete während des Jahres eine Gemeinde in Fairview, D., mit 15 Gliedern. Auch in Maysville, Ky., und West-Union wurden Leute dieses Jahr bekehrt. Keine dieser jungen Gemeinden hatte eine Kirche, ein Mangel, der sich besonders in Mansville fühlbar machte. Es schlossen sich während dieses Jahres 31 an, durch Wegzug und Entlassung gingen 12 verloren und das Jahr schloß mit 68 Gliedern. Für die Mission wurden 51 Dollars gesammelt. In 1843—44 wirkte J. Hoch in dieser Mission. Es war sein erstes Arbeitsfeld und er bereiste es unter dem Superintendenten P. Schmucker. Während der zweiten Vierteljahrsversammlung predigte P. Schmucker nachmittags in der englischen Methodistenkirche und erzählte ihnen von den deutschen Missionen. Sodann zeigte er den englischen Geschwistern, wie notwendig in Maysville eine deutsche Kirche sei. Ein Br. Armstrong schenkte einen Bauplat und viele versprachen, mit Gaben den Bau zu unterstützen. Br. Koch hatte 8 Predigtplätze in einem Umkreis von 70 Meilen. Der Nettozuwachs an Gliedern war für dieses Jahr nur gering.

Eincinnati wurde in 1842—43 wieder von Adam Miller bedient, der im Borjahre die Kirche an der Race Straße gebaut hatte. Etwa 6—8 Wochen vor Ablauf seines zweiten Jahres wurde er nach Baltimore gesandt, um daselbst eine deutsche Mission zu beginnen. Dr. W. Nast beaufsichtigte das Werk in Cincinnati dis zur Sitzung der Ohio Konferenz im September. Für 1843—44 wurde Wilhelm Ahrenst nach Cincinnati gesandt. Er fand 153 Glieder, unter denen Liebe und Friede herrschten. Es war ein außerordentlich erfolgreiches Jahr. Der Prediger nahm 102 Personen — 71 auf Probe und 31 mit Schein — in die Gemeinde auf. Der Verlust war aber auch sehr bedeutend, nämlich 61, einen Nettozuwachs von 41 belassend. Die Gemeinde hatte am Jahresschluß 194 Glieder. Auch dieses Jahr wurde eine Lagerversammlung gehalten, welche unter allen bisher gehaltenen die beste war. Es wurden etwa 30 Personen bekehrt.

Die Danton Mission bedienten in 1812—43 J. Kisling und J. J. Hübner. Der Gehilfe Hübner war jedoch monatelang krank und so lastete die Arbeit schwer auf J. Kisling. Denn das Arbeitsfeld umfaßte einen Umkreis von 150 Meilen und hatte 25 Predigtpläte. Beinohe jede Woche murden Sünder zu Gott bekehrt. Kisling nahm in diesem Jahre über 80 Leute auf Probe in die Kirche. Auch im nächsten Konferenzjahre bediente er dieses Feld während der ersten drei oder vier Monate. Anfangs Januar 1844 wurde ihm die Allen Mission in Indiana angewiesen und Karl Schelper trat an seine Stelle in der Danton Mission bis zur Konferenz im folgenden September. wurde unter den englischen Methodisten in Wheeling im Frühjahr 1838 Es war dies seine erste Bestellung. Im April 1844 zu Gott bekehrt. begann die kleine Gemeinde unter ihm den Bau einer Kirche aus Backsteinen, 35 bei 45 Fuß groß. Es war eine schöne Kirche in jenen Tagen. Es blieb jedoch eine bedeutende Schuld auf derselben lasten, welche die kleine, nur 40 Glieder zählende Gemeinde sehr drückte.

I. Harth, der in Louisville unter Schmuckers Arbeit am Karfreitag 1841 zu Gott bekehrt wurde, empfing Columbus, D., als sein erstes Arbeitsfeld im Konferenzjahr 1843—44. Er hat die Gemeinde gegründet. Am ersten Sonntag morgen hatte er 6 Zuhörer, abends schon Seine Zuhörerschaft wuchs so, daß anfangs Dezember die herbeiströmenden Leute nicht alle Raum in dem großen Schulhause am Sonn= tagabend fanden. An Verfolgungen fehlte es nicht. Eines Abends, als Barth mit seinen Leuten in einem Hause zur Gebetsversammlung vereinigt war, versammelte sich eine Rotte um das Haus, von der 12 her= einkamen, die andern aber draußen blieben. Barth begrüßte sie freundlich, schaffte ihnen Raum und bat sie, in den Gesang einzustimmen. Den Führer stellte er an seine Seite und ließ ihn aus seinem Buche singen. Während des Gesanges wurde ihm so unbehaglich zu Mute, daß er dem Prediger ins Ohr flüsterte, er solle ihn entschuldigen, da er anderweitige Ge= schäfte zu besorgen habe, und ging hinaus. Die andern blieben da und die meisten knieten nieder zum Gebet. Am Ende des zweiten Vierteljahrs bestand die Gemeinde bereits aus 35 Gliedern und in der dritten Vierteljahrskonferenz wurde beschlossen, eine Kirche zu bauen. Ein Bauplatz war bereits gefauft für \$450 und nebstdem \$325 für den Bau gesichert. Eine Sonntagschule war ins Leben gerufen worden, die am Ende des Jahres etwa 60 Lehrer und Schüler zählte. In Delaware, wo Barth alle 11 Toge predigte, hatte er eine Gemeinde gegründet, die 21 Glieder hatte und deren Führer Br. Albrecht war.

E. Riemenschneider setzte seine Tätigkeit in der Nords Dhio Mission auch in 1842—43 fort. In Perrysburg, Woodville und etlichen anderen Orten bekannte der Herr sich kräftig zur Arbeit seisnes Knechtes. In seiner zweijährigen Wirksamkeit auf diesem Felde nahm Riemenschneider 114 Personen auf Probe in die Kirche. Nach Abzug der

Verluste blieben am Schluß des zweiten Jahres 97 Glieder. In 1843 bis 1844 bereiste J. Bier diese Mission. Ueber Weihnachten hielt er eine anhaltende Versammlung in einer deutschen Ansiedlung, deren Namen nicht angegeben wird, wo 18—20 Heilssuchende hervortraten. Bei der Abendmahlsseier kommunizierten etwa 80 Personen. Am 2. und 3. März wurde eine gesegnete Viertelzahrsversammlung an der Wattcreek bei Br. Konrad Gahn, der später Keiseprediger wurde, gehalten. Wunderbar wirkte der Herr während einer mehrtägigen Versammlung in Bruners-burg. In diesem Jahre nahm Vier 63 Leute in die kirchliche Verbindung auf. Nach Abzug eines Verlustes von 10 hatte die Mission am Ende des Jahres 150 Glieder.

G. A. Breunig beretste die Lawrenceburg Mission in 1842—43. Kisling hinterließ 178 Glieder, von denen aber, wie früher erwähnt, 75 nur Englisch redeten und daher an die Englischen ab-Nebstdem ließ Breunig Centerville mit 13 Gliedern gegeben wurden. fallen. Somit blieben ihm am Anfang des Jahres 87 Glieder. Er besuchte die Glieder in Rockford, wo Kisling im Herbst 1841 ein Gemeindsein mit 12 Gliedern gebildet hatte, und führte das Werk daselbst fort. Bei Vernon fand Breunig eine aus 10 deutschen Familien bestehende Ansiedlung, die er als Predigtplat aufnahm. Unter diesen 10 Familien war nur eine Bibel. In einer Versammlung taufte er sechs Kinder. Bei Manchester, 13 Meilen von Lawrenceburg entfernt, wurde eine Lagerversammlung gehalten. Einer Erkrankung wegen konnte Breunig nicht teil= nehmen. J. M. Hofer, J. H. Koch, Peter Wilkins, J. H. Barth und J. E. Frengang, ein zum Methodismus übergetretener katholischer Priester, dienten am Wort. Es waren Leute von Rockford, eine Strecke von 62 Meilen, gekommen. Es war eine wunderbar gesegnete Versammlung, durch die 12 zum Herrn gebracht und 11 für die Kirche gewonnen wurden.

Im nächsten Jahr wirkte J. Zwahlen, der von Missouri nach Indiana versetzt wurde, auf diesem Felde. Alle drei Wochen reiste er 212 Meilen. Bei Vernon organisierte er eine Gemeinde und hielt eine Lager-versammlung daselbst, während welcher 26 Personen die Vergebung ihrer Sünden fanden. Zwahlen begann in diesem Jahre das Werk in Ma-dison, Ind., wo er gute Versammlungen hatte. Er gewann während des Jahres 53 Glieder, verlor 14 und die Mission schloß das Jahr mit 134 Gliedern.

W. Ahrens wirkte 1842-43 in der Louisville Gemeinde, welche selbsterhaltend war. Die noch auf der Kirche lastende Schuld wurde abgetragen. Die Sonntagschule bestand aus 50 Schülern und 10 Beamten und Lehrern. Ahrens nahm 59 Glieder auf, verlor 37 und beendete das Jahr mit 133. Im nächsten Jahre bediente E. Riemenschen gehrelich leidend, so

daß er nach seinem eigenen Berichte nur halbe Arbeit verrichten konnte. Die Gottesdienste wurden von 150 bis 200 Leuten besucht. Trotzdem 30—40 auf Probe aufgenommen wurden, blieb infolge der Verluste am Ende des Jahres die Gliederzahl dieselbe wie am Schluß des Vorjahres.

Die Gemeinde in Evansville wurde im Jahre 1842—43 durch P. Schmucker gegründet. Unter ihren Einwohnern der damaligen Zeit waren etwa 400 Deutsche. Schmucker hielt Gottesdienste in den Häusern und in einem kleinen Schulhause. In seinem ersten Bericht sagt er: "Die deutschen Einwohner dieser Stadt sind gesitteter, als in manchen anderen Städten, und sie haben mich im allgemeinen liebreich behandelt." Unter seiner Arbeit offenbarte sich die erweckende und bekeh-In der Wachnacht organisierte er ein Gemeindlein rende Inade Gottes. Auch gründete er eine aus 30 Schülern bestehende mit 17 Gliedern. Sonntagichule ausgangs Dezember 1842. Zu dieser Zeit wurde Konrad Muth, ein Schenkwirt, zu Gott bekehrt und ein freudiger Mitarbeiter im Werk des Herrn, zuerst als Lokalprediger und später eine Reihe von Jahren als Reiseprediger.

Leider erkrankte Schmucker, der bereits betagte Knecht des Herrn, im Februar. Er wurde so hinfällig, daß er um die Osterzeit wenig arbeiten konnte. Tr. W. Nast, der eine Besuchsreise nach Louisville und St. Louis derzeitig machte, kam unerwartet zu ihm und wirkte neun Tage in Evansville und etwa 8—10 Meilen von Evansville. Nast schrieb: "Ich sand unsern geliebten Br. Schmucker krank und erschöpft darniederliegend, während die Osterseiertage gerade vor der Türe waren, an denen er die erste Abendmahlsseier mit seiner kleinen Gemeinde halten wollte." Ich lasse hier einen Teil des Berichtes, den Schmucker an den Missionssekretär Ames sandte, folgen, da in einem mir zu Gesichte gekommenen Manuskripte eine, wie ich glaube, unrichtige Darstellung des Ereignisses gegeben wird. Denn der von Schmucker gemachte Wechsel wird als eine Laune seinerseits bezeichnet und seiner physischen Erschöpfung keiner Erwähnung getan. Schmucker berichtete wie folgt:

"Krank und unvermögend zu arbeiten, verließ ich Evansville im Mai und kam nach Louisville, von wo ich Br. Ahrens nach Evansville sandte. Hier blieb ich nun, um mich zu erholen und zu wirken so viel ich konnte. Die große Verantwortlichkeit des Wechsels nahm ich zwar auf mich, tat aber alles mit Ueberlegung und Gebet zum Besten der Kirche. Am dritten Sonntag des Juni ging ich nach Evansville zu unserer dritten Viertelzighrsversammlung, fand unseren lieben Vr. Ahrens gesund und das Werk des Serrn blühend. Unser Wirkungskreis war um vieles erweitert, viele Sindernisse aus dem Wege geräumt und große Aussichten vorhanden, um Gutes bezwecken zu können. Während unserer Versammlung hatten wir die Silse von Br. Jacobn. Er ist ein tüchtiges Werkzeug des Hern."

In diesem Jahre wurde der Grund gelegt sür die Mars Gemeinde und das Werk in Mount Vernon. Nach drei Monaten kehrte Schmucker nach Evansville zurück und Ahrens ging wieder nach Louisville. Während des Jahres wurden 67 Personen in die Kirche auf Probe aufgenommen, von denen aber zwei wegzogen und zwei entlassen wurden. In der letzten Vierteljahrskonferenz erhielten Johannes Butz und Konrad Muth die Erlaubnis zum Predigen und Muth wurde zur Aufnahme in die jährliche Konferenz empsohlen. Beide hatten während des Jahres eifrig gearbeitet.

Im Konferenzjahr 1843—44 wirkten H. Köneke und K. Muth in der Evansville Mission, da Peter Schmucker zum Superintendenten der deutschen Missionen in der Ohio Konferenz ernannt wurde. Die Mission umfaßte in diesem Jahre einen Umkreis von 250 Meilen mit 14 regelmäßigen Predigtpläßen. Beide Brüder predigten 5—7 Mal wöchentlich. Es wurden mehrere Blockfirchen in verschiedenen Landgemeinden gehaut. Es wurden 132 während dieses Jahres auf Probe aufgenommen, 34 trennten ihre Verbindung auf die eine oder andere Weise und das Jahr schloß mit 146 Gliedern.

## Diertes Kapitel.

### Gründung deutscher Distrifte und ferneres Wachstum.

Neun Jahre waren nun seit der Aussendung W. Nasts als ersten Methodisten-Wissionars unter die Deutschen verstrichen. Wir haben gesehen, wie rasch und weit das Werk in diesem Zeitraume um sich griff. Die deutschen Prediger sühlten, eine Zentralisation des Werkes sei zum serneren Gedeihen der deutschen Missionen ersorderlich. Dr. W. Nast befürmeren Gedeihen der deutschen Missionen ersorderlich. Dr. W. Nast befürmortete im "Western Christian Advocate" die Gründung einer deutschen Konferenz. Peter Schmucker, dem dieser Vorschlag gesiel, befürchtete, die englischen Prediger würden nicht jetzt schon darauf eingehen. Daher empfahl er, daß das deutsche Werk in zwei Distrikte vereint werde, von denen der eine Distrikt mit der Ohio Konferenz, der andere mit der Missouri Konferenz verbunden werde. Im Wesentlichen nahm die Generalkonferenz im Mai 1844 Schmuckers Plan an. Es wurde keine Organisation einer deutschen Konferenz, aber die Bildung deutscher Distrikte angeordnet.

Demgemäß wurden im Serbst 1844 drei Distrikte gebildet. Da dieses historisch wichtig ist, lasse ich hier die so gebildeten Distrikte mit ihren Bestellungen und Besetzungen solgen. Pittsburg Distrikte mit E. H. Döring, Vorst. Aeltester; Pittsburg, John Miller; Wheeling, J. M. Mulfinger; Monroe, J. M. Hofer mit einem Gehilsen; Marietta, John Geher; Chester, Heinrich Koch; Nord-Ohio, J. H. Bahrenburg; Canal Dover, zu besetzen; Zanesville, zu besetzen.

Cincinnati District: Peter Schmucker, Vorst. Aeltester; Cincinnati, W. Abrens; Lawrenceburg, Christian Wyttenbach; Madison, Karl Schelper; Louisville, E. Riemenschneider; Evansville, Heinrich Kösneke mit einem Gehilsen; Perry County Mission, zu besetzen; Dayton, G. A. Breunig; Portsmouth, John Hoppen; Chillicothe, John Bier; Columbus, John H. Barth; Delaware, zu besetzen; Sidney, John Zwahlen.

Et. Louis Distrikt: L. S. Jacoby, Borst. Aeltester; Nord St. Louis, Georg Danker; Süd St. Louis, C. Jost; Hermann Mission, C. Köneke; Pinckney Mission, Franz Horstmann; Versailles Mission, Seb. Barth und Heinrich Nülsen; Belleville Mission, W. Hemminghaus und Jos. Steinhauser; Beardstown Mission, Peter Wilkins; Washington Mission, zu besetzen; Quinch Mission, Phil. Barth; Leadmines Mission (Oubuque, Galena u. s. w.), W. Schreck; Jowa Mission, J. Mann. John Kisling wurde in die Indiana Konferenz versetzt.

Der zugemessene Raum gestattet nicht, die Entwicklung der bereits bestehenden Gemeinden, wie es in den vorigen Kapiteln geschah, zu versolgen. Die Entstehung neuer Gemeinden und andere allgemein wichtige Ereignisse sollen jedoch noch bündig geschildert werden.

Im Konferenzjahr 1844—45 wurde die Sidnen Mission organisiert. Bis dahin hatte das Werk zur Danton Mission gehört. wurde ein Bezirk gebildet, dessen sieben Predigtpläte J. Zwahlen alle 14 Nur in Sidnen fand er ein deutsches Gemeindsein von 19 Tage besuchte. Gliedern. Der deutsche Methodismus faßte Fuß in Sidnen, New Knorville und Greenville, woselbst Gemeinden organisiert und Kirchen gebaut Auch in Piqua hatte Zwahlen eine gute Zuhörerschaft und er bildete daselbst eine Klasse. Noch heute haben wir in dieser Stadt, in Greenville und in New Anoxville deutsche Gemeinden. In Colum= bus, O., wurde in diesem Konferenzjahr, dem zweiten Jahre des Gemeindebestandes unter ihrem Gründer, J. Harth, eine Kirche gebaut. Es blieb jedoch eine Schuld auf derselben, welche einige Jahre wie ein Alp auf der kleinen Gemeinde lastete und ihr Wachstum hemmte. hinterließ seinem Nachfolger M. McLean 50 Glieder und 60 Lehrer und Schüler in der Sonntagschule. Dieser hingegen konnte nur 16 (Vlieder zurücklassen am Ende seiner einjährigen Wirksamkeit, trotzem er 20 mährend des Jahres aufgenommen hatte. Nach seiner Darstellung waren es die Kirchenschulden, welche die Gemeinde verzagt machten und die Vermehrung berselben hemmten.

Im Herbst 1811 wurde die Delaware Mission gegründet. In Delaware hatte J. Harth im Vorjahre eine Gemeinde von 21 Gliedern gebildet. In der Konserenz blieb die Mission zu besetzen. Peter Schnucker besetzte sie mit dem jungen Bruder Kindler. Sie erstreckte sich bis nach Buchrus. In seinem letten Bericht für das Jahr 1844—45 sagt Schmucker: "In allen Missionen wirkte Gott mächtig und nirgends kräftiger, als in der Delaware Mission. Sie wurde erst im Spätjahr gegründet und mit 21 Gliedern angesangen, und jetzt zählt sie 106 Glieder. Am ersten Sonntag im Juli weihten wir die Bethlehems-Kirche ein." Auch in Delaware traf man Anstalten, eine Kirche zu bauen. Einen Bauplat, in einem guten Stadtteil gelegen, schenkte Br. Albrecht der Gemeinde. Von 1845—47 bediente G. N. Breunig dieses Feld, hatte jedoch im zweiten Jahr einen Gehilsen an John Maner. In seinem ersten Jahr stieg die Gliederzahl von 106 auf 152. Im zweiten Jahr wurde im Sommer 1847 eine Landkirche, drei Meilen von Galion, O., gelegen, gebaut. Hier wohnte Johannes Schneider, Vater der später ins Predigtamt berusenen P. F. und J. S. Schneider.

Die Nord Ohio Mission wurde von C. H. Döring, dem Vorst. Aeltesten des Pittsburg Distrikts, während der ersten Viertelsiahrs Konferenz, am 20. Oktober 1811, geteilt, indem er die Brusnersburg Mission bildete und C. G. Hövener für dieselbe ernannte, während J. H. Bahrenburg die Nord Dhio Mission bediente. Bahrenburg baute in diesem Jahre eine Kirche in Poplar Ridge und Hövener in Brunersburg. In der Nord-Ohio Mission blieben nach der Teilung 68 Glieder, am Jahresschluß waren es 80; in der Brunersburg-Mission blieben 59 und das Jahr schloß mit 73.

Im Jahre 1844—45 wurde die Madison Mission ins Leben gerusen und E. Schelper anvertraut. Dieselbe umfaßte einen Teil der bisherigen Lawrenceburg Mission, wie z. B. Rockford, wo auch in diesem Jahre eine Lagerversammlung mit gutem Erfolg gehalten wurde. Gott segnete die Arbeit des Predigers mit Erweckungen und Bekehrungen. Er begann das Jahr mit 62 Gliedern und schloß dasselbe mit 103.

In den Konferenzbestellungen finden wir auch für 1844—45 zum erstenmal Portsmouth mit Fohn Hoppen als Prediger. Diese Mission umfaßte manche Bestellungen der früheren Scioto Mission, wie Mansville, West-Union. Am 16. Februar 1845 wurde die Sonntagschule in Portsmouth organisiert. Es waren 6 Lehrer und 12 Schüler zugegen. Hoppen hatte viele Besehrungen und vermehrte die Gliederzahl innerhalb der Mission bedeutend. — In und um Canal Dover wohnten viele Deutsche. Auf dringende Vitten hin besetzte C. Hopping während des Jahres dieses Feld mit Fohn Phetzing, der nur etliche Wochen vorher in Wheeling als Lokalprediger lizensiert worden war.

Im Konferenzjahr 1845—46 war das Werk im heutigen Gebiet der Jentral Konferenz in drei Distrikte geteilt. Ich lasse die Bestel-

lungen für dieses Jahr folgen, weil sie im engsten Rahmen eine Uebersicht über die bestehenden Arbeitsselder und der auf denselben tätigen Prediger geben.

Cincinnati, E. Riemenschneider; Columbus, Moses McLean; Delaware, G. N. Breunig; Marion, John Bier; Woodville, J. H. Bahrenburg; Brunersburg, E. Hövener und J. A. Klein; Fort Wayne, G. L. Mulinger; Sidney, John Zwahlen; Dayton, Georg Danker. Sandusky, Piqua und Allen Mission blieben zu besetzen.

Pittsburg Distrikt: C. H. Döring, Borst. Aeltester; Pittsburg und Alleghenn, W. Ahrens und E. Peters; Wheeling, Paul Brodbeck; Monroe Bezirk, J. M. Hofer; Marietta, John Meners; Chester, Heinrich Koch; Portsmouth, John Gener; Chillicothe, J. H. Barth; Cleveland, Ernst Buhre.

In diana Distrikt: W. Nast, Vorst. Aeltester; Lawrenceburg, John Pheting; Laughern, Chr. Wyttenbach; Madison, Karl Schelper; Rockford Mission, John Strauch; Charlestown, Konrad Muth; Louis=ville, Peter Wissins, Evansville, J. M. Mulsinger und John Hoppen. Heinrich Köneke und Chr. Dreyer wurden in die Alinois Konferenz versietzt, und J. Miller seines leidenden Zustandes wegen auf eigenes Verslangen seschaft gemacht.

In dieser Liste erscheinen als neue Bestellungen Marion, Fort Wahne, Sandusky, Cleveland, Laughery, Rockford, Charlestown. Marion umfaßte einen Teil der Delaware Mission. Ueber Bethlehem, zu dieser neugesormten Mission gehörend, wurde bereits berichtet. In Seiters Settlement, sünf Meilen von Marion entsernt, wurde unter J. Bier eine Kirche gebaut. Diese Gemeinde zählte zur Zeit 36 Glieder. Gas lion gehörte in diesem Jahre ebenfalls zur Marion Mission. Her wurden zwei Klassen organisiert, auß 24 Gliedern bestehend. Während der am 4. und 5. Juli gehaltenen Vierteljahrs-Konserenz wurde Galion als neue Mission organisiert und im folgenden Jahre mit John Mayer besetzt.

G. Q. Mulfinger begann die Fort Wanne Mission. Er zog mit seiner Familie von Lawrenceburg dorthin. Es herrschten hier besondere Vorurteile gegen den Methodismus. Als Peter Schmucker die erste Vierteljahrs-Konferenz hielt, wurde die Mission geteilt und der nördliche Teil Auburn Mission genannt. Unter Mulfingers Aufsicht wurde Christoph Keller bestimmt, diese Mission zu bedienen. Im November 1815 begann er die Arbeit. In Fort Wanne wurde ein Lokal gemietet, in welchem 50—60 Leute Raum fanden. Die englischen Brüder bezahlten die Miete und beschafften bequeme Sitze. Eine Sonntagschule, etwa 30 Schüler und Lehrer zählend, wurde begonnen.

Am Ende des ersten Jahres zählte die Gemeinde 25 Glieder. Eine Kirche, aus Backsteinen aufgeführt, wurde im Sommer 1846 errichtet. Sie kostete \$1200 und über \$800 waren vor dem Einweihungstage abbezahlt. Die Auburn Mission schloß das erste Jahr ihres Bestehens mit 16 Gliedern.

Die neue, oben erwähnte Sandusty Mission blieb mit Woodville verbunden und wurde von J. H. Bahren burg bedient. Wahrscheinlich sehlte es an einem Wann, um sie zu besetzen. Bahren-burgs Feld umschloß einen Kreis von 100 Weilen und zählte 7 Predigtpläte. Er pflanzte während des Jahres zwei neue Gemeinden — eine in Thompson mit 10 Gliedern und die andere in Adams mit 11 Gliedern. Um Ende des Jahres hatte das Feld 106 Glieder. R. Nuhser und Konrad Gahn erhielten während des Jahres Erlaubnis zum Predigen und wurden von der letzten Vierteljahrskonferenz zur Aufnahme in die jährliche Konferenz empsohlen.

E. Huhre begann das Missionswerk in Cleveland, D. Anfangs Dezember 1845 konnte er bereits berichten, daß er eine Sonntagschule mit 50 Schülern habe. Er mietete ein Zimmer, wo Sonntagschule und Gottesdienste gehalten wurden. Fast bei jedem Gottesdienste war dieses Zimmer mit Zuhörern angefüllt. Trozdem war der Erfolg des Jahres nur gering. Denn Buhres Nachfolger im nächsten Jahre, 1846—47, fand nur 7 Glieder. Dieser Nachfolger war Karl Helwig. In einer zehntägigen Versammlung nach Weihnachten wurden über 20 Personen bekehrt. An zwei Sonntagen im Januar schlossen sich 22 Leute an, von denen 7 Katholiken gewesen waren. Ueberhaupt hat der deutsche Methodismus in seinen Anfangsjahren sehr viele Leute aus der römisch katholischen Kirche gewonnen. In der zweiten Vierteljahrskonfe= renz, gehalten im April 1847, wurde beschlossen, eine Kirche zu bauen. Sofort wurde ein Bauplat für \$480 erstanden und Schmucker erlangte dafür \$200 von der Erie Konferenz und \$279 von der Nord-Ohio Konferenz. Die Glieder der Mission zeichneten mit freigebiger Hand. Die Kirche, 50 Kuß lang und 35 Kuß breit, wurde aus Backsteinen aufgeführt. kostete, den Bauplatz eingerechnet, \$1700 und wurde am 13. April 1848 eingeweiht. Cleveland hatte zu dieser Zeit etwa 4000 deutsche Einwohner und war somit ein großes Missionsfeld.

In der neu gebildeten Laughery Mission war als erster Prediger in 1845—46 Chr. What en bach tätig. Er fand 5 Predigtplätze und nahm 11 auf, hatte somit 16 Predigtplätze, welche er alle 14 Tage bediente. Es wurde eine fruchtschaffende Lagerversammlung gehalten, in welcher Ahrens und die beiden Brüder Mulfinger dem Prediger halfen. Während des Jahres wurden 86 auf Probe und 13 mit Schein aufgenommen, aber ein Verlust von 23 Gliedern mußte verzeichnet werden. Am Jahresende hatte die Wission 116 Glieder. Wyttenbach

wirkte ein zweites Jahr in dieser Mission. Es schlossen sich 43 auf Probe und 9 mit Schein an. Die Mission hatte zwei Kirchen und in diesem Jahre wurden ein Haus und zwei Ucker Land als Wohnung für den Prediger gekaust. G. L. Mulfinger bediente die Mission von 1847—19. Er hatte 14 Predigtplätze und am Schluß seiner zweijährigen Dienstzeit zählte dieselbe 200 Glieder. Dann wurde das Feld geteilt und mit zwei Predigern besetzt.

Für die neugebildete Rockford Mission wurde John Strauch bestimmt. Es nahm ihn neun Tage von Monroe, O., nach Rockford, Ind., zu reisen. Ausgangs November 1845 begann er seine Diese Mission entstand durch die Teilung der Madison Wirksamkeit. Mission. Strauch fand 31 Glieder und beschloß sein erstes Jahr mit 54. Er rief eine Sonntagschule mit 21 Lehrern und Schülern ins Leben. Am Schluß des zweiten Jahres zählte die Mission 100 Glieder und zwei Sonntagschulen. Moses McLean folgte J. Strauch auf dieser Mission in 1847—48 und konnte als sichtbare Frucht seiner Arbeit einen Nettogewinn von 47 Gliedern aufweisen und 147 an die Konferenz berichten. 3. H. Sed delmener bediente die Mission in 1848-49, und Jakob Rothweiler in 1849—50. In diesem Jahre unterhielt die Mission nicht nur ihren Prediger, sondern gab der Missionsgesell= schaft \$52 und über \$15 für andere Kollekten. Rothweiler berichtete in 1850 eine Gliederzahl von 160.

Die Charlestown, Ind., Mission wurde von Konrad Muth in 1814—16 gegründet. Nach zweijähriger Wirksamkeit konnte er 76 Glieder berichten. Im ganzen aber hatte er 96 Glieder aufgenom= men, wovon jedoch 20 durch Wegzug und auf andere Weise verloren gin= gen. Es wurden auch unter seiner Amtsverwaltung zwei Kirchen gebaut. Ihm folgten Fr. Heller ein Jahr, Ferd. Janke ein Jahr, Jakob Rothweiler ein Jahr. Unter Hellers Tätigkeit wurde eine Kirche in Br. Hölzers Nachbarschaft erbaut. Eine Sonntagschule wurde in Charlestown organisiert, die unter der Leitung des von Louisville hingezogenen Bruders (Käbel stand und von 50 60 Kindern besucht wurde. Im Schlusse seines Jahres konnte Heller 102 (klieder berichten, was nur ein Reingewinn von 26 war, trokdem er 52 während des Jahres aufgenommen hatte. Am Ende seiner einjährigen Tätigkeit konnte Jakob Nothweiser in 1849 Bericht erstatten, daß er 50 Glieder aufgenommen, aber durch Wegzug u. s. w. 38 verloren habe. Seinem Nachfolger hinterließ er 114 Blieder. New Albann, Ind., gehörte zu dieser Mission und in 1819 wurde der Name des Arbeitsfeldes von Charlestown Mission in New Albany verändert und durch Sohn Strauch besett. Es wurde in New Albany eine aus Holz erbaute Kirche in diesem Jahre errichtet. Sie war 30 bei 40 Kuß groß und kostete \$1140. Die Einweihung fand am 7 Juli 1850 statt. Die Brüder Kisling und Danker amstierten bei dieser Festseier. Seitdem bestand und besteht noch heute eine blühende Gemeinde in dieser Stadt.

Während der Konferenz in 1846 wurde ein neuer Distrikt für Nord-Ohio geschaffen. Innerhalb zwei Jahren waren in unserem Konferenzgebiet zwei weitere Distrikte entstanden. Während dieser Sitzung der Konferenz ernannte Bisch of Morris solgende Vorstehende Aelteste: Cincinnati Distrikt, Peter Schmucker; Pittsburg Distrikt, C. H. Döring; Indiana Distrikt, John Kisling; Nord-Ohio Distrikt, Wilhelm Ahrens. In der Liste der Bestellungen sinden wir solgende neue Felder: Cincinnati Mission, Detroit, Ann Arbor, West Union, Circleville, Louisville Mission, Lower Sandusky, Desiance, Allenzima.

Der Bischof hatte J. Rothweiler für die Mission in Cincinnati bestimmt. Allein J. Harth, welcher nach Cleveland von Louisville ziehen sollte, konnte wegen Krankheit seiner Gattin die lange und beschwerliche Reise nicht machen. Daher wurde nach der Konferenz von seinem Vorstehenden Aeltesten unter Zustimmung von Bischof Morris die Veränderung gemacht, wodurch Br. Barth zur Gründung einer neuen Mission nach Cincinnati versetzt wurde. Am ersten Sonntag im Oktober begann er seine Tätigkeit in Texas, wie man den damaligen westlichen Teil von Cincinnati nannte. Aus dieser Wission entstand die Zweite oder Everett Straße Gemeinde. Die erste Viertel= jahrsversammlung dieser Mission hielt Veter Schmucker am 5. und 6. Dezember 1846 in einer Missionskirche der Episkopalen. Barth die Versammlungen begonnen. Da aber diese Kirche mit einem Pastor besetzt wurde, mußte die junge Gemeinde sie am 1. Januar 1847 Gottesdienste und Sonntagschule wurden im Hause von Br. räumen. Arieg gehalten. Es blieb wenig Raum für die Fremden in diesem Privathause, da etwa 40 Glieder nebst Sonntagschülern den Gottesdienst um diese Zeit besuchten.

Somit war eine Kirche dringendes Bedürfnis zum Erfolg der Mission. Nach reiflicher Ueberlegung und Gebet schritt man zu diesem Unternehmen. Es wurde ein Bauplatz an der Everett Straße, 50 Fuß breit und 95 Fuß tief, für \$1850 erworben. Es stand ein bequemes Haus mit drei Stuben auf dem Grundstück, welches Br. Barth als Predigerwohnung benützte. Es wurde eine aus Holz aufgeführte Kirche, 28 bei 52 Fuß groß, errichtet und in Verbindung mit der Vierteljahrsversammlung am 12. und 13. Juni 1847 eingeweiht. Schmucker hielt eine gesalbte Abendmahlspredigt, die allen Zuhörern zu Herzen ging. C. H. Döring hielt die Weihepredigt, die geistreich und angemessen ging. Die Kirche kostete etwa \$600. Das erste Jahr schloß mit 55 Gliedern und 33 in der Sonn-

tagidnule. Er W. Nast und 20 (Vlieder der Race Str. Gemeinde vereinigsten sich mit dieser (Vemeinde. Die übrigen Glieder kamen aus den Reihen der Fremden.

Br. Barth bediente die Gemeinde auch im folgenden Jahre und konnte nach Ablauf seiner zweisährigen Dienstzeit dem Nachfolger 88 Glieder hinsterlassen. Dieser Nachfolger war Johann Hoppen, der zwei Jahre lang die Gemeinde im großen Segen bediente. Er nahm auf Probe und mit Bescheinigung 162 (Vlieder in die (Vemeinde auf. Die Berluste, hauptstächlich durch Wegzug, waren so bedeutend, daß er trozdem seinem Nachsfolger im September 1850 nur 149 (Vlieder übergeben konnte. Seitdem war diese (Vemeinde eine lebensträftige und ist es heute noch. Wer die sernere Geschichte dieser Gemeinde verfolgen will, der sehe nach unter der Rubrit "Gemeindegeschichte" Dieses gilt von allen Gemeinden, deren Entstehung wir in dieser Abteilung geschildert haben.

Peter Echmucker war der große Bahnbrecher des deutschen Methodismus. Auch in Detroit, Mich., hat er ihm die Bahn gebrochen. Im Juli 1846 besuchte er diese Stadt. Wie er dazu kam, lasse ich ihn m seinen eigenen Worten sagen, da dieselben uns zugleich den Feuereifer' dieses betagten Gottesmannes offenbaren. "Als ich nach Nord-Ohio kam, jand ich unser Volk sehr beschäftigt, da es um die Zeit der Weizenernte Ich konnte die Woche hindurch also wenig Zuhörer erwarten. nun mein Tagewert bald aus ist und ich meine Zeit nützlich anzuwenden wüniche, io dachte ich nach, wie ich dies wohl am besten tun könnte. ging es mir beinahe wie Paulus, Apstg. 16. Ein Mann aus dem Lande Michigan erichien mir und sprach: "Komm herüber und hilf uns!" Nach reiflicher und gebetvoller Ueberlegung wurde der Trieb, diesem Ruse zu folgen, immer stärker, und um mein Gewissen zu befriedigen, folgte ich demselben, nicht aber meinem Willen. Ich weiß aus Erfahrung, Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Nach dem Schluß einer gesegneten Vierteljahrsversammlung auf der Sandusky Mission reiste ich über Perrys= burg, Manmee City und Toledo nach Detroit. Etliche Wesangbücher brachte ich mit, Testamente und Traktate schaffte ich mir noch an und ging nun nach meiner Weise an die Arbeit."

Von Br. Harrison, dem Bethel-Prediger, erhielt Schunder die Erslaubnis, in der Bethel-Nirche abends zu predigen. Er und Karrison gingen den ganzen Tag von Haus zu Haus und machten die Versamms lung befannt. Abends predigte Schmucker zu etwa 20 andächtigen Zushörern. Den nächsten Abend predigte er in Englisch und Deutsch in einer englischen Methodistenkirche. Von allen Seiten wurde er aufgemuntert, für die Sendung eines deutschen Missionars zu sorgen. Und er tat's. Tenn während der Konferenzsitzung, die sechs Wochen später tagte, wurden Detroit, Monroe und Ann Arbor der Liste der Bestellungen beigesigt.

Trotdem an dieser Konferenz der Nord-Ohio Distrift geschaffen wurde, verband man diese drei Bestellungen mit dem Cincinnati Distrift und so blieben sie unter der Aussicht von Peter Schmucker als Vorst. Aeltester.

Für Detroit wurde J. M. Hartmann bestimmt. sicherte ein Wohnhaus, ein Predigtlokal und lud Leute zum Gottesdienste ein. Gott begleitete das Wort mit einer folden Kraft, daß Menschen er= weckt und bekehrt wurden. Nach einer dreiwöchentlichen Erweckungsversammlung, die über Christtag und Neujahr dauerte, schlossen sich 20 Personen auf Probe an. Hartmann bediente nebstdem regelmäßig eine deutsche Gemeinde zehn Meilen von Detroit entfernt. Eine Sonntagschule und Alltagsschule wurden in Detroit begonnen, in denen namentlich Hartmanns Tochter in beiden Sprachen sich betätigte. Während der im Mai 1847 von Schmucker gehaltenen Vierteljahrsversammlung wurde die Gemeinde in Detroit mit 25 Gliedern organisiert. Am Ende des ersten Jahres bestand sie aus 54 Gliedern. Die Sonntagschule zählte 50 Kinder nebst Beamten und Lehrern. Auch in der zehn Meilen entfernten Land= gemeinde war eine aus 60 Schülern bestehende Sonntagschule ins Leben getreten. In der Stadt war bereits ein Bauplat für eine Kirche gekauft worden. Hartmann verblieb auf diesem Posten ein zweites Jahr.

Es war ein außerordentlich erfolgreiches Jahr. Namentlich war die verlängerte Bersammlung, mit dem Christtag beginnend und drei Wochen dauernd, eine merkwürdige Segenszeit. Erwachsene und Kinder wurden erweckt und bekehrt. Jeden Abend waren 10 bis 12 Heilssuchende am Altar. Es schlossen sich 25 Erwachsene auf einmal an. Herrlich war das Werk unter den Schülern der Sonntagschule. Zwei Sonntage mußte der Unterricht eingestellt und mit den heilsuchenden Kindern gearbeitet wersden. Die bekehrten Kinder wurden als Klasse formiert und wählten ihren Superintendenten als Klaßsührer, aber der Prediger zählte sie noch nicht als Glieder. Hartward zweites Jahr schloß mit einer Gliederzahl von etwa 80 in Detroit. Er hatte 32 Unterschreiber für den Apologeten in diesen zwei Jahren gesammelt. Wegen Geldmangel aber konnte der Bau einer Kirche nicht in Angriff genommen werden auf dem für \$500 erstandenen Bauplat.

Karl Hellwig war der zweite Prediger. Das so versprechende Werk hatte jedoch einen Sturm zu bestehen, herausbeschworen durch den Ausschluß eines von Detroit ausgesandten und in Eleveland angestellten Predigers. Die Gemeinden in beiden Städten litten schwer dadurch. Im Januar 1849 jedoch konnte der Vorst. Aelteste, E. Riemenschneider, schreisben: "Für einige Zeit hingen dunkle Wolken über Detroit. Aber, Gott sei Dank! wir hatten einen mächtigen Ausbruch vor und an der vierteljährslichen Versammlung. Es waren jeden Abend von 12 bis 15 Personen an dem Betaltar und mehrere wurden bekehrt. Neun haben sich seit

Konferenz angeschlossen." Hellwig bediente die Gemeinde ein zweites Jahr. Der Herr befannte sich zur treuen Arbeit seines Knechtes. Zwei Jahre arbeitete er unermüdlich, eine Nirche zu erbauen. Er scheute vor keiner Arbeit, keinem Opfer zurück, um diesem dringenden Bedürfnis abzubelsen. Seit Neujahr 1850 konnte man den unteren Saal für Bersiammlungen und Sonntagschule gebrauchen. She die Konferenz tagte, war auch der obere Saal bis auf Kanzel und Nirchenstühle vollendet und die Schuld beinahe gedeckt. Viele Menschen wurden bekehrt im zweiten Jahre und er konnte 110 Glieder an die Konferenz berichten. J. A. Wie in bediente die Gemeinde von 1850—52. Am Schlusse seiner Dienstzeit zählte die Gemeinde 155 Glieder, Probeglieder eingerechnet.

3. S. Seddelmener begann die Mission in Ann Arbor, Mich., im Oktober 1846. Er wirkte zwei Jahre daselbst. Im Mai 1847 wurde eine Gemeinde mit 22 Gliedern organisiert, ein Bauplat für \$300 gekauft und beschlossen, mit dem Bau einer Kirche, welche etwa \$700—800 kosten sollte, zu beginnen. Die Sonntagschule zählte 27 Schüler. Im ganzen erwies sich diese Stadt als ein unfruchtbares Feld für den Methodismus. John Pheting bediente diese Mission 1848—49. Da keine Aussicht in der Stadt war, eine größere Gemeinde zu sammeln, nahm er in der Umgegend mehrere Bestellungen auf. Deutschen fehlte es nicht, allein die Aussicht, sie zu gewinnen, war nicht versprechend. Von 1849—51 wirkte J. H. Westerfeld auf dieser Etwas verzagt begann er die Arbeit, weil man es das schwerste Arbeitsfeld auf dem Distrikte nannte. Ann Arbor und Detroit wurden in 1848 dem Nord-Ohio Distrikt einverleibt, wohin sie ihrer geographischen Lage gemäß gehörten. Riemenschneider, der Vorst. Aelteste, konnte berichten, nachdem Westerfeld etwa sechs Monate auf dem Felde gewesen war: "Zur Freude der Kinder Gottes möchte ich berichten, daß es etwas besser in der Ann Arbor Mission geht. Br. und Schw. Westerfeld haben sich viele Mühe gegeben, Geld zu kollektieren und haben es nun dahin gebracht, daß die Kirche fertig ist. Aus einem Briefe von Br. W. hörte ich, daß sich 13 angeschlossen, wovon beinahe alle bekehrt seien." aller treuen Bemühungen konnte aber Westerfeld nach zweijähriger Arbeit nur 16 Glieder berichten. Ihm folgte 1851 Wilhelm Engel; und N. Nuhfer folgte E. Riemenschneider als Vorst. Aeltester auf dem Nord-Thio District. In 1906 zählte Ann Arbor 47 volle Glieder.

Die im September 1846 aufgenommene Eircleville **Mis**sion wurde im ersten Jahr von M. McLean bereist und im zweisten Jahr von Noch ean bereist und im zweisten Jahr von Noch schrese Wilkins, Prediger in Columsbus, C., welcher Aufsicht über diese neue Mission hatte, schrieb im Novemsber 1847: "Es sind wenig Aussichten auf der Circleville Mission." So hat sich's denn auch erwiesen. Etliche Jahre lang erscheint Circleville in

den Konferenzbestellungen und verschwindet alsdann. De fiance Misssion erscheint 1846 als neuer Name in den Bestellungen, deckte aber die Brunersburg Mission, die wir bereits in ihrer Entstehung kennen lernten. Auf der neuorganisierten Lower Sandusky Mission wirkte 3. Pheting von 1846-48. Er baute eine nette Kirche in Wood= ville, D., welche E. Riemenschneider im November 1847 einweihte und welche man die Zionskirche nannte. Karl Schelper bereiste diese Mission 1848—49. Tiffin, Lower Sandusky und Toledo wurden als Predigtplätze hinzugefügt. Fr. Ruff wurde Schelper als Gehilfe beigegeben. Am Schluß des Jahres zählte die ausgedehnte Mission 142 Glieder und hatte zwei Sonntagschulen. bedienten W. Geher und P. F. Schneider dieses große Feld. Im nächsten Jahre wurde es geteilt in die Tiffin Mission und die Woodville Mission, W. Gener wurde für jene und P. F. Schneider für diese bestimmt. Im September zählte die Tiffin Mission 47 Glieder, die Woodville Mission 145.

Allen Lima Mission wurde im September 1846 Ernst Peters als neues Arbeitsfeld angewiesen. Im ersten Bericht sagt er: "Die Konferenz sandte mich nach einem Plat, den ich kaum zu sinden wußte." Am Schluß des ersten Jahres hatte er eine Klasse von 11 Gliebern gebildet und viele Leute waren erweckt, schämten sich aber noch, den verachteten Methodisten beizutreten. Im zweiten Jahre ihres Bestehens wirkten B. F. Diemer und Ernst Peters auf dieser Mission. Sie hatten 14 Predigtplätze und mußten bei jeder Kunde 220 Meilen weit reisen. Am Ende des Jahres konnten sie 53 Glieder berichten. Trotzem verschwindet der Name dieser Mission aus der Liste der Konferenzbestellungen. Ich bin der Ansicht, daß die fruchtbaren Predigtplätze mit der Sidneh Mission verkörpert wurden, da Fohn Ficken, der die Sidneh Mission im vorigen Jahre bedient hatte, einen Gehilsen erhielt.

# fünftes Kapitel.

## Früchte der jährlichen Zusammenkunft deutscher Prediger.

Der mir zugemessene Raum verbietet, daß ich auf die Entstehungsgeschichte und den Entwicklungsgang der fernerhin gegründeten Gemeinden eingehe, wie gern dieses auch geschehe, ungeachtet der großen Forschungsmühe, die damit verknüpft wäre. Mit Rücksicht auf die ersten 14
Jahre geschah dieses, damit die Leser unserer und einer späteren Zeit einen Einblick in die Mühsalen und Schwierigkeiten gewönnen, unter denen die Pionierprediger des deutschen Methodismus demselben Bahn brachen von Kentucky nach Michigan und von Pittsburg nach Evansville, Ind. Sede

Gemeinde innerhalb unserer Konferenz wird durch eine Gemeindeskizze in diesem Werke zu ihrem Rechte kommen und jedes Predigers wird durch ein kurzgefaßtes Lebensbild gedacht werden. Ich muß mich mit den geschichtlichen Begebnissen von allgemeiner Art von nun ab befassen.

Ich habe bereits am Anfang des pierten Kapitels erwähnt, wie die Generalkonferenz von 1844 in New York, trotz des langen und heißen Kampfes über die Sklavereifrage, Zeit fand, die Organisation von deutschen Distrikten anzuordnen. Die nächstfolgende Sitzung der Ohio Konferenz, der die deutschen Prediger von den Pittsburg, Indiana und Kentucky Konferenzen auf Beschluß der Generalkonferenz eingereiht wurden, tagte in Marietta vom 4. bis 12. September 1844. Es stellten sich 16 deutsche Prediger ein. Dr. Nast war nach Deutschland gereist. W. Ahrens hatte unterdessen die editorielle Aussicht des "Apologeten" Es war dies wohl die erste größere Zusammenkunft der deutschen Brüder. Br. Ahrens schrieb darüber:

"Unser Beisammensein und besonders die Predigten, welche wir wäherend der Zeit hatten, waren erbaulich und mit vielem Segen begleitet; wir fühlten uns als Brüder, als eine Familie und gleichgesinnte Arbeiter in dem großen Weinberge des Herrn. Obwohl von verschiedenen Ländern, und, was mehr ist, von verschiedenen Religionssekten zusammengebracht, so herrschte doch Liebe und Sinstimmigkeit, und in dem nämlichen Geist und unter der wunderbaren Leitung Gottes, welche uns zusammengebracht, nahmen wir auch wieder von einander Abschied." Heute noch ist die Zussammenkunft der Prediger zur jährlichen Konferenz die interessanteste Woche im ganzen Jahr. Wie viel mehr noch bedeutete diese Zusammenskunft für die Väter, die so vielsach das ganze Jahr hindurch auf vereinssamten Posten standen! Aber nicht nur für sie persönlich waren diese Zusammenkünfte erbaulich und anregend, sondern dieselben trugen reiche Frucht für die Ausbreitung und den Ausbau des Werkes Gottes, an dem sie arbeiteten.

Den 3. September 1845 tagte die Ohio Konferenz in Cincinnati. Es waren 27 deutsche Prediger anwesend, nur vier fehlten, zwei durch Krankheit und zwei durch große Entfernung abgehalten. Jeden Abend wurde in der Nace Str. Kirche deutscher Gottesdienst gehalten. Wehrere Abende war der Altar gefüllt mit Heilssuchenden. Am Sonntag morgen hielt Br. Döring die Abendmahlspredigt über 1 Joh. 4, 10. Vater Schmucker rief die Prediger an den Altar und, nachdem er die Elemente eingesegnet hatte, reichte er sie den Amtsbrüdern. Nachmittags war das Liebessest und Br. Ahrens verrichtete seine letzte Amtshandlung als scheizdender Prediger der Gemeinde, indem er eine bedeutende Anzahl Probeglieder in die Kirche und drei Personen auf Probe aufnahm. Am Sonn-

tag abend ordinierte Bischof Hamline in der deutschen Kirche die Brüder H. Koch, J. H. Barth und Konrad Muth zu Diakonen und die Brüder Hofer, J. Gener und J. H. Bahrenburg zu Aeltesten. Rach dieser seierlischen Hand hielt Br. Schmucker eine gesalbte Predigt über die Worte: "Gehet hin in alle Welt und prediget das Evangelium." Er sprach 1) über die Berufung, 2) die Ausrüstung, 3) die Sendung, 4) die Frucht der wahren Prediger des Evangeliums. Soweit ich sinden kann, war dieses die erste Ordination von ausschließlich deutschsenlichken Predigern, da die früheren Prediger in Verbindung mit den englischen Kansbidaten ordiniert worden waren.

Zwei Nachmittage hielten die deutschen Prediger Versammlungen in der Schulstube der Nace Straße Kirche und berieten die Bedürsnisse deutschen Werfes. Folgende Beschlüsse waren das Resultat der Beratungen: "1. Beschlossen, daß wir in allen unseren Missionen den Gliedern die Pflicht, Notwendigkeit und den Segen, zur Ausbreitung des Evangesliums nach unsern besten Krästen beizutragen, beständig und aufs dringendste aus Serz legen und zu diesem Ende jeden zweiten Donnerstag abend im Monat eine Missionsbetstunde, verbunden mit einer Anrede und dem Erheben einer öffentlichen Kolleste, halten sollen."

"Insofern die Sonntagichul-Union der Bisch. Methodistenkirche bis jett noch keine Sonntagschulbücher in deutscher Sprache gedruckt hat, und weil die Sonntagschulen der deutschen Missionen genötigt waren, die nötigen Bücher mit großer Schwierigkeit und bedeutenden Kosten sich selbst anzuschaffen und deshalb keine Beiträge für die Sonntagschul-Union sammelten, und da der Board der Sonntagschul-Union in New York seine Willigkeit geäußert hat, deutsche Sonntagschulbücher drucken zu lassen, so ist von den deutschen Predigern der Ohio Konferenz in Verbindung mit dem Vorstehenden Aeltesten des deutschen St. Louis Distrikts beschlossen worden: 1) Daß wir die Ohio Konferenz bitten, dem Board der Sonntagschul-Union die Herausgabe schicklicher deutscher Sonntagschulbücher in dem westlichen Buchverlag zu empfehlen. 2) Daß wir uns Mühe geben wollen, die von der letten Generalkonferenz angeordneten vierteljähr= lichen Beiträge von 1 Cent für jeden Schüler und Lehrer für die Sonntagschul-Union, und ebenfalls solche jährlichen Kollekten, welche von der Ohio und Minois Konferenz angeordnet werden mögen, in allen unsern deutschen Sonntagschulen zu heben in der Hoffnung, daß die Sonntagschul-Union, so viel in ihren Kräften steht, zur Herausgabe von deutschen Sonntagschulbüchern und Traktaten beitragen werde."

Nus dem Apologeten läßt sich nicht ermitteln, wo die Ohio Konferenz im September 1816 tagte. Nur 22 deutsche Prediger waren anwesend. Drei Brüder — Schelper, Muth und Buhre — waren genötigt, sich seß= haft machen zu lassen. Singegen wurden els Prediger auf Probe auf= genommen und vier reisten unter den Vorstehenden Aeltesten, so daß wäherend des solgenden Jahres nicht weniger als 40 Reiseprediger und 14 Lokalprediger in unserem Konserenzgebiet tätig waren. Die Gliederzahl war während des verslossenen Jahres um 416 gewachsen und belief sich auf 2385. Die Brüder J. M. Mulfinger, Hoppen, Wyttenbach, Pheking, Höbener und G. L. Mulfinger wurden zu Diakonen und P. Wilkins zum Aeltesten ordiniert. Folgende Beschlüsse wurden eingereicht und von der Konserenz angenommen:

"1) Taß die Buchagenten ersucht sind, Wesleys Predigten dieses Jahr in deutscher Sprache drucken zu lassen. 2) Daß mehrere belehrende und erbautiche Traktate über die Glaubenslehren und Verfassung unserer wirche vom Herausgeber des Apologeten geschrieben und zum Truck bestördert werden sollen. 3) Taß die Sonntagschuls-Union unserer Kirche ersucht ist, unsere deutschen Sonntagschulen mit schicklichen Lesebüchern und Traktaten zu versehen. 4) Daß die Buchagenten, sobald ihnen eine hinreichende Anzahl Subskribenten von unseren Predigern eingesandt ist, Br. Törings "Erklärung der Disziplin" und ein deutsches Notenbuch von Br. Schmucker in Druck geben sollen." Vischof Morris führte den Vorsit während dieser Konferenz. Wie bereits früher berichtet, wurde ein neuer deutscher Tistrikt gebildet.

Die Zusammenkunft der Brüder in Columbus, D., im September 1847 schien ihnen mehr Freude zu bereiten als noch je zuvor. Sie waren oft beisammen in herzlicher Bruderliebe und besprachen das Werk und Diese Versammlungen hielten sie in der deutschen seine Bedürfnisse. Kirche. Sie fanden nicht hinreichend Zeit, um alle wichtigen Fragen, die vorlagen, zu beraten. Es wurde beschlossen, die Generalkonferenz um die Wiedererwählung des Dr. W. Nast als Editor des Apologeten zu ersuchen. Die Ohio Konferenz war zu zehn Delegaten berechtigt und erwählte W. Naît als einen dieser zehn. Die deutschen Prediger berieten auch die Frage, ob es ratsam sei, daß Prediger zu einer geheimen Gesellschaft ge= hören? (Sanz einstimmig waren die Ansichten über diese Frage nicht. Jedoch die meisten Brüder sprachen sich dahin aus, daß es der Nüplickfeit eines Predigers unter uns schaden würde, zu einer solchen Gesellschaft zu gehören. Folgende Brüder wurden auf Probe in die Konferenz aufgenommen: 3. H. Seddelmeyer, Adolf Kätter, Fr. Schimmelpfennig, H. Henke, J. Strauch, Fr. Balduff, Nik. Nuhfer, Ferd. Jahnke — acht. In vollen Konferenzverband wurden aufgenommen: Paul Brodbeck, Moses McLean, (3. 2. Mulfinger. Bischof Janes, welcher der vorsitzende Bischof war, ordinierte in der deutschen Kirche, nach einer gesalbten und geistvollen Predigt von Br. Kisling, J. H. Barth und Hoch zu Aeltesten und Paul Brodbeck zum Diakon.

Im September 1818 tagte die Dhio Konferenz in Newarf, D. Eine

Traftate nit einer Seitenzahl von 516 erschienen. Da kein Bericht über die Zusammenkunft der deutschen Presdiger bei dieser Gelegenheit vorliegt, kann über ihre damaligen Verhandslungen nichts weiter berichtet werden. Aus den Vestellungen erhellt, daß G. F. Fahn ke nach der Genesee Konferenz transferiert und in Vuffalostationiert wurde.

Die nächste Sitzung der Ohio Konferenz wurde 1849 in Danton, O., gehalten unter dem Vorsitz von Vischof Waugh. Am Montag vor der Eröffnung der Konferenz hielt der Vischof eine Ratssitzung mit den deutschen Brüdern, in welcher namentlich die Frage erörtert, wurde, was für die Brüder in Ilinois getan werden könne. Sie machten Anspruch auf mehrere ersahrene Prediger für Wisconsin und besonders auf einen Bruder siir St. Louis. Allein die Bedürfnisse des eigenen Werkes waren so dringend, daß man keinen Prediger entbehren konnte. Man half ihnen jedoch in soweit, daß G. L. Mulfinger für Seb. Barth ausgetauscht wurde, da dieser wegen der Gesundheit seiner Frau in ein anderes Klima versetz zu werden wünschte. Aus Wangel an jungen Männern sahen die deutschen Vorstehenden Aeltesten sich genötigt, seshafte Prediger mit Familien auszustellen.

Auf Probe traten in die Konferenz: Chr. Vogel, B. Braumiller, W. Gener, P. F. Schneider, W. Dreftler, W. Flörky, Fr. Heitmeyer, R. Dierking, Ph. Dörr, Fr. Becker. In der deutschen Kirche ordinierte Bischof Waugh Fr. Schimmelpfennig, H. Henke, Fr. Balduff, A. Kätter und N. Nuhfer zu Diakonen und G. L. Mulfinger, P. Brodbeck und Chr. Jung zu Nach der Ordination hielt J. C. Lyon die Predigt über Jes. Er sprach 1) von der Regierung der Welt durch Jesum Christum, welcher König und Priester ist, 2) von seinen Dienstboten, 3) von den Früchten ihres Wirkens. Die Gnade Gottes kam in vollen Strömen über alle herab. Dieses war Sonntag abend. Am vorhergehenden Abend wurde das erste Jahresfest der deutschen Traktatgesellschaft in der engli= schen Kirche gehalten. Br. Lyon war auch da der Festredner und wie es scheint, hielt er die Rede in Englisch. Sie soll der Versammlung einen Genuß geboten haben, wie sie ihn selten haben und nie vergessen werden. Br. Lyon war am Freitag vom Osten auf Besuch zu den Brüdern ge= kommen. G. Q. Mulfinger wurde nach der Alinois Konferenz und C. G. Höbener nach der New York Mission transferiert.

Chillicothe, D., war der Sitzungsorf der Ohio Konferenz im September 1850. Die deutschen Brüder hatten nur eine Katsversammlung, in welcher beschlossen wurde: 1) Die Buchagenten zu ersuchen, auf unbedingte Vorausbezahlung des Apologeten vom nächsten Jahrgang an zu dringen; 2) um die Herausgabe eines deutschen Sonntagschulblattes zu bitten. Einem Aufruse Br. Nipperts zufolge wiesen die deutschen Brüder \$200 aus der Kasse ihrer Traktakgesellschaft für die Verbreitung unserer Traktake in Deutschland an und die Konferenz selbst unterschrieb \$400—500 für diesen Zweck. L. S. Jacoby war im vorhergehenden Oktober mit seiner Familie nach Deutschland gezogen, um im Namen Gottes und der Kirche das Panier des Methodismus daselbst aufzuwersen. Zu seiner Verstärkung sandte die Kirche sieben Monate später C. H. Döring und L. Nippert, welche am 7 Juni 1850 in Bremen ankamen. Von dorther war genannter Aufrus Nipperts gekommen.

Während dieser Konferenzsitzung wurden auf Probe in den Reiseplan aufgenommen: G. Reuter, G. Nachtrieb, Hugo Rehm, P. B. Becker, H. Lukemeyer. In volle Konferenzverbindung wurden aufgenommen: J. Frey, C, Schelper, Fr. Heller, J. H. Westerfeld, J. Ficken, Levi Heiß. Bu Diakonen wurden ordiniert: J. H. Westerfeld, J. Ficken, L. Heiß, B. Braumiller, W. Geyer, P. F. Schneider, W. Dreßler, K. Dierking, Fr. Becker, Phil. Dörr. Zu Aeltesten wurden ordiniert J. Phetzing, K. Helwig, R. Gahn, J. Rothweiler.

Im September 1851 tagte die Ohio Konferenz in Springfield, O. Sämtliche deutsche Prediger innerhalb unseres Konferenzgebietes gehörten gliedlich zu dieser Konferenz seit einer Reihe von Jahren. Gine Neueinteilung des Werkes wurde vorgenommen, wodurch ein fünfter Di= strikt entstand. Solchermaßen hatte sich das Werk in den 16 Jahren seines Bestehens ausgedehnt. Denn nur 16 Jahre früher wurde Dr. W. Nast in derselben Stadt Springfield, wo jetzt wieder die Konferenz tagte. in die Ohio Konferenz aufgenommen. Die Namen der Distrikte und ihre Besetzung waren: Cincinnati Distrikt, John Gener; Pittsburg Distrikt, Peter Wilkins, Nord-Ohio Distrikt, Nikolaus Nuhser; Nord-Indiana Distrikt, J. Kisling; Indiana Distrikt, G. A. Breunig. Hier finde ich auch die ersten statistischen Angaben des gesamten Werkes innerhalb unseres Gebietes. Die fünf Distrikte zählten 58 Bestellungen, 49 Prediger, einschließlich des Editors und der Vorstehenden Neltesten, 3914 Glieder und 917 Probeglieder, 84 Sonntagschulen, 678 Beamte und Lehrer, 2763 Den Predigern standen 31 Lokalprediger zur Seite. Für Wohltätigkeitskollekten waren im verflossenen Jahre im ganzen \$1922.61 gegeben worden. Und dieses war nur ein Teil der durch den deutschen Methodismus in diesen 16 Anfangsjahren erzielten Resultate. Das Werk hatte sich nach dem Osten, dem Westen und Nordwesten, dem Süden, sogar nach Deutschland ausgedehnt.

Eine größere Anzahl der deutschen Prediger als gewöhnlich erschien zur Sitzung der Ohio Konferenz im September 1851, gehalten zu Springfield, Ohio. Am Dienstag abend hielten die deutschen Brüder ihre erste Veratung und setzten sie am Mittwoch nachmittag fort. Denn es galt

einer sehr wichtigen Frage, nämlich ob die deutschen, mit der Ohio Konsferenz verbundenen Missionen bei derselben verbleiben oder etliche derselben mit der Indiana Konferenz verbunden werden sollten. Nach wenisgen Erörterungen erschien jenes allen sast unmöglich. Andererseits fürchstete man üble Folgen, wenn das Werf zwischen der Ohio und der Indiana Konferenz verteilt würde. Dr. W. Nast schlug vor, die Vildung einer deutschen Konserenz in Betracht zu ziehen. Dieser Gedanke zündete und es wurde beschlossen, die Konserenz zu ersuchen, ein Komitee zu ernennen, um diese Frage zu erwägen und an die Konserenz zu berichten. Die Konsferenz willsuhr diesem Wuissche der Deutschen und ernannte ein Komitee, bestehend aus W. Heren Wuissche der Deutschen und ernannte ein Komitee, bestehend aus W. Heren Woodn, I. W. White, W. Nast und W. Ahren Dasselbe reichte am Montag morgen einen sehr aussührlichen Vericht ein, der im Apologeten vom 2. Oktober 1851 veröffentlicht wurde und welcher mit folgenden, zur Annahme empsohlenen Veschlüssen schloß:

"Beschlossen, daß in der Meinung dieser Konferenz die Zeit gekommen ist, das deutsche Werk, welches gegenwärtig mit der Ohio Konferenz verbunden ist, in eine deutsche jährliche Konferenz zu bilden;

"Beschlossen, daß dieser Meinung zufolge die nächste Generalkonsferenz achtungsvoll gebeten werde, die deutschen Prediger, welche gegenswärtig mit der Ohio Konferenz verbunden sind, in eine für sich bestehende deutsche Konferenz zu setzen, welche zu solcher Zeit sich versammeln soll, als für zweckmäßig erachtet werden mag."

Diese Beschlüsse wurden fast einstimmig angenommen. Folgende Brüder wurden als Probeprediger aufgenommen: W. Kätter, J. H. Damm, K. Edler, G. Reiche, W. Engel, J. Krehbiel, H. Wilke. In vollen Konferenzverband wurden aufgenommen: Chr. Vogel, B. Braumiller, W. Gener, P. F. Schneider, K. Dierfing, K. Muth, Fr. Becker, Phil. Dörr, W. Flörky, Konrad Vier. Ju Diakonen wurden ordiniert: Chr. Vogel, W. Flörky, K. Vier, G. Reuter, G. Nachtrieb, C. F. Heitmeyer.

Was wurde aus dem Gesuch der Ohio Konferenz, ihre deutschen Prediger als eine jährliche Konferenz zu organisieren? Die Generalkonferenz, im Mai 1852 in Boston tagend, ernannte ein Komitee über das deutsche Werk, bestehend aus J. H. Wright, E. R. Ames, Peter Cartwright, Ph. Rice, W. Nast, J. C. Lyon und Phil. Kuhl. Nast, Qyon und Kuhl waren die Vertreter des deutschen Werkes in genannter Generalkonferenz. Esscheint, manche deutsche Prediger hatten seit der letzten Konferenzsstung ihre Ansicht betress Bildung einer deutschen Konferenz geändert. Denn ein Distrikt hatte eine Vittschrift an die Generalkonferenz gegen diese Verwegung eingesandt und ein anderer Distrikt wollte, wie Dr. W. Nast aus sicherer Quelle wußte, ebenfalls seine deutsche Konferenz. Zudem hatten die Brüder der Ilinois Konferenz die Generalkonferenz ersucht, ihr Werk zu teilen, den einen Teil in der Allinois Konferenz zu belassen und den

anderen Zeil mit der Rock River Konserenz zu verbinden, was auch gesichah. Aus diesen Gründen scheiterte dieser erste Versuch, eine deutsche Konserenz zu schaffen und die deutschen Prediger wurden geteilt, so daß der Indiana Distrift und der Nord-Indiana Distrift mit der Südost-Indiana Konserenz verbunden wurden und die Cincinnati, Nord-Ohio und Pittsburg Distrifte mit der Cincinnati Konserenz. Denn die Generalstonserenz teilte die Ohio Konserenz in die Cincinnati Konserenz und Ohio Konserenz.

Die Cincinnati Konferenz tagte im September 1852 in Xenia, D. Nur ein Bericht über die Traktatgesellschaft liegt vor, aus dem erhellt, daß eine öffentliche Versammlung im Interesse der Traktatsache in der englischen Kirche am Ibend des 28. September gehalten wurde, vor der Tr. Nast und J. Rothweiler Ansprachen hielten und daß wieder \$100 zur Traktatverteilung in Deutschland verwilligt wurden. Außer den Bestelslungen für das kommende Jahr wird noch berichtet, daß W. August, Fr. Kapphahn, J. Schweinfurth, A. Wünsch auf Probe aufgenommen und J. Krehbiel, W. Kätter zu Diakonen und J. Heber das, was die deutschen Brüder an der Südostzndiana Konferenz bei ihrer ersten Sitzung taten, liegt kein Bericht vor.

Die Cincinnati Konferenz tagte in 1853 in Hillsborough, D. wichtigsten von den Deutschen gefaßten Beschlüsse während dieser Sitzung bezogen sich auf die deutsche Professur in der Asbury Universität zu Greencastle, Ind. Die Trustees dieser Lehranstalt hatten im Sommer 1854 Tr. W. Nast als Professor für diesen Lehrstuhl erwählt. Ruf erging an den Toktor ungesucht und unerwartet. Er nahm diesen Ruf an, einmal, weil ihm als Professor, wie er meinte, bessere Gelegenheit geboten wäre, den Kommentar über das Neue Testament zu schreiben. Die Generalkonferenz hatte ihm dazu den Auftrag gegeben und es herrschte ein allgemeines Verlaugen unter Predigern und Gliedern nach einem iolden Werke. Allein unter den vielen und mannigfaltigen Pflichten, welche die Medaktion des Apologeten mit sich brachte, fand er nicht die Zeit und Ruhe für eine solche Arbeit. Sodann glaubte er sich nun ebenso bestimmt für das Erziehungswerk der deutsch-methodistischen Jugend berufen, wie einst zu der Redaktion eines deutschen Kirchenblattes.

Die deutschen Prediger der Eincinnati Konferenz nahmen Beschlüsse an bezüglich dieses Ereignisses. Sie äußerten, daß sie mit dankbaren Herzen die Eröffnung einer deutschen Professur in Greencastle begrüßen, da es eine höhere Lehranstalt in Aussicht stelle; daß sie die Erwählung von Tr W Nast als Professor als eine gute Wahl ansehen, da er für diesen wichtigen Posten völlig ausgerüstet sei; und daß sie das Vertrauen zu Gott haben, er werde den passenden Mann für die Nedaktion des Apologeten ausrüsten. — Allein dieser Plan kam nicht zur Ausssührung.



Gine Gruppe zumeift beuticher Prediger ber Cincinnati Ronfereng,

Lebanon, Ohio, 8. Beptember 1858.

- Bm. Naft. Nathanael Callender. J. A. Klein. G. Danfer. J. Rixfe. E. Aunderlich. 1. 2. 3.
- 5. 6. 7.
- Cabler.

- W. Ahrens. J. G. Meiber. John Bier. J. W. Fischbach. Fr. Schimmelpfennig. John Phebing. Fr. Balduff. Noolf Kötter. 8. 9. 10. 11. 12.
- 13.

- 16. Konrad Bier. 17. Baul Brodbed. 18. C. Gahn. 19. Br. Keffinger. 20. Br. Young. 21. J. M. Trimble. 22. M. A. W. Brucht.

Durch den Verkauf von Schulrechten zu \$100 das Stück sollte ein Erhaltungsfonds für diesen deutschen Lehrstuhl gestiftet werden. Es wurden aber während eines ganzen Jahres nur sieben solcher Schulrechte verkauft. Obwohl das Unternehmen einstweilen scheiterte, so sehen wir doch daraus, wie sich bereits damals schon das Vedürfnis einer deutsch-kirchlichen Lehrsanitalt sühlbar machte.

Die Konserenz in 1854 tagte in Cincinnati. Ein Bericht liegt nicht vor, weder von den Verhandlungen der Deutschen der Cincinnati Konsterenz, noch von denen der Südost-Indiana Konserenz. Es ist aus dem Apologeten nicht einmal festzustellen, wo diese Konserenz tagte. Aus den Bestellungen der Cincinnati Konserenz ersieht man jedoch, daß ein neuer Tistrift gebildet und den bisher bestehenden drei Distrikten hinzugesügt wurde, nämlich der Michigan Distrikt mit N. Callender als Vorstehender Aeltester. Die anderen Distrikte wurden wie folgt besetzt Cincinnati, W. Ihrens; Pittsburg, J. A. Klein; Nord-Ohio, N. Ruhser. J. M. Mulsinger und J. H. Westerseld wurden nach der Rock River Konserenz transferiert.

Die Cincinnati Konferenz in 1855 tagte in Urbana, D. Es war dieies die der Generalkonferenz vorangehende Zahressitzung und daher wurden die Telegaten zur Generalkonferenz erwählt. Von den Deutschen erwählte die Konferenz W. Nast als Delegat und W. Ahrens als Reserve-Delegat. Bereits am ersten Abend der Konferenzsitzung versammelten sich die deutschen Prediger und berieten sich über die Verteilung des deutschen Alle waren einstimmig der Ansicht, daß es nicht ratsam wäre, nur einen deutschen Distrift mit einer Konferenz zu verbinden. Es wurde beichloisen, die Generalkonserenz zu ersuchen, das deutsche Werk, wie in dem vergangenen Quadriennium, in Verbindung mit der Cincinnati Konferenz zu lassen oder eine deutsche Konserenz zu bilden. Am letzten Tag der Sitzung brachte Dr. Nast den Wunsch der Deutschen vor die Konferenz wie oben angedeutet, um die Wesinnung der englischen Brüder zu ermit= Nach allerlei Vorschlägen und Verbesserungen mit einer daraus erwachienen Tebatte wurde der ganze Gegenstand auf den Tisch gelegt, 1) weil die deutschen Brüder und auch viele der englischen nicht gegenwärtig seien, und 2) weil die Konferenz keine Zeit mehr habe, diesen Gegenstand zu beraten. Infolge eines viele Zeit in Auspruch nehmenden Alageialls wegen Verleumdung gegen einen Prediger dauerte die Sitzung bis zum 6. Oftober, die bereits am 26. September begonnen hatte. Teutschen erhielten ihre Bestellung Donnerstag, den 1. Oktober, und die Erlaubnis heimzureisen.

Nebstdem ersuchten die Teutschen die Generalkonferenz wieder um die Gründung eines monatlichen Sonntagschulblattes. Auf Probe wurden aufgenommen: G. Bertram, J. Mirse, J. W Fischbach, P. B. Weber, J. Gabler, G. Laas, A. Kessinger, Hermann zur Zakobsmühlen. Zu Diakonen wurden ordiniert: J. B. Zahraus, Chr. Nachtrieb, G. Weidmann, E. F. Wunderlich, D. Neuer, G. Bollinger, H. zur Zakobsmühlen, J. Gabler. Als Nelteste wurden ordiniert: J. Krehbiel, W. Engel, W. Kätter.

Die Südost-Indiana Konferenz erwählte von den Deutschen John Kisling, seit vielen Jahren Borst. Aeltester, als Delegat und J. H. Barth als Reserve. In einer Reihe von Beschlüssen ersuchten die Deutschen dieser Konferenz die Buchagenten um Herausgabe 1) deutscher Tausscheine, 2) deutscher Gliederscheine, 3) einer deutschen Ausgabe von Bischof Baters



Phil. Ruhl, gest. 1887. Gev. A. Mulfinger, gest. 1886. John Risling, gest. 1876. W. Nast, gest. 1899. L. S. Jacobn, gest. 1874.

Deutschre Generaltonfereng-Delegaten in 1856.

Auslegung der Kirchenordnung, 4) gedruckter Ermahner- und Lokalprediger-Lizenzen, 5) um einen kleinen Rabatt für jeden neuen Apologeten-Unterschreiber, um Porto und Verluste zu decken, 6) um Einschaltung des Studienplanes in der nächsten Ausgabe der Kirchenordnung.

Die Generalkonferenz von 1856 versammelte sich am 1. Mai im Nepräsentantenhaus zu Indianapolis, Ind. Das deutsche Wert war verstreten durch W. Nast, I. Kisling, G. L. Mulfinger und Phil. Kuhl. L. S. Jacoby von Deutschland war da, um für die Organisation einer Missionskonferenz für Deutschland und die Schweiz zu wirken, was ihm auch gelang. Sein Bemühen, die Konferenz zu veranlassen, eine Buch-anstalt in Bremen zu gründen, war jedoch vergeblich. Allein er gewann

doch dieses, daß die Konferenz den Verwaltungsrat der Missionsgesellschaft ersuchte, \$1000 jährlich für die Herausgabe der in Deutschland und der Schweiz erforderlichen Schriften zu verwenden. Unmittelbar nach dieser Anordnung veranlaßte Dr. W. Nast das Komitee über den Buchverlag, seinen Vericht zu (Kunsten eines deutschen Sonntagschulblattes einzureichen, der denn auch nach wenigen geringen Einwendungen angenommen wurde. So wurde "Die Sonntagschulsche" im Mai 1856 zu Indianapolis geboren und machte ihre erste Erscheinung im folgenden Oftober.

Die Konferenzverbindung der deutschen Distrikte war für die Deutichen auch wieder an dieser Generalkonferenz eine wichtige Frage. Gewisse Konferenzen, wie z. B. die Pittsburg und die Indiana, stellten die Forderung, daß je ein deutscher Distrikt mit ihrer Konferenz verbunden werde. Das Romite über Konferenzgrenzen, zu dem Mulfinger gehörte, wies auf seinen entschiedenen Widerspruch hin diese Forderung ab und stellte den Grundsatz auf, daß nicht weniger als zwei deutsche Distrikte mit einer Konferenz verbunden werden sollten. Dr. Nast glaubte, er hätte die Vildung einer deutschen Konferenz erwirken können, da ein allgemein warmes Interesse für das deutsche Werk unter den Delegaten herrschte. Sie waren bereit, irgend etwas zu tun, was dieses Werk fördern würde. Da aber Bischof Scott meinte, daß nach vier Jahren ein besserer Plan entworfen werden könnte, um das ganze deutsche Werk in drei oder vier deutsche Konferenzen zu bilden, so wollte Dr. Nast nicht die Verantwortlichkeit auf sich nehmen, den Antrag zur Bildung einer deutschen Konferenz zu dieser Zeit Das Endergebnis war, daß der Cincinnati und Ohio (der frühere Pittsburg Distrikt) mit der Cincinnati Konferenz verbunden blieben, die Nord-Ohio und Michigan Distrikte jedoch mit der Nord-Ohio Konferenz verkörpert wurden. Der Nord-Indiana und der Süd-Indiana Distrikt blieben im Verband mit der Südost-Indiana Konferenz. Es mag hier bemerkt werden, daß diese sechs Distrikte, das Gebiet unserer jetzigen Konferenz deckend, mit denselben Konferenzen in Verbindung blieben bis zur Vildung deutscher Konferenzen im Jahre 1861. Die Generalkonferenz autorisierte die Bischöfe einen Reiseprediger als Hilfseditor von Jahr zu Rahr zu ernennen, welcher dem Dr. Nast in der Herausgabe der Zeitschriften und Bücher helfe. R. Schobe von der Alinois Konferenz war der erste, welcher zu diesem Amte ernannt wurde.

## Sechstes Kapitel.

### Lebensfräftige Bewegungen und fruchtreiche Entitehungen.

Die erste literarische Distrikt sversammlung deutscher Prediger wurde von dem Chicago Distrikt in 1855 gehalten. In unserem Konferenzgebiete war es der Michigan Distrikt, der den Ankang mit diesem für die Fortbildung der Prediger so wirksamen Institut machte, Diese Versammlung begann am ersten Dienstag im Mai 1856 und wurde in Detroit gehalten. Die Br. P. F. Schneider, I. Krebbiel und G. Laas



Dere Reihe: A. Warns, J. D. Krill, A. Maier, A Seimter, J. Braun, W. Borns, D. Neier, J. Horft. Untere Reibe: A. Krümmling, G. Bertram, G. A. Renter, P. F. Schneiber, J. Krehbiel, N. Nuhfer, J. Schweinfurt, D. Mann.

#### Der Michigan Diftritt in den Sechziger Jahren.

erließen den Aufruf hierzu im Apologeten vom 28. Februar und veröffentlichten das Programm dafür. Sie begannen den Aufruf mit den Worten: "Nach gehöriger Beratung haben wir gedacht, es würde für uns als Prediger von Außen sein, dem löblichen Beispiel unserer Brüder auf dem Chicago Distrikt nachzuahmen und eine Distrikts-Predigerversammlung zu halten." Der Nord-Ohio Distrikt rang jedoch mit dem Michigan Distrikt um die Ehre, die erste solche Bersammlung gehalten zu haben. Und sie teilten sich in diese Ehre, insofern der Michigan Distrikt seinen Aufruf und

sein Programm eine Woche früher im Apologeten veröffentlichte als der Nord-Thio Distrikt, und insosern dieser seine Bersammlung tatsächlich eine Woche früher hielt als jener, beginnend am 29. April in der drei Meilen von Galion stehenden Zoarskirche.

In den nächstfolgenden Jahren fanden diese Versammlungen Gingang auf allen Distrikten unseres deutschen Werkes in diesem Lande. Manche Distrikte hielten sogar zwei Distriktsversammlungen jährlich in ihrer anfänglichen Begeisterung für diese Sache. Sie haben sich bis in unsere Tage erhalten und es gibt wohl wenige Prediger, die sich nicht auf diese jährliche Distrikts-Zusammenkunft freuen. Sie waren nicht nur nupreich und anregend für diesenigen Amtsbrüder, welche keine theologische Ausbildung genossen hatten, sie waren und sind es auch für diesenigen, welche eine mehr oder minder gründliche Ausbildung auf einer höheren Lehranitalt empfangen haben.

Wir haben bereits gesehen, wie dringend sich das Bedürfnis einer höberen Lehranstalt für das deutsche Werk fühlbar machte, als der Versuch, eine solche deutsche Anstalt in Verbindung mit der Asburn Universität zu Greencastle, Ind., ins Leben zu rufen, geschildert wurde. Die Brüder im Westen hatten in 1853 die erste deutsche Hochschule in unserem Werke gegründet, nämlich das deutsch-englische Seminar in Quincy, Ill. In 1856 stellte die Baldwin Universität in Berea, O., den deutschen Brüdern in der Cincinnati und Nord-Ohio Konferenz den Antrag, ein gemeinsames Institut zur Erziehung unserer Jugend daselbst zu gründen. Die Brüder in beiden Konferenzen erwogen den Vorschlag und ließen sich auf Unterhandlungen mit dem Trusteekörper der Anstalt ein. Br. 3. Baldwin, der großherzige Gönner der Universität und dem zu Ehren sie genannt wurde, war ebenfalls ein Freund des deutschen Werkes. Er schenkte die nach ihm genannte Baldwin-Halle für eine deutsche Um den Erhaltungsfonds für die erste Professur zu ge= winnen, verkauste Dr. Rothweiler schon im Sahre 1857 Schulrechte. Die meisten Prediger waren arm und auf ein (Behalt von \$300--100 ange= wiesen. Mit großer Opferwilligkeit aber haben sie das Unternehmen un= terstützt. Schreiber dieses hat in seinem Besitze eines der ersten Schulrechte, welche Dr. Rothweiler absetzte, gefauft von seinem Bater, Rev. J. Horst. M.T., damals Prediger auf dem Marion Bezirk. Nicht nur die deutschen Prediger der Nord-Thio, der Cincinnati und der Südost-Indiana Ronferenz, sondern auch diesenigen im Osten nahmen einen regen Anteil an der Gründung dieser Lehranstalt.

Im September 1859 ernannte der vorsitzende Bischof der Nord-Obio Konierenz 7. Mothweiler als Professor und Kinanzagent der Baldwin Universität. Un die in 1860 gehaltene Konserenz konnte er berichten, daß das Eigentum der de**ktsc**hen Abteikung der Universität sich bereits auf \$7000 im Stiftungsfonds und \$5000 im liegenden Eigentum belaufe. Die Baldwin-Halle hatte er während der jüngsten Ferienzeit in Wohnzimmer für die Studenten einrichten lassen. Am 3. und 4. Inni 1863
wurde eine aus Predigern und Laien bestehende Konvention zu Berea gehalten und "das deutsche Wallace Kollegium" durch Annahme einer Konstitution und durch Vorfehrung für die Wahl eines Trusteetörpers gegründet. Dieser Körper hielt seine erste Sitzung am 7 Juni 1864. Im September begann das erste Schuljahr des Kollegiums mit Dr. I. Rothweiler
und Dr. Mosblech als Prosessoren. Serrlich hat (Vott die Austalt und
ihre Arbeit gesegnet. Da eine (Voschichte der Lehranstalt in diesem Buche
erscheint, ist es nicht nötig, ihre Entwicklung hier zu schieldern.

Das Waisenheim in Berea, D., wurde am 2. März 1861 gegründet. Jahrelang hatte Kev. Wilhelm Ahrens durch Wort und Schrift unermüdslich für die Stiftung eines solchen Heins gearbeitet. Im Dezember 1863 schrieb er im Apologeten: "Vor 10 oder 12 Jahren sing ich an, das Insteresse eine solches Unternehmen zu wecken durch den Apologeten, auf der Kanzel und an der Konserenz. Mit der Erfolglosigkeit jedoch sing auch meine Hosfnung an zu wanken, dis ich vor weniger als einem Jahre wirklich an der Sache verzweiselte. Aber als ich mich dem Gedanken hinsgab, in die Ewigkeit gehen zu müssen, ohne in unserer Kirche eine Zussluchtsstätte für die Verlassenn zu sehen, wurde die Hand des Herrn sichtsbar. Die Vriese, welche seit etlichen Wochen einlaufen mit 1, 5, 10, 20 Vollars sind die Tropsen von einem großen Schauer, den ich noch vor Neujahr erwarte."

Im September 1863 hatte dieser tatkräftige Pionier des deutschen Methodismus eine superannuierte Stellung einnehmen müssen. Dieses veranlaßte seine Brüder in der Südost-Indiana Konferenz zur Annahme solgender Beschlüsse: "Da unser lieber Br. Ahrens wegen seines Gesund-heitszustandes genötigt ist, in die Reihen der altersschwachen Prediger zu treten, so sei beschlossen: 1) Daß wir es herzlich bedauern, Br. Ahrens aus unserer Mitte zu verlieren und dadurch in Zukunft seines väterlichen Rates und Aufmunterung entbehren zu müssen. 2) Daß unsere besten Wünsche und Gebete ihn begleiten, daß der Herr ihn mit reichem Segen krönen und noch lange unserem Zion erhalten möge, damit sein Liebel in gsgeschäft, "die Gründung eines Waisen hauses," zum Segen der Kirche gedeihen möge."

Rev. E. F. Wunderlich schrieb im November 1863 im Apologeten im Interesse dieser Bewegung und sagte unter anderem: "Es werden wohl alle, welche Br. Ahrens kennen, zugeben, daß er gerade der rechte Mann für den rechten Plat ist. der nicht nur ein Herz hat, das schon längst von Interesse und Liebe für diese Sache brennt, sondern der auch hinreischend praktischen Takt besitzt, eine solche Anstalt einzurichten und zu leiten

Biele haben mit heißem Verlangen auf das Zeichen zum Angriff von Br. Ahrens gewartet, während einige ja felbst die Zeit nicht erwarten konnten, sondern ihre Gaben vorläusig einsandten." — Angesichts dieser im Apologeten gemachten und unangesochten gebliebenen Angaben, die leicht vermehrt werden könnten, kann es keinem Zweisel unterliegen, daß seine Zeitgenossen Rev. W. Ahrens als den Vater des Waisenheims in Verea ansahen. Freilich standen ihm andere wacker zur Seite, wie z. V. Tr. I. Rothweiler, der von der Gründung an ein warmes Interesse an dem Heime nahm und langjähriger Präsident des Trusteekörpers war. Da eine Geschichte dieser Anstalt in diesem Werke erscheint, werde ich auf dieselbe mich hier nicht weiter einlassen.

Das Jahr 1864 war in der Tat ein Jahr des Heils für das Werk in unserm Monferenzgebiet. Nicht nur die Lehranstalt und das Waisenheim wurden in demselben geboren, jondern auch die deutsche Konferenz. Wir haben gesehen, wie schon in 1852 und wieder in 1856 die Generalfonferenz sich mit der Frage bezüglich deutscher Konferenzbildung beschäftigte. In 1860 kam die Sache wieder zur Sprache in der (Beneralkonferenz, die im Mai zu Buffalo, N. Y., tagte. Es wurde von ihr die Bildung einer deutschen Konferenz aus den beiden mit der Cincinnati Konferenz verbundenen deutschen Distrikten abgelehnt, weil die Zahl der Prediger in denfelben zu gering war, um der zu bildenden deutschen Konferenz einen günstigen Anfang zu sichern. Die übrigen deutschen Distrifte waren gegen die Vildung deutscher Konferenzen. Die deutschen Prediger bedurften einer Lektion, um sie in dieser Sache einig zu machen. Diese Lektion erteilte ihnen Bischof Ames, indem er im Herbst 1862 den deutschen Cincinnati Distrikt auflöste und unter drei englische Distrikte verteilte. Achnlich verfuhr er mit dem Siid-Indiana Distrikt der Südost= Indiana Konferenz. Denselben auflösend, verteilte er die Bestellungen unter vier englische Distrifte. Dadurch gingen den Brüdern die Augen auf und sie gelangten zu der Einsicht, daß wenn sie nicht einig zusammen= ständen für deutsche Konferenzen, so könne es leicht zu einer allgemeinen Auflösung deutscher Distrikte kommen. Zudem hatte die Generalkonferenz in 1860 beichlossen: "Daß wir diese wichtige Maßregel (die Bildung deutscher Konferenzen) der ernsten Erwägung der verschiedenen jährlichen Konferenzen, mit denen das deutsche Werk verbunden ist, empsehlen, damit die nächste Generalkonferenz darüber handeln kann."

Im Apologeten vom 19. Oktober 1863 schrieb der Redakteur: "Von den acht Konferenzen, mit denen das deutsche Werk im Westen verbunden ist, haben sich sechs entschieden und beinahe einstimmig sür deutsche Konferenzen ausgesprochen. Es zeigte sich auch keine Spur von der so sehr befürchteten hestigen Opposition von seiten unserer englischen Brüder, und ohne Zweisel hätten die Nord-Obio und die Upper Rowa Konferenz

ebenso günstige Beschlüsse für deutsche Konferenzen passiert, wenn die deutschen Brüder es verlangt hätten. Unsere englischen Brüder haben ihr Vertrauen und ihre Liebe zu uns aufs lebhafteste an den Tag gelegt dadurch, daß sie in jeder Konferenz, mit der das deutsche Werk verbunden ist, einen deutschen Delegaten mit großer Stimmenmehrheit erwählt haben."

Die in 1864 in Philadelphia tagende Generalkonferenz ernannte ein Romitee über das deutsche Werk. Nach gründlicher Beratung empfahl dasselbe der Konferenz die Vildung von Konferenzen für Prediger und Glieder, welche die deutsche Sprache sprechen. Diese Empschlung wurde von der Konferenz angenommen. Infolge dessen wurden in diesem Lande vorerst vier deutsche jährliche Konferenzen organisiert: Die Destlich e Deutsche, die Zentral Deutsche, die Nordwestliche Deutsche und die Südwestliche Deutsche Konferenz. Die erste Situng der Zentral Deutschen Konferenz wurde in der Race Straße Kirche zu Cincinnati vom 24. bis 30. August unter dem Vorsitz von Vischof Morris gehalten. Nach dem Namens= verzeichnis des ersten Protofolls zählte die Konserenz 82 Mitglieder und aus den vom Bischof gemachten Bestellungen ersieht man, daß die Kon= ferenz in fünf Tiftrifte geteilt war, nämlich: Cincinnati, Ohio, Michigan, Zudianapolis und Louisville, besetzt von E. Bunderlich, G. Rachtrieb. C. F. Heitmener, (3. A. Brennig und John Schneider. Zu dieser Zeit belief sich die Gliederzahl im Konferenzgebiet auf 7877 Glieder und 983 Probeglieder. Die 132 Kirchen waren veranschlagt zu einem Werte von \$223,500 und 48 Predigerwohnungen zu \$34,641. Man zählte 150 Sonntagschulen mit 1459 Beamten und Lehrern und 7208 Schülern.

Die Generalkonferenz in 1860 ernannte ein Komitee, um ein neues deutsches Gesangbuch herzustellen. Es bestand aus den Brüdern C. Jost, J. Rothweiser, G. L. Mulfinger, J. L. Walther und J. H. Barth mit Dr. W. Nast als Vorsitzer. J. L. Walther, der als Kaplan des 59. Illinois Regiments in den Krieg zog und in der Schlacht von Shiloh siel, hat den Sitzungen des Komitees nie beigewohnt. Im Mai 1864 unterbreitete das Komitee der Generalkonserenz das Ergebnis seiner Arbeit. Dieselbe verordnete, daß die vom Komitee gemachte Lieder= sammlung, nebst einem entsprechenden Melodienbuch, von den Agenten des Westlichen Buchverlags als "das deutsche Gesangbuch der Bischöflichen Methodistenkirche" gedruckt werde. Es kam in 1865 auf den Bücher= markt. Allein in weniger als 20 Jahren wurde eine Revision die= se & Gesangbuches gebieterisch gefordert. Dieselbe wurde von der Generalkonferenz in 1884 angeordnet und unter ihrer Instruktion er= nannten die Bischöfe ein Revisionskomitee, bestehend aus W. Nast, H. Liebhart, C. F. Paulus, C. A. Löber, A. Sulzberger, Fr. Kopp, L. Wallon, J. Schlagenhauf, W. Pfäffle und J. A. Reiß. Das Ergebuis seiner Arbeit

wurde im Januar 1888 vom Bischofsfollegium gutgeheißen und das Gesangbuch erschien in demselben Jahre in einer Ausgabe mit und einer ohne Noten. Dieses ist seitdem das offizielle Gesangbuch des deutschen Zweiges der Nirche.

Beschluß auf Beschluß, von Konferenzen und Distriktsversammlungen gefahl, forderte die Herausgabe einer deutschen Monatsjchrift. Dementsprechende Bittschriften gelangten an die Generalkonferenz und diese ordnete in 1872 an, daß eine solche Monatsschrift publiziert werde. Za, sie tat mehr noch. Sie gründete im genannten Zahre das deutsche Sonntagschul= und Traftat Departe= ment und erwählte Dr. H. Liebhart als Editor dieses Departements und der neuen Monatsschrift. Nach dem Heimgange von Rev. 28. Engel im März 1865, dem Gehilfen Dr 28 Nasts, war Dr. Liebhart dessen Nachfolger als Hilfseditor geworden. Diese Wahl war eine sehr weise, wie die Folge dargetan hat. Die internationalen Sonntagschullettionen wurden bereits im Zahre 1870 im Apologeten erklärt. Im Zannar 1871 erichien der Bibelforscher, die Lektionserklärungen für Lehrer und Schüler enthaltend. Derselbe ist seit 37 Jahren ununterbrochen erschienen. Neber die Entstehung der Sonntagichul = (3 locke habe ich bereits berichtet. Sie erschien zuerst monatlich, dann zweimal jeden Monat und seit etwa 20 Jahren wöchentlich. Seit 10 Jahren wird für die kleinen Kinder "Die Kleine Glocke" herausgegeben. Die neue Monatsschrift trat mit dem Januarheft 1873 ins Dasein unter dem Titel "Hauf aus und Herd" Das Magazin hat eine erfolgreiche Geschichte von 35 Rahren hinter sich, während in demselben Zeitraume mehrere ähnliche Monatsschriften in der englischen Kirche an den Klippen mangelnder Volksgunst icheiterten und untergingen.

Unter Dr. Liebharts Amtsverwaltung, die erst mit seinem Tode in 1895 endete, wurde eine Menge Zugendschriften, Sonntagichul-Requisiten und Liederbiicher für die Sonntagschule und Jugend herausgegeben. Das erste Notenbuch für Sonntagichulen verließ die Presse in 1878 unter dem Titel "Die Zugendharfe" Dann erschienen rasch nach einander "Harfenklänge", "Psalter und Sarie", "Liederlust", "Liederlust und Pfalter mit Anhang", "Die Perle" Ihnen folgten "Zubelklänge" unter Dr. Naglers und "Lobe den Herrn" unter Dr Mung' Re-Br. H. C. Dickhaut, der in diesem Jahre (1907) eine daktion. fünfzigjährige Tätigkeit in der deutschen Abteilung unseres Buchverlage zurückgelegt hat, trug durch Rat und Tat sehr viel zum Erfolge bei der Herausgabe und Verbreitung dieser Zugend- und Sonntagschul-Publikationen bei. Nebstdem hat er vornehmlich das deutsche Buchwesen unseres Verlagshauses zu seiner jetigen Söhe aufgebaut. Da aber ein Kapitel über das deutsche Buchwesen aus der Teder von Rev. A. F. Eramer in diesem Werke erscheint, will ich mich nicht weiter mit dessen Geschichte hier befassen.

In gendvereine gab es da und dort in den deutschen, wie auch in den englischen Gemeinden, aber es sehlte die Einheit der Leitung und des Strebens. Im Sommer 1889 wurde zu Cleveland, D., die Ep-worth League' und der Namen war geschahe zu beisen gerusen, um alle Jugendvereine in der Kirche unter eine Fahne zu bringen. Wie man zu dem Namen kam, geschah auf etwas eigentümliche Weise. Es war zu gewagt, einen von den Namen der 5 bis 6 bestehenden Organisationen in der Kirche zu wäh-len. Da begab es sich, daß sich jemand in der Debatte versprach und anstatt "Oxford League and Epworth Hymnal" sagte: "Oxford Hymnal and Epworth League" und der neue Name war gesunden — Epworth League.

Sofort gab Tr. Liebhart in "Haus und Herd" das Signal zur Organisation von deutschen Augendvereinen und zum Anschluß der bestehenden Bereine. Austatt jedoch der sechs Abteilungen der Epworth League richtete er nur drei Abteilungen ein: 1. Beförderung des geistlichen Lebens und Missionstätigkeit; 2. Fortbildung; 3. christliche Geselligkeit. Wie gesund und richtig sein Urteil in dieser Beziehung gleich im Ansang war, ergibt sich aus dem Umstande, daß erst vor einigen Jahren die Epworth League-Lehörde die sechs Abteilungen auf vier reduzierte, im wesentlichen daßselbe verkörpernd, was Liebhart gleich zu Ansang als einigermaßen praktisch und aussührbar für die deutschen Bereine plante. Ebenfalls fand der von ihm vorgeschlagene Name für den deutschen Bund sast allgemeine Anerkennung, nämlich Jugend bund. Freilich seit seinem Tode und seitdem das Englische mehr eingerissen ist, hat man diesen schönen deutschen Namen für den deutschen Zweig der Epworth League verworfen und denselben Epworth Ligen benannt.

Die Anmeldungen zum Anschluß an den Fugends bund begannen zu Ende des Jahres 1889 im Hauptquartier zu Eineinsnati, der Amtsstube des "Haus und Herd", einzulaufen. Am 1. Juni 1892 zählte der Jugendbund 240 Bereine und 6319 Mitglieder. Die Zentral Konferenz zählte 60 Bereine mit 1800 Mitgliederu. Im Todesziahr des ersten Bundespräsen mit 1800 Mitgliederu. Im Todesziahr des ersten Bundespräsen 192 Bereine im Jugendbundverband mit 3879 Bundesgliedern. In 1906 hatte die Konferenz 92 Bereine (dieselbe Zahl wie vor elf Jahren) und 3697 Bundesglieder. Die erste delegierte Jahresversammlung tagte am 17 und 18. August 1890 auf dem deutschen Lagergrunde zu Lakeside, D. Daselbst wurden auch die Rational-Konvenztionen in 1891 und 1892 gehalten. In 1893 fand sie in St. Louis statt. Seitdem wurde die National-Konvention in verschiedenen Großstädten wie Cincinnati, Chicago, Milwaukee, St. Paul bewirtet. Der zweite

Bundespräsident war Tr. F. L. Nagler, der dritte und gegenwärtige ist Tr. F. Munz.

Im September 1873 murde der "Gegenseitige Prediger-Unterstützung verein" gegründet. Nach der Verfassung dieses Vereins empfingen die Erben eines gestorbenen Predigers \$500 und die superannuierten Prediger, welche Glieder des Bereins sind, wurden jährlich nach dem Maße der vorhandenen Mittel unterstützt. Es war jedem Mitglied der Ronferenz anheimgestellt, dem Vereine beizutreten oder nicht. Dieser Verein bestand bis September 1901, mithin 28 Jahre und bis zur Reorganisation, wodurch jeder Prediger der Ronferenz auch zum Mitgliede dieses Vereins gemacht wird. Während der 28 Kahre wurden \$28,000 an Erben von 36 gestorbenen Mitgliedern und an superannwierte Prediger \$3573 bezahlt. Im September 1901 wurde die erwähnte Reorganisation Artifel V der Konstitution lautet: "Jeder Prediger der borgenommen. Zentral Teutschen Konferenz soll Mitglied des Vereins sein; die Aufnadme auf Probe in die Konferenz ist zugleich Aufnahme in den Verein; jedes (Blied soll bei der Aufnahme die Konstitution unterzeichnen." Somit ist die jeweilige Gliederzahl der Monferenz zugleich auch die Gliederzahl des Prediger-Unterstützungsvereins. Im September 1906 war der Stiftungsfonds des Vereins bereits auf etwa \$35,000 gestiegen. Der Verein ist namentlich den lieben Schwestern Marn A. Ott und Fannn Nait (Samble zu großem Dank verpflichtet, indem jene demselben \$11,000 und diese \$5000 schenkten. Dieser Konds sollte wenigstens bis auf \$100,000 erhöht werden. Er vermehrt sich jährlich um etwa \$700, da jeder aftive Prediger verpflichtet ist, einen (1) Prozent seines Jahresgehalts in diese Rasse einzugahlen. Nebstdem werden im Todesfalle eines Mitgliedes \$300 an dessen Erben bezahlt, welches durch eine gleichmäßige Umlage auf die Olieder des Vereins erhoben wird. Nur eins ist zu bedauern, daß man nicht schon vor Jahren diese Einrichtung getroffen hat.

In 1884 und 1885 wurde das Inbiläum des hundertjährigen Bestandes der Bischöflichen Methodistensfirche und des fünfzigjährigen Bestandes des deutsschen Methodismus auch in unserm Konserenzgebiet geseiert. In 1883 instruierte die Konserenz das Komitee über Erziehung, ein aus Presdigern und Laien bestehendes Komitee zu ernennen, welches solche öffentsliche Bersammsungen und Gottesdienste in den verschiedenen Gegenden der Konserenz veranstalten solle, die geeignet seien, die Zwecke der Indiläumsseier in den Jahren 1881 und 1885 am besten zu befördern, und serner ein Konserenzmitzlied zu ernennen, um während der Konserenzitzung in 1881 die Jubiläumspredigt zu halten. Auf die Empsehlung des Erzieshungstomitees erwählte die Konserenz folgendes Jubiläumssomitee: Für den Eineinnati Tistrist: G. Guth, Helbehart, R. A. B. Bruehl; für

den Louisville Distrift: E. G. Fritsche, ir., H. Ed. Lich und A. Schiffel; für den Michigan Distrift: J. Braun, E. F. Wunderlich und J. Schilz; für den Nord-Ohio Distrift: J. S. Schneider, P. F. Schneider und Peter Mägln. Dr. W. Nast wurde bestimmt, die Inviläumspredigt in 1884 zu halten und Dr. H. Liebhart als Ersatzmann.

Demgemäß wurden denn Aubiläumsgottesdienste in den meisten Wemeinden unserer Konferenz abgehalten, teils um mit dankbaren Serzen die Geschichte der Kirche in der Bergangenheit zu schildern, teils um Gelder als Inbiläumsgaben zu erheben für Tilgung der vorhandenen Kirchenschulden, für die Lehranstalt, das Waisenbeim und die andern Wohltätigfeitssachen. Die Gelegenheit wurde in den meisten Gemeinden gut aus-



Michaille jum 50jahrigen Jubilaum bes beutiden Methodismus.

genützt, eine entsprechende Testseier zu halten, um das Bolf mit der Geschichte des Methodismus, besonders des deutschen Zweiges desselben, verstraut zu machen, wozu auch unsere deutschen Zeitschriften das Ihre beistrugen. Dr. W. Nast hielt die Zubiläumsprechigt vor der Konserenz in Newvort Sonntag abend, den 14. September 1884. Zwei Zahre später hielt er zu Lafapette vor der Konserenz Sonntag abends (12. September 1886) eine Prechigt zu seinem Hohrigen Umtszubiläum. Durch den Sefretär ersuchte die Konserenz die Buchagenten, diese Prechigt in einem Pamphlet zu veröffentlichen. Die Zubiläumsgaben, welche an die Konserenz in 1885 berichtet wurden, beliesen sich auf \$13,956. Hiervon erhielt die Lehranitalt in Berea \$9560, das Waisenheim \$480, der Predigersonds \$624, für Kirchenschulden \$3291.

Auch das "I wangigfte Jahrhundert - Daufopfer" darf wohl in dieser Geichichte erwähnt werden. Zufolge eines Aufrufes

des Bischofskollegiums an die Kirche um eine solche Feier und ein solches Tankopfer traf auch die Zentral Teutsche Monferenz in ihrer Jahresitzung 1899 zu Toledo, D., desbeziigliche Anordnungen. Ein Zentral-Momite wurde geschaffen, bestehend aus Dr. A. J. Nast, Vorsitzer; den Vorstehenden Aeltesten 3. H. Horst, 3. W Huber, 3. 18 Schaal, 3. Kern und den Laienbriidern W. A. R. Bruehl und Prof. B. Wilker. Gin Jahr später wurden noch die Brüder B. K. Beal und H. A. Schrötter dem Momitee beigefügt. Br. W. A. R. Bruehl wurde als Schatmeister des Tankopferfonds erwählt. Die Bischöfe hatten die Rirche um ein Dankopfer im Betrage von \$20,000,000 gebeten und die Konferenz beschloß, daß unser Beitrag zu diesem Konds nicht weniger als \$100,000 jein sollte. Bereits an dieser Konferenzsitzung wurde ein Fest im Interesse dieser Bewegung gehalten. Der Sonntag abend wurde dazu gewählt und Bischof C. H. Towler und Dr. E. Golder waren die Festredner. Die Festversammlungen murden eingeleitet durch eine Gebetswoche, mit dem 15. Oktober begin= nend, wofür das Zentral-Komitee ein Programm entwarf. In beinahe jeder Gemeinde unierer Konferenz wurde das Dankopferfest gefeiert und ein Tankopfer erhoben. Der Betrag des Dankopfers belief sich auf \$112,-809, überstieg mithin die verlangten \$100,000 um \$12,809. wurden nach Anordnung der Konferenz wie folgt verteilt.

| Tentsches Wallace Kollegium              | \$30,178    | 50         |
|------------------------------------------|-------------|------------|
| Richenichulden                           | 39,735      |            |
| Waisenhous, Berea                        | 16,525      | 69         |
| Superannuierte Prediger Jonds            | 1,838       | 82         |
| Diakonissen Mutterhaus, Cincinnati       | 10,966      | 29         |
| Diakonissenheim, Louisville, Kn.         | 3,274       | 69         |
| Altenheim, Duincy, Ill.                  | 935         | <b>7</b> 9 |
| Kirchenschulden, Deutschland und Schweiz | 753         | 66         |
| Lakeside, Mission u. i. w.               | 998         | 00         |
| Ronferenz-"Bouchers" (1901)              | 4,602       | 50         |
|                                          |             | -          |
| Zuiammen                                 | . \$112,809 | 36         |

Ten 21. November 1900 wurde unmittelbar nach Vertagung der Jentralbehörde für das deutsche Tiakonissenwerk unserer Kirche in diesem Lande in Cincinnati "Die Sistorische Gesellschaft des Teutschen Methodismus" organisiert. Zede deutsche Konsterenzist durch einen Vizepräsidenten vertreten. Die gegenwärtigen Veamten sind: L. H. Korst, Präsident; C. B. Koch, Sekretär; T. Heinemann, Schahmeister; Dr. G. Golder, Historiker; A. G. Braun, Vibliothekar. Die Verwaltungsbehörde des Mutterhauses und Vethesdas Kospitals hat der Gesellschaft ein sür Museumszwecke vortrefssich geeignetes Zimmer



Mitglieder im Jahre 1885: 62:000, Sonntag-schuler: 65:000-Lehrer und Beamte: 12:000, Kirchen eigenthum \$ 3500:000.

Zeitschriften: I. Der Christliche Apologete 1839, 2. Die Sonntagschul-Glocke 1856, 3 Der Bibelforscher 1869 4 Haus und Herd 1873. 5 Der Bildersaal 1880. 6 Die Neue Glocke 1882.

Lehranstalten in: 1. Berea Ohio, 2. Warrenton, Mo., 3. Galena, III., 4. Mt Pleasant, la., 5. Brenham, Tex. 6. Frankfurt %, Deutschland.

Waisenhäuser in: 1. Berea, Ohio, 2. Warrenton, Mo.

zur Versügung gestellt. Eine höchst wertvolle Sammlung von Vildern, methodistischen Zeitschriften, Konserenzverhandlungen, Pamphleten, Wasnustripten, Vildern, Photographien, Dokumenten, Briefen und anderen intereisanten Gegenständen von historischem Werte ist in den Schränken bereits angesammelt und geordnet. Seit Jahren hat sich der Historiker, Tr. C. Golder, um diese Sammlung bemüht, weder Zeit noch Geldscheinend.

In dieser Geschichte des deutschen Werkes innerhalb unseres Konferenzgebietes darfich nicht die jüngstentstandene Diakonissen= ī a ch e uncrwähnt lassen, obschon auch darüber ein spezielles Kapitel in un= jerem Buche erscheint. Es bliebe sonst eine Lücke in dieser fortlaufenden Entwicklungsgeschichte unseres deutschen Werkes. In 1882 ernannte die Konferenz ein Komitee über eine Diakonissenanstalt und Heimat für alte Leute. Die Sache betreffs eines Altenheims wurde auf dessen Empfehlung an die Waisenhausbehörde in Berea verwiesen. In Bezug auf eine Diakonissenanstalt erklärte dieses Komitee, "daß die Zeit zur Gründung einer Diakonissenanstalt unter uns noch nicht gekommen ist" So wurde die Angelegenheit auf unbestimmte Zeit verschoben. Sechs Zahre später, in 1888, wurde von der Konferenz beschlossen, diese löbliche Sache sobald als möglich in Angriff zu nehmen. Es wurde ein aus neun Personen bestehendes Konferenzdirektorium erwählt, um die Aufsicht über das zu beginnende Werk zu führen. Es begann das deutsche Diakonissenwerk in Verbindung mit dem "Elisabeth Gamble Home und Christ Hospital" in Cincinnati. Echw. Luise Golder war eine der ersten deutschen Diakonissen, welche ein= traten.

An die Konferenz in 1890 konnte berichtet werden, daß vier Schwestern sich in obengenannter Anstalt für den Diakonissenberuf ausbilden, und in 1891 waren sieben deutsche Schwestern, in 1892 acht in dieser Seimat tätig. Es brach sich aber je länger je mehr die Neberzeugung Bahn, daß unsere Mission unter den Deutschen viel besser befördert und das Interesse für die Diakonissensache viel kräftiger unter den deutschen Methodisten geweckt würde, wenn man ein selbständiges Diakonissenheim gründete. Im Konferenzjahr 1895 -96 wurde ein deutsches Mutterhaus ins Leben gerufen. \$14,000 waren für diesen Zweck von Dr. C. Golder bereits gesichert worden. Am 29 Februar 1896 konnte das Anstaltsgebände bezogen werden, nachdem Freunde bereitwillig \$1000 für die innere Einrichtung beigesteuert hatten. Im August desselben Kahres zählte die Anstalt 6 Diakonissen und 7 Probeschwestern mit Schw. Luise Golder als Oberschwester. Der Bethesda-Berein wurde gegründet, um die Unterhaltungskosten bestreiten zu helfen. Er bestand zur Zeit aus 1100 Mitgliedern, die je \$1 pro Jahr zu diesem Zwecke einzahlten.

Im Oftober 1896 wurde das Diakonissenheim und Ho=

spital in Louisville, Ky., mit zwei Diakonissen und zwei Probeschwestern begonnen. Im ersten Jahre hatte diese Anstalt eine Mehr= einnahme über die Ausgaben von \$57 Im zweiten Jahr wurde in Louisville ein Hospital gekauft und ein anderes wertvolles Eigentum der Anstalt testamentarisch übertragen. Im November 1897 beschloß die ins Leben gerufene Zentralbehörde, daß die Anstalt in Cincinnati das Mutterhaus des deutschen Methodismus in diesem Lande sein solle. Im April 1893 wurde Dr. T. Reamys Privathospital für \$55,000 erstanden und im September wurde dasselbe unter der Kontrolle der Diakonissenbehörde eröff-Durch Ankauf und Neubau ist das Eigentum seitdem bedeutend vermehrt und die Räumlichkeit bedeutend erweitert worden. Es ift hoch und prachtvoll gelegen und doch leicht zugänglich. Das Anstaltseigentum hat einen gegenwärtigen Wert von \$140,000 und besteht aus dem Anftaltsgebäude, dem Sospital, dem Anbau, diese Gebäulichkeiten verbin= dend, Entbindungshospital, Dampsheizungs- und Wäscherei-(Bebäude und vortrefflicher Einrichtung und Ausstattung sämtlicher Gebäulichkeiten. Im Frühjahr 1907 schenkte Br. John Kolbe, der umsichtige Schakmeister des Bethesda-Hospitals, zu Ehren seiner Gattin ein 15 Acker großes Eigentum, das den Namen führt: "Gertrude Kolbe Diakonissen Erholungsheim." In 1904 wurde ein neues Hospital in Louisville errichtet, welches mit der inneren Einrichtung \$30,000 kostete. Zum Mutterhaus-Verband gehörten im März 1907 38 eingesegnete Diakonissen und 26 Probeschwestern, im ganzen 64. Wundervoll hat Gott das Mutterhaus in dem ersten Jahrzehnt seines Bestehens gesegnet und zum Segen gesetzt.

Ich schließe diese Geschichte mit folgender vergleichen der Statistik seit der Organisation unserer Zentral Konferenz.

| Jahr. | Glieder. | Kirchen. | Wert.     | Edulen. | Lehrer u. Schüler. | Wohltätia=<br>keits=Kollekten. |
|-------|----------|----------|-----------|---------|--------------------|--------------------------------|
| 1864  | 8,860    | 132      | \$223,500 | 150     | 8,667              | \$10,265                       |
| 1874  | 11,516   | 170      | 583,500   | 168     | 11,826             | 14,492                         |
| 1884  | 13,984   | 176      | 667,950   | 169     | 14,145             | 22,730                         |
| 1894  | 14,909   | 178      | 861,450   | 161     | 15,139             | 27.426                         |
| 1904  | 14,207   | 162      | 923,500   | 143     | 13,536             | 43,858                         |
| 1906  | 14,359   | 158      | 925,000   | 145     | 13,564             | 53,000                         |

Glieder und Probeglieder habe ich zusammengerechnet. Die höchste Gliederzahl erreichte unsere Konferenz in 1898, nämlich 14,994, Probeglieder mitgezählt. In 1906 hatten wir 95 Predigerwohnungen im Wert von \$191,200, oder einen Gesamtwert der Kirchen und Predigerwohnungen von \$1,116,800. Rechnet man hierzu den Wert der Anstalten, so besitzt die Zentral Konferenz ein Vermögen von über \$1,500,000.

Ich schließe diese Geschichte mit einem dreifachen Schriftwort. Das

erste iprechen wir aus in demütiger und dankbarer Anerkennung dessen, was wir durch Gottes Gnade wurden: "Die ihr weiland nicht ein Bolk waret, nun aber Gottes Volk seid, und weiland nicht in Gnaden waret, nun aber in Gnaden seid," 1 Petr. 2, 10. Das zweite ist unsers Herzens aufrichtiger Bunsch sür die deutschen Wethodisten: "Der Herr segne ench je mehr und mehr, euch und eure Kinder." Ps. 115, 14. Das dritte in unser gläubiges Gebet: "Der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns; ja das Werk unserer Hände wolle er sördern." Ps. 90, 17



Ins Gebiet ber Bentral Teutschen Ronferens.

Rev. J. Gister.

## Etliche hervorragende Pionier-Prediger.



Rev. Wilhelm Rast, D.D., der Gründer des deutschen Methodismus.

Bon C. Golder.

er Name Dr. Wilhelm Nast steht tief und unverwischlich in den Herzen aller deutschen Methodisten geschrieben. Das Echo dieses Namens wird bei den künstigen Generationen ebenso hehr und dauernd fortklingen, wie das Echo John Weslens in der Mutterkirche von Jahrhundert zu Jahrschundert fortklingen wird. In diesem Jahr (1907) seiert die Kirche den hundertsten (Vehurtstag dieses (Vottesmannes, durch den die göttliche Vorsehung ein Volk geschaffen hat,

dessen Einfluß reichen wird bis ans Ende der Tage.

Und dieses herrliche Werkzeug der (Unade Gottes kam aus Württemberg, dem Lande, in welchem die Wiege großer Scharen der edelsten Gottesmänner und größten Gelehrten gestanden hat. Repler, der bedeutendste Aftronom aller Zeiten, hat hier das Licht der Welt erblickt. Christ. Georg Barth war ein würdiger Theologe Württembergs, desgleichen Benzgel, Torner, Christlieb und Knapp. Söhne dieses Landes waren gleichfalls die großen Philosophen Segel und Schelling und die Dichter Schiller und Uhland und Gerof. Auch Wilhelm Nast war ein biederer Schwabe, aus Stuttgart gebürtig. Und wenn Gott etwas Großes aus einem Wenzschen machen will, so beginnt er mit ihm in der Jugend, zumeist schon in frühester Kindheit. Wir sehen das an Samuel, an Woses, an Luther und an Wesley. Auch bei Wilhelm Nast legte Gott den Grund schon sehr frühe. Diese undewußte Ausrüftung erkennt man freilich erst später, wenn man auf ein großes und erfolgreiches Leben zurückschaut.

## 1. Rindheit und Jugend.

Dr. Wilhelm Nast wurde am 15. Juni 1807 in Stuttgart, der schönen Hauptstadt Württembergs, geboren. Sein Vater war ein hochgestellter und gewissenhafter Staatsbeamter (Tinanzrat) und seine Mutter eine seins gebildete Dame, Tochter eines österreichischen Offiziers, welche starb, als er noch ein Knabe war. Auch sein Vater starb in seiner frühen Jugend. Die Erziehung des Knaben lag in den Händen seiner ältesten Schwester, der edlen und frommen Gattin des Dr. Süßtind. Bis zu seinem viers

zehnten Jahr besuchte er die lateinische Schule in Stuttgart und dann in Baihingen an der Enz. Rach seiner Konfirmation (1821) bestand er das Eramen, das ihn zum Eintritt in eines der vier theologischen Seminare Württembergs berechtigte. Er trat in das Seminar zu Blaubeuren ein, das weit und breit in den schwäbischen Gauen als "Blaubeurer Aloster" bekannt ist. weil das Seminargebäude früher ein katholisches Aloster war. Die Eindrücke, welche der Ronfirmationstag auf den jungen Rast gemacht hatte, waren tief und bleibend, und der Geist Gottes wirkte mächtig an seinem jugendlichen Herzen. Roch im hohen Alter erzählte er gern, wie er am Tag seiner Konfirmation, nach beendigtem Gottesdienst, in den Wald geeilt und dort an einsamer Stätte Gott um die Vergebung seiner Sünden angefleht habe. Gott erhörte sein Gebet und machte ihn zu einem glücklichen Gottesfind. Es war ein regnerischer Tag, aber in seinem Herzen war die Sonne der Gnade aufgegangen und er selbst sagte: "Am nächsten Morgen erschien mir die ganze Natur, wie nie zuvor; alles sah so lieblich und herrlich aus, jeder Grashalm entdeckte mir den Finger Gottes, alles um mich her und in mir lobte den Herrn, mein Herz hatte Friede mit Gott und Liebe zu allen Menschen." Er hat die Neberzeugung von der Echt= heit seiner Bekehrung an diesem Tage nie verloren. Er bekannte später "Durch all die unseligen Tiefen des logischen Pantheismus, dieser neuesten Form des Atheismus, durch welche ich auf der hohen Schule zu gehen hatte, blieb doch die feste Neberzeugung in meinem Herzen zurück, daß wenn Seligkeit für die arme Menschenwelt noch zu finden sei, sie allein im (Blauben an den gekreuzigten Heiland gefunden werden könne." Er besuchte, noch ehe er das Seminar bezog, die Versammlungen der Pietisten und fand ebenfalls Erbauung in Arndts "Wahrem Christentum", in Speners, Franckes und Thomas von Kempis Schriften.

## 2. Schuljahre.

Im Seminar fand der junge Chrift leider werig Aufmunterung und anstatt der vernünftigen lauteren Wilch des Evangeliums, bot man ihm "den Reftar und die Ambrosia des flassischen Heidenmes" zur Nahrung. Der einflußreichste Lehrer im Seminar war der später als Tübinger Professor berühmt gewordene Ferdinand Christian Baur, auf dessen Aritik des Neuen Testaments David Friedrich Strauß seine Mythenhypothese über das Leben Zesu aufbaute.

Unter den Mitschülern befanden sich eine große Anzahl sehr begabter Jünglinge, die im späteren Leben sich einen großen Namen erworben haben. Unter ihnen war 3. B Waiblinger, das poetische (Benie; Pjüter, der in 1848 berühmt gewordene Politiker; Käserle, der Musiker; Wörike, der lnrische Tichter Vischer, der Nesthetiker; Wilhelm Hoffmann, der Hoffper, und ebenfalls Christoph Blumhardt, der spätere (Blaubensmann.

Als Zimmerkollegen hatte er den nachmals berühmt gewordenen Ungläubigen, Or. David F. Strauß. Der junge Nast kämpste anfangs redlich, er betete viel im Verborgenen und trug den Spott mit heroischem Mut. aber schließlich überließ er sich dem Strom des Zeitgeistes. Mit dem 18. Jahr wurde die ganze Klasse — "Promotion" heißt man es im württembergi= schen Lande — nach bestandenem Examen auf die Universität ins "Stift" nach Tübingen versett, um hauptsächlich Theologie zu studieren, woselbst Wilhelm Nast zwei Jahre lang seine Studien fortsetzte. Hier geriet er immer tiefer in das Labyrinth des Zweifels und des Unglaubens. Schließlich verließ er in der Verzweiflung die Universität, weil er es für höchst widersinnig hielt, daß ein geistlich bankerotter Mensch ins Pfarramt treten Mit Gott und Menschen zerfallen, kehrte er nach Stuttgart zurück, wo er durch die gewaltigen Bußpredigten Ludwig Hofackers mächtig angefaßt und in noch tiefere Unruhe gestürzt wurde. Den einzigen Halt sand er in seinen frommen Schwestern, sowie in seinen Schwägern, dem oben erwähnten Pfarrer Kern und dem Prälaten und Präsidenten des württembergischen Erziehungsrates, Dr. Süßkind. Auch an Blumhardt und Albert Anapp fand er eine Stütze, die er später hoch zu schätzen wußte.

Plansos, wie ein Schiff ohne Ruder und Kompaß, stürmte der feurige Studiosus hinaus ins Leben. Bald ist er in Wien, dann in München und plötlich wieder in Dresden, wohin er seinem Lieblingsdichter, Ludwig Tieck, dem er vor allen anderen Dichtern, Goethe und Schiller nicht außgenommen, die Palme zuerkannte, gefolgt war. Tieck nahm großes Interesse an dem begabten Jüngling, der sich entschlossen hatte, Kunstphilosoph zu werden. Als väterlicher Freund riet er ihm, nach Tübingen zurückzukehren und seine theologischen Studien zu vollenden. Er schrieb sogar einen vermittelnden Brief an den Prälaten Süßkind, dieser jedoch riet Nast, nach Amerika auszuwandern, weil sein innerer Zustand, von dem er behauptet habe, daß er ihn fürs Pfarramt untauglich mache, noch immer derselbe sei. In der neuen Welt müsse es ihm deshalb leichter werden, sich eine gesicherte Zukunft zu erringen. "Meine Haltlosigkeit," so sagt er von dieser Zeit, "wurde von Tag zu Tag größer und ich kam mir vor, wie der ewige Zude. Ich suchte Ruhe für meine Seele in Kunst und Wissenschaft, konnte sie aber nicht finden; da streckte der barmherzige Gott seinen Arm nach dem verlorenen Sohn aus und führte mich auf einen Weg, den ich damals noch nicht verstand."

Aus den interessanten Begebenheiten, die sich um diese Zeit ereigneten, sei die nachstehende als die merkwürdigste erwähnt. In Gesellschaft seines Studiengenossen Strauß unternahm er, ehe er Tübingen verließ, die Reise nach Weinsberg, um "die Seherin von Prevorst", die damals viel von sich reden machte, zu konsultieren. Dr. Körner, in dessen Haus sie wohnte, stellte ihr Wilhelm Nast vor, worauf sie, an den ersteren gewandt,

sagte: "Dein junger Freund macht nicht nur sich selbst, sondern auch den Seinigen große Sorgen. Er wird in Bälde eine Reise antreten, von welscher er enttäuscht zurückkehrt, dann aber wird er in ein fernes Land ziehen, und dort wird er den Frieden seines Herzens sinden." Dieses Vorhersagen hat sich buchstäblich erfüllt.

#### 3. Wanderjahre.

Von Unruhe gegnält und einer dunklen Ahnung folgend, schiffte er sich im Spätjahr 1828 nach Amerika ein. Zuerst privatisierte er in Mil-Iersburg, La., und später fand er in einer englischen Methodistensamilie auf Duncan's Island, unweit Harrisburg, Pa., eine Stelle als Haus-In diesem dristlichen Seim verlebte der zweiundzwanzigjährige Nast freundliche Tage, hier wurde er mit der Methodistenkirche und mit zahlreichen Methodistenpredigern, die bei der Familie einkehrten, bekannt. Im Jahre 1832 trat er in die Militär-Akademie von West Point als Bibliothefar und Professor der deutschen Sprache ein, und hier, mitten in einer Umgebung, die anscheinlich für tiefe, religiöse Eindrücke wenig geeig= net war, gefiel es Gott, den jungen Mann wieder ernstlich an die früheren, in der Zugendzeit gemachten Erfahrungen, zu erinnern und ihm ins Gewissen zu rufen, daß er ursprünglich zur Verkündigung des herrlichen Evangeliums bestimmt gewesen. Sein inneres Ringen erhielt jetzt eine positive Form und sein wirklicher Beruf schwebte ihm jetzt wieder klar vor Augen. In seiner Unruhe verließ er West Point und nahm eine Lehrer= stelle im lutherischen Kollegium in Gettysburg, Pa., an, aber so groß war seine Seelennot, daß er unfähig war, sein Amt anzutreten. Er suchte Trost in den Werken von Jeremy Taylor, Law und Wesley. In diesem Zustand der Verzweiflung irrte er umher und kam endlich nach der Württemberger Kolonie in Economy, Pa., und klagte "Vater Rapp" seine Not. Dieser ichiekte ihn aufs Feld, um Kartoffeln zu hacken. Er sagte: "Dieser große Sünder muß hart schaffen, daß er schwitt." Ratürlich war hier seines Bleibens nicht. Er fand nun durch den frommen Prediger und nachmaligen Bischof McIlvaine eine Stelle als Lehrer der hebräischen und griechi= schen Sprache im Kennon College in Gambier, D. (Banze Nächte wanderte er hier im Wald umher und stundenlang starrte er ins sternenbedeckte Firmament hinauf. Die Nacht ist jedoch immer am dunkelsten vor dem Anbruch des Tages. So war es auch hier. Wilhelm Rast wurde in Gambier bekannt mit einem frommen und bibelfesten Schuhmacher, Namens John Smith. Dieser nahm ihn mit auf eine vom Distriktsältesten, Dr. Poe (nachmaligen Buchagent), in Danville, D., gehaltene Vierteljahrs-Versammlung. Hier gefiel es Wott, sich des unstäten Wanderers zu erbarmen und ihm das klare Zeugnis seiner Kindschaft in Guaden zu schenken. selbst schrieb darüber in der zweiten Rummer des "Christlichen Apologeten",

datiert 11. Januar 1839, also: "Es war am 18. Januar 1835, daß ich wiedergeboren wurde zu einer lebendigen Hoffnung unaussprechlicher und herrlicher Frende, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Himmel denen, die aus Gottes Macht



Dr. Bilbelm Raft in ber früheren Beriode feines Birfens.

durch den Glauben bewahrt werden zur Scligkeit. Ich gab mich ohne Rückhalt dem Herrn hin, mich zu gebrauchen, wie es ihm gesiele. Ich konnte mich nicht enthalten, öffentlich zu bekennen, wie große Wohltat der Herr an mir getan und sich meiner erbarmt habe und meine Witmenschen zu warnen und zu ermahnen; es wurde mir klar, daß es jest Zeit sei, den

von mir in meiner Kindheit dem Herrn gelobten Dienst in seinem Evangelium zu verrichten und ein Zeuge von seiner großen Hirtengeduld zu werden, die nie müde wird, das Verlorene zu suchen. Die christliche Gemeinschaft, in der ich stand, rief mich zu demselben auf, weshalb ich im August 1835 meine Stelle als Lehrer der alten Sprachen an einer englisschen Hochschule verließ und mich in den Reiseplan der Visch. Methodistens Kirche aufnehmen ließ."

Während Wilhelm Nast als ruheloser Wanderer umherirrte und Frieden suchte, suchte man in der Bischöslichen Methodisten-Kirche nach einem passenden Mann, der deutsch predigen und Missionen unter der immer zahlereicher werdenden deutschen Bevölkerung dieses Landes gründen konnte. Rev. Dr. Thomas A. Morris (später Bischof Morris), Editor des "Western Christian Advocate" in Cincinnati, erließ im Jahre 1833 einen Aufruf an die Kirche, worin er die dringende Notwendigkeit hervorhob, das Werk unter den Deutschen in Angriff zu nehmen. Der Gedanke sand ungeteilten Beisall. Aber wo sollte der Mann gefunden werden, der die nötigen Qualisikationen besaß, und der von Gott berusen war, in die offene Tür einzugehen? Gott hatte sich das Werkzeug bereits ersehen. Er hatte es über den Ozean gebracht und "erzeigete an ihm alle Geduld, zum Erempel denen, die an ihn glauben sollen zum ewigen Leben."

# 4. Der erfolgreiche Missionar, Redakteur und Schriftsteller.

Nachdem Gott die Sehnsucht seines Herzens gestillt hatte, konnte es für Wilhelm Nast keine Frage mehr sein, wozu Gott ihn berufen habe. Im Spätjahr 1835 ließ er sich auf Probe in die Ohio Konferenz der Bischöfl. Wethodistenkirche aufnehmen und diese sandte ihn als Wissionar unter die Deutschen nach Cincinnati. Hier hielt er Ende September seine erste Predigt im unteren Stock der "Wesley Chapel" vor etwa 24 deutschen und 12 englischen Zuhörern. Später predigte er in einem Schulhaus an der Elm Straße und bei gutem Wetter jeden Sonntag nachmittag im Freien. Nach Schluß des Konferenzjahres konnte er drei Glieder berichten. Unter ihnen war der nachmalige Pionierprediger, John Zwahlen. Dem Distrikts= Aeltesten schien der Erfolg zu gering und er wollte die deutsche "Mission" einstellen, aber die Ohio Konferenz dachte anders und man wies dem deutschen Missionar im zweiten Jahr den ganzen Staat Ohio als Arbeitsfeld an. Er hatte bald einen Bezirk von 400 Meilen und der ausgesetzte Jahresgehalt betrug \$100. In diesem Jahre (1836—37) wurden sieben Personen zu Gott bekehrt. In folgenden Konferenzjahre (1837—1838) wirkte Dr. Nast wieder in Cincinnati. Er predigte in der bekannten "Burkes Kapelle" an der Vine Straße, zwischen der 4. und 5. Straße, und hier brach eine herrliche Erweckung aus. Diese Auflebung darf man wohl als den Ansang des deutschen Methodismus ansehen. Am Schluß des Jahres konnte der junge Prediger 26 Mitglieder berichten. Seine Konferenz erwählte ihn jetzt zum Editor eines deutschen Blattes, dem er den Namen "Der Christliche Apologete" gab. Noch ehe die zweite Nummer die Presse verließ, hatte Dr. Nast die Freude, durch eine von ihm gehaltene Predigt in der Neujahrsnacht von 1838—1839, Dr. L. S. Jacoby, den späteren



Dr. Withelm Raft im 37. Lebensjahre (1844).

Gründer des Methodismus in Deutschland, erweckt zu sehen. Die erste Nummer des "Christlichen Apologeten" ist datiert vom 4. Januar 1839, sie wurde jedoch schon mehrere Wochen früher gedruckt, um den Leuten im Sammeln von Unterschreibern zu dienen.

Im Jahre 1844 unternahm Dr. Nast im Auftrag der General-Konferenz eine Reise nach Deutschland, um nähere Beziehungen mit den gläubigen Areisen des alten Vaterlandes anzuknüpfen und sich auf dem Büchermarkt umzusehen. Im Jahre 1857 besuchte er die Evangelische Allianz in Berlin und hielt hier eine Rede über den Methodismus. Er trug durch

seinen Besuch, und vornehmlich durch seinen Vortrag vor der Allianz, viel dazu bei, daß der Methodismus in deutschen Kreisen besser bekannt und gewürdigt wurde. Sein Jugendfreund, Hofprediger Wilhelm Hoffmann, umarmte ihn und sagte: "Gott hat dich zum besonderen Segen für das deutsche Volk gesett." Svenfalls war Dr. David F. Strauß gekommen, um Nast zu hören. Er gab sich zwar nicht zu erkennen, aber einem Freunde gegenüber äußerte er: "Kast ist nicht beredt, aber seinen Kede macht tropdem Eindruck." Dr. Kast bedauerte sehr, daß er seinen Studiengenossen nicht zu sehen bekam. Zum dritten und letzten Wal besuchte Dr. Kast das alte Vaterland im Jahre 1877

Außer dem Redigieren des "Christlichen Apologeten" beschäftigte er sich viel mit der Versassung und Zubereitung verschiedener Werke, und er wurde tatsächlich der Gründer der deutschen christlichen Litteratur in Amerika. Tabei war er viel auf Reisen, predigte oft und schien überall gegenswärtig zu sein. Außerdem sührte er eine ausgedehnte Korrespondenz und erzog eine große Anzahl populärer und gediegener Schreiber. Es ist erstaunlich, wie er die Zeit sinden konnte für seine umfangreichen litterarischen Arbeiten, sowie sür die Redaktionspflichten. Es ist unmöglich, seinen Einfluß, iowohl diesseits, wie jenseits des Dzeans voll und ganz zu ersmessen. Er selbst hat in seiner großen Bescheidenheit nie irgend welchen Aredit beansprucht, und wenn er ihm doch zu teil geworden ist, sagte er mit dem Apostel: "Ich will mich nur meiner Schwachheit rühmen." Unter seinen Augen ist das Seufkörnlein, das er im Jahre 1835 pflonzte, zu einem mächtigen Baum herangewachsen.

Heute hat der deutsche Methodismus (einschließlich des Werkes in Europa) 13 Konferenzen, 95,211 Mitglieder (einschließlich der Probeglieder), 861 Reiseprediger, 1064 Kirchen, mit einem Eigentumswert, ein= îchließlich der Lehr= und Wohltätigkeitsanstalten, von über acht Millionen Tollars. Noch immer ist die Kirche dem (Beiste nach eine Erweckungs= kirche und der Organisation nach eine Missionskirche. Der deutsche Methodismus besitzt eine gediegene firchliche Litteratur, 7 höhere Lehranstal= ten, eine Unzahl Wohltätigkeitsanstalten, ein wohlorganisiertes Sonntagschul-Werk und eine blübende Zugendbund-Organisation. Die Rirche hat Männer und Frauen in fast allen Lebensstellungen und Berufsarten. Der Augend kann man das Vorbild der Bäter vor Augen stellen, die im vollsten Sinne des Wortes Helden gewesen sind. Ihr Herz glühte von Verlangen nach selbstverleugnungsvollen Taten. Ihr Ziel war: Die Rettung unsterblicher Zeelen, und das treibende Motiv: Die Liebe Christi. durchzogen sie große Länderstrecken, ertrugen Hitze und Kälte, durchschwom= men klüsse, übernachteten in Wäldern und auf der Prärie und entbehr= ten ohne Murren die einfachsten Begnemlichkeiten des alltäglichen Lebens. Wie die Märthrer haben "fie ihr Leben nicht geachtet bis in den Tod"

#### 5. Etliche Charatterzüge.

Dr. Wm. Nast war ein typischer deutscher Charakter. Er verstand das deutsche Volk, erkannte die gelehrten Zweisel, und war gleich geschickt, dem Gelehrten und Ungelehrten das Wort Gottes nahe zu bringen. Es mag interessant sein, zu ersahren, was die Amerikaner über den Gründer des deutschen Methodismus gedacht und wie sie ihn und das von ihm besonnene Werk beurteilt haben. Dr. Jas. W. Buckley, der Editor des "New York Christian Advocate", schildert Dr. Nast in folgenden Worten:

"Durch das harmonische Zusammenwirken seiner außerordentlichen Fähigkeiten erzielte er die größten Resultate. Im Denken und Forschen mochte er etwas schwerfälliger sein, als manche Bewohner anderer Weltteile; aber er besaß eine solche Ausdauer und solche Willenskraft in der Arbeit, daß er sede Aufgabe mit der (Genauigkeit einer Maschine vollendete. Der Beweis liegt in dem, was er leistete, und in dem hohen Alker, das er erreichte. Im Pathos der Rede und in der lebendigen Einbildungskraft übertraf er die Durchschnittszahl seiner Landsleute und man wurde häussig an die eigenartige und schmelzende Innigkeit der Waliser erinnert. Er war unschuldig, wie ein Kind und ganz ohne Falsch, deshalb begaben sich diesenigen, welche ihn für ihre eigenen Iwecke benützen wollten, auf gesfährlichen Boden. Weit davon enkfernt, ihnen unrechte Motive unterzusschieben, war er doch selbst so offen, daß er die sein gelegten Pläne arglos verriet, weil er in seiner Arglosigkeit nicht vermutete, daß selbstsüchtige Ziele dahinterstecken.

"Obwohl er als ein großer Gelehrter während den ersten Zahren seines Predigtamts von Personen umgeben war, die in jeder Beziehung weit unter ihm standen, so war er doch weit davon entsernt, den Pedanten, oder den erbarmungslosen Kritiker zu spielen, oder andere schulmeistern zu Seine Demut war oft geradezu peinlich. Wenn ihm zu Ehren wollen. ein Kestessen gegeben wurde, was östers geschah, war es nicht möglich, ihn zu bewegen, die Unterhaltung zu führen. Still und verlegen saß er Die brüderliche Liebe umgab ihn wie ein Gewand, er war frei von aller Heuchelei, was er redete, das meinte er auch. Sein Stil trug wohl den methodistischen Stempel, war aber zugleich der Ausdruck seiner origi= nellen Persönlichkeit. Wer mit ihm zusammentraf, wurde gesegnet, ob das förmlich in Worten ausgedrückt wurde oder nicht. Das Zimmer, das er bewohnte, ob im Hotel oder daheim, war immer ein Prophetenstübchen. Er war ein großer, vom Geist Gottes gesalbter Mann. Es gibt Leute, die mit außerordentlicher Geschicklichkeit einen Zwist hervorrufen können, um ihn dann wieder zur Befriedigung aller Beteiligten zu schlichten, aber in Dr. Wilhelm Nasts Gesellschaft konnte von so etwas nie die Rede sein! Seine Gebrechen waren keine Fehler, seine Fehler keine Sünden und seine Schwächen waren wie Staub auf reinem Golde. Wenn sein Wille mit den

Ansichten anderer in Ronflift kam, ließ er sie nicht das Gewicht einer eisernen Hand, sondern den Truck einer Bruderhand sühlen. Er fürchtete
immer, daß er jemand beleidigen möchte, so daß er lieber den um Bergebung bat. der ihn beleidigt hatte, als von ihm zu erwarten, daß er sich entschuldige. Alle menschlichen Gemütsregungen kamen bei ihm zum Ausdruck, aber diesenigen niederer Art waren fast erstorben, weil sie nie in Anwendung gebracht wurden, und was davon noch da war, ist durch die Gnade Gottes geläutert und durch Selbstverleugnung im Zaum gehalten worden."

Bischof J. W. Hamilton sagte in einer Charafterstizze über Dr. Wilhelm Rast solgendes: "Er war durch und durch deutsch in seinen Anschauungen und in seinen Gesinnungen. Die Wurzeln seines ganzen Wissens reichten zurück auf seine Vorsahren im Württemberger Lande. Aller Schein, alles Affektierte, alles Unlautere, alle Prahlerei war ihm zuwider. Er war offen und ungefünstelt im Benehmen, grundehrlich und frei von Selbstlob und Eigenliebe. Was er war, war er ganz. Alles Halste er wie den Tod."

Trozdem Dr. Wilhelm Nast über 70 Kahre in Amerika gelebt hatte und durch seine kirchlichen Verbindungen sich in der amerikanischen Atsmosphäre bewegte, und sich der hiesigen Denkungsweise weder entziehen konnte noch wollte, blieb er doch ein typischer deutscher Charakter und ein Repräsentant seines Volkes. Wie John Wesley vieles aus dem Deutschen ins Englische übertragen hatte, so hat Wilhelm Nast den englischen und amerikanischen Methodismus der deutschen Denkungsweise angepaßt. Bis zum letzen Augenblick schlug sein Herz warm für das deutsche Volk, dem er sein ganzes Leben geopfert hat. In der Kunst zu leben war er jung geblieben und an ihm konnte man erkennen, daß die Liebe und der Tod die beiden Pole sind, um welche sich alle menschlichen Sympathien dreben.

#### 6. Dr. Nasts Heimgang.

Nach dem Tode seiner Gattin im September 1898 fühlte der müde Greis, der jett im 92. Lebensjahre stand, daß er der Dahingeschiedenen, mit welcher er 62 Jahre hienieden pilgerte, bald nachfolgen werde. Es war ihm längst ein unlösdares Geheinnis, daß sich sein Seingang so verzögerte. Seine Jugendfreunde waren längst heimgegangen und neue Generationen waren um ihn der aufgewachsen. Was Wunder, daß er, ähnlich wie einst Kaiser Wilhelm I., sich immer vereinsamter sühlte und seine Sehnsucht nach der ewigen Ruhe von Tag zu Tag stärker wurde. Er wohnte bei seiner Tochter, Frau Fanny Nast Gamble, und sowohl sie, als auch sein Sohn, Dr. Albert J. Nast, ließen nichts unversucht, ihn die Gebrechen des Alters vergessen zu lassen. Schreiben konnte er nicht mehr und auch das anhaltende Lesen hat ihn zuletzt sehr ermüdet. Der Sonnstagvormittag-Gottesdienst bot ihm zuletzt die einzige Gelegenheit, sich

voll und ganz zu vergessen und diese Stunden waren für ihn im vollsten Sinne des Wortes Erquickungszeiten vor dem Angesicht des Herrn. Sein ganzes Leben lang hat er die Gnadenmittel sehr gewissenhaft benützt und die Wertschätzung derselben nahm zu, wenn das überhaupt möglich war, mit dem zunehmenden Alter. Seine schöne Heimat kam ihm zuletzt vor wie ein Gefängnis und oft stand er am Fenster und während seine Blicke auf der reizenden Umgebung ruhten, seuszte er:

"Hätt ich Flügel, Flög ich über Tal und Hügel Heute noch nach Zions Höh'n."

Rascher als man dachte, nahte sein lettes Stündlein. Plötzlich am 12. Mai wurde er frank und am folgenden Tag zeigten sich pneumatische Symptome, die erkennen ließen, daß das Ende nahe sei. Er selbst er= kannte das, er blickte zurück auf sein langes Leben und im Hinblick auf die wunderbare Führung Gottes rief er einmal über das andere aus: "Welche Barmherzigkeit!" Seine Bereitschaft war vollendet, die Töne der Teierabend-Glocke waren längst verklungen und der müde Greis hatte seine Lenden umgürtet und stand bereit, "wie der Knecht, der auf seinen Herrn wartet" Am Tag vor seinem Tode sagte er: "Hebt mich höher, öffnet die Läden, es wird so dunkel im Zimmer, ich kann nicht mehr sehen." Man ließ das volle Licht ins Zimmer strömen, aber seine Augen waren gebrochen. Als seine Tochter, Frau Gamble, ihn fragte, was sie für ihn tun könnte, antwortete er mit vernehmlicher Stimme: "Nobody can do anything for me now, I am left to the sovereign will of God." (Niemand kann jett etwas für mich tun, ich bin in der Hand des allmächtigen Gottes.) Die Verheißungen Gottes und das Gebet gereichten ihm zum großen Trost und man sah, wie sich seine Lippen bewegten und er bald leise und bald vernehmbar betete. Einmal betete er: "O Lord, open the door; I believe it is open. O Lord, dispel the darkness; make the way of salvation a little clearer!" (D Herr, tue mir auf die Gna= denpforte. Ich glaube sie ist aufgetan. O Herr, vertreibe die Finster= nis und mache mir den Weg des Heils ein wenig klarer.) Diese Bitte fand Erhörung, denn kurz darauf bat er, daß man ihm Lieder singen möchte, "die von einer wunderbaren Erlösung zeugen" Man rief etliche Diakonissen aus dem deutschen Mutterhaus und die sangen das bekannte Am Schluß sagte er: "Es ist wunderbar!" Qied: "Saved by Grace" worauf die Schwestern sangen: "Wonderful Words of Life" etliche Male versuchte er zu reden, aber man konnte nur noch das Wört-Iein "wunderbar" verstehen. Am Nachmittag des 16. Mai hauchte er seine große Seele aus und die Engel Gottes standen bereit, diesen Für= sten im Reiche Gottes im Triumph hinüberzugeleiten, wo am jenseitigen Ufer große Scharen Erlöster auf ihn warteten. Tränenden Auges stand die Kirche da und rief aus: "Wagen Israels und seine Reiter!"

Der Trauer Gottesdienst fand in der Trinity Methodistenkirche, einer der größten Rirchen Cincinnatis, statt. Aus allen Teilen des Lausdes waren Prediger und Freunde des Entschlasenen berbeigekommen, um seinem Zarge zum Zpring Grove Friedhof zu folgen, darunter Bischof W. A. Rinde, welcher die Trauerrede hielt. Telegramme, Beileidssichreiben und Beichlüsse liesen in solcher Fülle ein, daß es unmöglich war, sie beim Trauer-Gottesdienst alle vorzulesen.

Wie verichieden war der Tod dieses Gottesmannes von demjenigen feines Etudiengenoffen, Dr. David &. Strauft. Geche Sabre maren fie mit einander auf derselben Edulbank geseisen, aber von bier an führten ihre Wege immer weiter auseinander, bis endlich eine unüberbrückbare Aluft, die bis in die Ewigfeit bineinreicht, fie trennte. Als Dr. Wilhelm Rait 1877 jum lettenmal nach Teutschland reifte, besuchte er Ludwigsburg in Bürttemberg, wo Dr. David &. Strauf geboren wurde und wo feine fterbliche Sille begraben liegt. Man erzählte ihm, daß Dr. Etranf, auf dem Eterbebett seiner weinenden Tochter fagte, indem er ibre Sand feithielt: "Weine Tochter, dein Bater hat seinen Lauf vollendet; du kennit seine Pringipien und jeine Ansichten. Er kann dich nicht troiten mit der Soffmung auf ein ewiges Leben und auf einstiges Wiederiehen. Was dein Bater getan hat, wird für immer fortleben, aber feine Periönlichkeit bort auf zu eristieren. Er muß sich dem unveränderlichen Geiebe des Univerfume unterwerfen und fagt angesichte desfelben: Tein Wille geichebe" Strauf; ftarrte hinab in den finftern Abgrund ewiger Bernichtung. Nast fab die Gerrlichkeit Gottes ins Eterbezimmer bereinleuchten und rief aus: "Es ist munderbar, munderbar!" Etraufi ift der Bergeffenbeit anheimgefallen, Raft lebt fort in der dankbaren Erinnerung von Sundertraufenden, denen er durch das von ihm begonnene Werk jum Zegen und jum Anlag des ewigen Seils geworden ift



#### Mrs. Margaret Gliga Raft.

Wie Gott den Mann, den er in seiner wunderbaren Vorsehung als den Gründer des deutschen Methodismus auserforen hatte, auf allen seinen schmerzlichen Wanderungen überwachte und beschützte, die er zur beselligenden Gewißheit seiner Annahme gelangte, so ist auch die leitende Hand der göttlichen Vorsehung in der Zuführung einer passenden Lesbensgefährtin und Gehilfin für ihn in dem großen Werk, zu dem er berusen war, deutlich zu erkennen. Margaret Eliza McDowell wurde am 23. September 1815 in Cincinnati geboren. Ihre Eltern waren

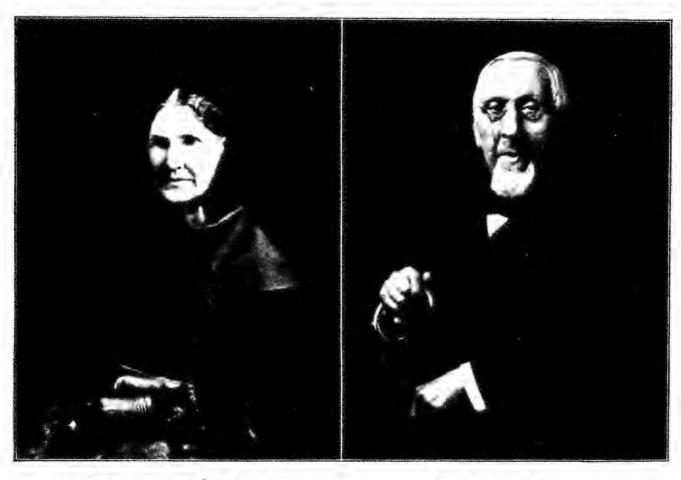

Grou Margaret Gliga Raft.

Er, Bithelm Raft. (Eines feiner festen Bilber: 1897.)

schriften inter den Einfluß der Methodisten und wurde in ihrem elsten Jahr an einer Lagerversammlung bei Cincinnati (Duck Creek) glücklich zu Gott bekehrt und schloß sich dieser Kirche an. Sie batte eine sehr freudige Ersahrung und war treu in der Benützung aller (Knadenmittel. Dr. Wilhelm Nast machte ihre Bekanntschaft in dem ersten Jahr seiner Missionstätigkeit in Cincinnati, da er in den englischen Methodistenfirchen zu predigen pflegte. Die Bekanntschaft reiste bald in ein intimeres Berhältnis aus, und da der Borst. Nelteste dem deutschen Missionar gegen Ende des Konferenziahres andeutete, daß die deutsche Mission wegen bes geringen Ersolgs an der bevorstehenden Konferenz höchst

wahrscheinlich aufgegeben werden würde, so verehelichte er sich mit ihr am 1. August 1836 in der Erwartung, eine Professur in einer unserer methodistischen Lebranstalten zu erhalten. Gott hatte aber keine bloß literarische Laufbahn für Wilhelm Rast bestimmt und wider Erwarten wurde er als deutscher Missionar wieder angestellt und der Staat Obio ihm als Missionsfeld angewiesen. Seine junge Braut schickte sich von ganzem Herzen in die Lage, und da ihm nur der Gehalt für einen ledi= gen Prediger zuerteilt worden war (\$100), übernahm sie eine Lehr= itelle in Worthington, D. Der Bezirf, den Dr. Nast bereiste, umfaßte etwa 100 Meilen und nur einmal alle fünf Wochen fehrte er heim zu Zudem war er im Reiten unerfahren und wußte feiner jungen Braut. nicht mit Pferden umzugehen. Aber hierin kam ihm seine junge ameri= fanische Frau mit ihrer praktischen Erfahrung zur Hilfe, wie dies überhaupt in ihrem ganzen späteren Cheleben in tausend Fällen der Fall war. Zowohl durch ihr heiteres Gemüt als durch ihren praktischen Sinn hat sie den in den gewöhnlichen Dingen des Lebens etwas unbeholfenen und stark zur Melancholie geneigten deutschen Missionar ergänzt und wurde ihm eine Stiite, die ihm nie versagte. In der Anfangsperiode des deutschen Methodismus waren die Ansprüche auf die Gastfreundichaft des Missionars und seiner Frau sehr groß. Doch war ihr hierin kein Opfer zu groß. Sie erzählte später, daß ein ganzes Jahr kein Tag verging, ohne daß sie irgend einen Gast über Nacht beherberate. Es fehlte nicht an Zeiten, wo ihr Glaube stark auf die Probe gesetzt wurde. Ihr war es in der ersten Verfolgungszeit der deutschen Methodisten seitens der rohen Elemente unter den Katholiken und Ungläubigen oft schr bange um die Sicherheit ihres Mannes, da sie mit den kleinen Kindern zu Hause bleiben mußte. Schw. Nast begleitete ihren Mann auf seiner ersten und seiner zweiten Besuchtreise nach Deutschland (in 1844 und 1857). Sie war während der meisten Zeit ihres späteren Lebens sehr leidend und wegen ihrer geschwächten (Vefundheit brachte sie Dr. Nast im Jahre 1852 nach (Greencastle, Ind., wo die Familie auf einem kleinen Landgut einige Jahre wohnte. Noch einmal reiste fie (1861) nach Deutschland und hielt sich mit ihren Kindern ein Jahr lang in Stuttgart auf. Bald nach ihrer Rückkehr verschlimmerte sich ihr Gesundheitszustand wieder und im Zahre 1864 zog sie nach Berea. D., wo Dr. Nait eine neue Heimat gründete. Hier verbrachte sie abwechielnd mit Lakeside im Sommer den größten Teil der nächsten 20 Jahre. Sie zeigte während dieser Zeit ein warmes Interesse für unsere-Schule und unier Waisenhaus und viele unserer Studenten in Berea haben eine lebhaite Erinnerung an sie. Seit 1884 machten Dr. und Mrs. Nast ihre Heimat bei ihrer Tochter, Mrs. Fanny N. Gamble, in Avondale, Cincinnati. Doch brachte sie die Sommermonate, wie bis

her, in Lakeside zu. Dieser Ort war ihr in gesundheitlicher Beziehung ein wahres Paradies und hier war es ihr vergönnt, auch am 3. September 1898 ihr Leben zu beschließen. Sie starb mit einigen Worten aus dem 28. Psalm auf ihren Lippen, während ihr tiefgebeugter Gatte an ihrer Seite kniete. Ihre Ueberreste wurden nach Cincinnati gebracht und im Spring Grove Friedhof gebettet. Schon im nächsten Frühjahr, am 16. Mai 1899, folgte ihr Gatte ihr nach und dort ruhen ihre Gebeine neben einander und warten der Auferstehung am jüngsten Lage.

#### Beter Schmuder.

Bon J. D. Schimmelpfennig.

Am 24. August 1781 in Michelstadt, Großherzogtum Sei-Darmstadt, geboren, wurde er in frühester kindheit herüber gebracht nach Amerika. Sein Bater, ein Ackermann, ließ sich in Woodstock, Shenandoah County, Ba., nieder und hier verbrachte er den Trühling seines Lebens. In seinem 18. Lebensjahr besuchte er eine Lagerversammlung der Vereinigten Brüder, wo er von der Predigt eines ungeschulten Lokalpredigers jo gefesselt und hin= gerissen und von seiner Sündhaftigkeit überzeugt wurde, daß er keine Rube mehr hatte, bis



Beier Schmuder.

er sie fand im ernsten Ringen und im Glauben an Jesu Wunden. Seine Eltern gehörten der lutherischen Kirche an und zwei seiner Brüder hatzen sich frühe dem Predigtamte gewidmet. Auch er trat im Jahre 1814 in den geistlichen Stand ein. Seine Arbeit wurde reichlich gesegnet mit Erweckungen und Bekehrungen, aber diese brachten ihm auch schwere Verfolgung, da er als Methodist verschrieen wurde. 1817 war er Mitglied der Evangelisch-Autherischen Innode von Nord-Carolina, 1820 war er ein Delegat an die Prediger-Konferenz zu Hagerstown, Md., welche berusen wurde, um eine General-Innode der Evangelischen Kirche für die Bereinigten Staaten zu gründen. Er war einer von denen, welche die sechs Artisch der Konstitution der General-Innode unterschrieben. 1822 zog er von Birginien nach Newark, D., übernahm aber keine Gemeinde,

sonntagen, wenn er Gelegenheit fand.

Etwa zehn Zahre später schloß er sich mit seiner Gattin der Bischöfli= dien Methodistenkirche an, und wirkte einige Jahre als Lokalprediger. In 1838 besuchte ihn Wm. Nast und überredete ihn, sich in die Ohio Konferenz aufnehmen zu lassen. Bon nun an stellte er seine Erfahrungen im Predigt= amt und sein bedeutendes Organisationstalent in den Dienst des noch im Werden begriffenen, deutschen Zweiges der Methodistenkirche. Obwohl Br. Edmuder nun in den ersten drei bis vier Zahren seiner Tätigkeit den einfachen Posten eines Missionars versah, so erwies er doch gleich von Anfang eine allgemeine Teilnahme an dem Unternehmen, indem er mit dem aufiichtshabenden Bijchof beständig korrespondierte bezüglich neuer und schon bestehender Missionen und deren Besetzung mit Predigern. Aber erst, als er zum Distrikts-Aeltesten ernannt wurde (im Herbst 1843), entfaltete er seine volle Tätigkeit. Rastlos reiste er im Besuch der Missionen seines weiten Distrifts und zum Auffinden neuer Gelegenheiten selbst bis It. Wanne, Ind., und Detroit, Mich., wo er Missionen gründete. Aber nur, wer selbst in jenen Jahren, ohne Eisenbahnen und gebahnte Straßen, in den schwerichwankenden Postkutschen über die Burzeln der Urwälder, in allen Wettern dahin gallopiert ist, und wer in der Sommerhiße seine Nächte auf dem Ranalboot zugebracht hat, der kann sich einen Begriff bilden von den Beschwerden dieses alten Gottesmannes. Er war aber dabei in seinem Element, wie der Fisch im Wasser Unausgesett verteilte er Traktate, von Haus zu Haus, auf den Straßen und auf den Dampfbooten. In einem Bericht fagt er. "Es ist mir sehr angenehm, den Empfang von 20—30,000 Seiten Traftate von den Herren Mason und Laue dankbar anzuerfennen. Diese sind alle ausgegeben und ich könnte zehnmal mehr ausgeben, wenn ich sie hätte. So viel ich weiß, haben Traktate jehr oft weientlich zur Erweckung und Bekehrung der Sünder beigetragen."

Er arbeitete zwei Jahre als Wijsionar in Cincinnati, gründete 1840, unter schweren Versolgungen, wobei einmal sogar auf ihn geschossen wurde, die Wission in Louisville; verließ Louisville im Wärz 1842, um die Wission in New Orleans zu gründen, welches ihm auch glücklich gelang, wurde im Oftober 1842 von der Amerikanischen Traktat-Gesellschaft als Supersintendent angestellt, und im Herbst 1843 als Superintendent der deutschen Wissionen im Chiotal. In dieser Stellung wirkte er rastlos, die 1848 seine Gesündheit zusammenbrach und er, an einer unheilbaren, schmerzhaften Arankheit leidend, sich zurückziehen mußte. Mit wenig Untersbrechung mußte er von nun an das Arankenzimmer hüten. Aber er trug seine Leiden mit Geduld. Kurz vor seinem Ende noch drückte er seine Freude aus, daß er nun bald in die ewige Heimat des Friedens einziehen

werde. Er starb am 9. Dezember 1860, und wurde von der Asbury Chapel aus im Wesleyan Friedhof, bei Cincinnati, beerdigt.

Br. Schmuckers Stellung im deutschen Methodismus war eine hervorragende. Während er die Achtung seiner Vorgesetzten in hohem Maße genoß, konnte er doch oft, wo es die Umstände zu rechtsertigen schienen, selbständig vorangehen, ohne erst das Gutachten der Behörden einzuholen. In einem hohen (Brade besaß er die Fähigkeit, Verhältnisse seinen Zwecken anzupassen. Bei der raschen Vermehrung der Missionen mußte der Man= gel an zuverlässigen Predigern oft peinlich zu Tage treten; aber er ver= stand es, Männer zu gewinnen, in deren Händen das Werk eine normale Entwicklung erlebte. Sein Verkehr mit den Predigern gereichte ihnen immer zur Anregung und Aufmunterung. Dr. Wm. Rast äußerte sich in folgender Weise über ihn: "Wir können nicht begreifen, wie der Methodis= mus in so kurzer Zeit eine solche Ausbreitung unter der deutschen Bevölkerung dieses Landes hätte gewinnen können, ohne die Dienste eines Man= nes, der, wie Peter Schmucker, die Gaben tiefer Frömmigkeit, langer Erfahrung im Predigtamt, geistiger Fähigkeit, gründlich biblischer Theologie und liebenswürdigen Anstandes in sich vereinigte. Seine Schriftauslegung war klar, fräftig und gefühlvoll. Er verherrlichte sein Amt. mütig, doch geachtet, milde und zuvorkommend, doch schnell bereit, die Sünde zu strafen, war er ein ausgezeichneter Kanzelredner, der den jungen Predigern, welche die Vorteile einer umfassenden Schulbildung nicht genossen hatten, höchst wertvolle homiletische Anweisungen gab."

Schmucker war auch ein Dichter von nicht geringer Begabung, sowohl in englischer wie deutscher Sprache, obgleich er sehr wenig dem Druck übergab. "That little Straw Hat" erschien im "Sundan School Advocate", in 1851, und erfreute sich einer weiten Verbreitung. Er liebte Musik, war ein guter Sänger und war nie glücklicher als im Gesang. Erwähntes Gedicht, das er unter großen körperlichen Leiden, beim Tode eines Enkels, geschrieben hat, lassen wir hier folgen:

"'T is a dear little hat that hangs there still—
And its voice of the past bids our heart-strings thrill;
For it seems like a shadow of days passed o'er,
Of the bright little one, who has gone before.
'T is a dear little hat, for each simple braid
Tells that oft o'er each plaiting those fingers played,
And many a wreath for its crown hath been twined
To the grateful taste of his youthful mind.

Yes; there silent it hangs with its curling front, Still as playfully rolled as had been its wont; But the golden ringlets which waved below, Have curled their last clusters long ago.

Aye, the hat is the same, but it shades no more Those light blue eyes as in days of yore; And the sun-lit smile that danced o'er that brow, Can but light up our hearts' sad memories now.

Sad memories they are; o'er their quivering strings Each breath of the by-gone a tremor flings, And joys that we fain would waken again, In memory are wreathed with a thrill of pain. Then recall not the past—though the dimpled hand May never again clasp the braided strand, Though the breeze no longer may bear the tone Of the ringing laughter of childhood's own.

Ah! think of him now with a glittering crown O'er his heavenly forehead resting down, While his fingers stray o'er the golden wire That blends with his voice 'mid the cherub choir. Aye, I see him now with the holy light Pouring broad on his brow with radiance bright, And I hear the tones which in heaven have birth—O! call him not back to this saddened earth.

#### Adam Miller.

#### Bon J. S. Schimmelpfennig.

Adam Miller und Nathanael Callender nahmen in der Anfangsgeschichte des deutschen Methodismus eine eigentümliche Stellung ein, indem beide schon früher Prediger in der englischen Kirche waren und mit
den Schwierigkeiten der deutschen Sprache zu ringen hatten, als sie, von
Liebe zu dem deutschen Volk getrieben, sich der Ausbreitung des Methodismus unter den Deutschen widmeten. Dafür aber brachten sie eine reiche Erfahrung in dem Werk der Seelenrettung und einen unerschöpflichen Eiser und große Selbstverleugnung mit in diese Arbeit und die Nirche wird ihr Andenken dafür hochhalten.

Adam Willer wurde in Warpland am 22. Januar 1810 geboren, war aber noch ein Sängling, als seine Eltern nach Ohio zogen. Sie geshörten zu der strengeren Sekte der Mennoniten, den sogenannten Amischen, bei denen der Großvater und zwei Oheime Prediger waren. Diese Sekte hielt auf strenge Moral und genaue Erfüllung der kirchlichen Vorschriften, besonders in Vezug auf ihre eigenkümliche Kleidertracht; aber Erweckung, Vuse, Bekehrung und das Zeugnis des Geistes wurden bei ihnen nicht bestont. Da Ndam in seinem siehzehnten Jahre an einer Erlähmung litt, riet ihm sein Vater, zu einem methodistischen Lehrer in die Schule zu gehen. Hier kam er zur Erkenntnis seines heilsbedürstigen Zustandes und

fand nach längerem Suchen die Vergebung seiner Sünden in dem Blute des Lammes. Im Jahre 1830 erhielt er Lizenz zum Predigen und wurde auf den Nicholas Bezirk, in Virginien, geschickt. In dieser Gegend wirkte er auf verschiedenen Bezirken etwa vier Jahre, als ein Aufruf von Bischof Emorn nach einem deutsch und französisch redenden Wissionar erging. Um



Moam Miller.

den Deutschen, die so zahlreich herüber kannen, predigen zu können, entschloß sich Miller, der die pennsplvanisch-deutsche Sprache, welche in seiner Heimer gesprochen wurde, schon wieder verlernt hatte, sogleich an das Studium der deutschen Sprache zu gehen. Er verschaffte sich die nötigen Bücher und begab sich auf den Weg zu einem Besuch bei seinem Vater, im nördlichen Teil des Staates Ohio. Auf dieser Reise hörte er von Wilhelm Nast und seinem ernstlichen Ningen nach der versöhnenden Inade Gottes.

Glücklicherweise kam er mit Nast zusammen und wies ihn hin auf das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Das Zusammentressen mit Nast steigerte nur sein Verlangen, den Deutschen das Evangelium zu predigen, und als er das nächste Jahr auf dem Point Pleasant Bezirk wirkte und eine große Anzahl frisch eingewanderte Deutsche sand, predigte er ihnen in mangelhastem Deutsch, aber mit glaubensfreudiger Aufrichtigkeit.

Als im Jahre 1835 Miller von der Bekehrung Nasts hörte, eilte er, ihn zu besuchen. Er fand ihn als Lehrer am Kenyon Kollegium. freute sich königlich über das Glück, das Nast gefunden hatte, und sie besprachen miteinander die Möglichkeit und Notwendigkeit, den zahreichen aber zerstreuten Deutschen das Evangelium zu predigen. Zest wurde er nach Greenville, D., gesandt, und ein Jahr später nach West Union. 1838 erhielt er den Milford-Bezirk, in der Nähe von Cincinnati, und das nächste Jahr brachte ihn noch näher zur Stadt, so daß er viel verkehren und auch Unterricht in der deutschen Sprache erhalten konnte von Wm. Naft. Am 18. März 1839 wurde eine Abendmahls-Versammlung für die deutschen Methodisten in Asburn Chapel, an der Main Straße, in Cincinnati, gehalten, wobei Adam Miller seine erste deutsche Predigt in dieser Stadt hielt. Der Versuch wurde gut aufgenommen und man ermunterte ihn, damit fortzufahren. Im Herbst desselben Jahres wurde er angestellt unter den Deutschen auf den Cincinnati und Lebanon Distrikten, der Ohio Konferenz, zu wirken. In dieses Jahr fällt auch die Gründung des "Christlichen Apologeten", für die sich Miller sehr begeisterte. Er erkannte, wie wichtig ein solches Blatt, sowohl für die Ausbreitung des Werkes, als auch für die Unterweisung der Mitglieder in Lehre und Gebrauch der Kirche, sein würde; deshalb betrieb er die Gründung desselben durch den "Western Christian Advocate", sowie durch Ansprachen, und privatlich. 1840 wurde er zum Superintendenten der deutschen Missionen in der Ohio Konferenz ernannt. In diesem Amte leistete er der Kirche wertvolle Dienste. 1811 wurde er in Cincinnati stationiert. Hier nahm er die Arbeit auf, wo sie der erfolgreiche Missionar, Peter Schmucker, niedergelegt hatte. Hamptbedürfnis der Gemeinde zu jener Zeit war ein eigenes Versammlungslokal. Trop dem schweren finanziellen Druck, unter dem das Land zu jener Zeit seufzte, gelang es ihm, indem er von Haus zu Haus ging, zwischen \$2000 bis \$3000 für eine neue backsteinerne Kirche zu sammeln, welche am 11 September 1842 durch den nachherigen Bischof Hamline eingeweiht wurde.

Um daselbst eine deutsche Mission zu gründen, wurde er 1843 nach Baltimore gesandt, wo er ein freundliches Entgegenkommen seitens der englischen Brüder fand, die ein reges Interesse für die Deutschen jener Stadt fühlten und ihn gerne mit den nötigen Mitteln für die Betreibung der Mission versahen.

Leider nötigte ihn ein Halsleiden, in kurzer Zeit das Predigtamt niederzulegen. Er ließ sich in der Stadt Chicago nieder und widmete sich der medizinischen Praxis, obwohl er seine Berbindung mit der Cincinnati Konferenz dis an sein Ende aushielt. Bis an sein Ende, welches am 29. Juli 1901 erfolgte, zeigte er die innigste Teilnahme an der Entwicklung des deutschen Werkes. Er veröffentlichte etliche Bücher über dasselbe; unster den Titeln: Experiences of German Methodist Preachers und Origin and Progress of the German Missions of the Methodist Episcopal Church. Auch sieß er oft von sich hören in den Spalten des "Christlichen Apologesten", und schrieb noch kurz vor seinem Ende zwei Artikel über das deutsche Werk für den "Christian Advocate"

Man erkennt die gütige Hand der Vorsehung in der Geschichte des deutschen Methodismus auch darin, daß Männer, die einen großen Einfluß ausüben konnten auf die amerikanische Kirche, der natürlichen Gönnerin dieses Werkes, gerade in der Anfangszeit, da sie am nötigsten waren, gestaudt wurden.

#### John Zwahlen.

#### Bon 3 S. Schimmelpfennig.

In Winterthur, Kanton Bern, Schweiz, am 25. Dezember 1808 geboren, wurde Br. Zwahlen in der reformierten Kirche erzogen und erhielt schon frühe tiefe religiöse Eindrücke, aber keine Befriedigung. Lebensjahre kam er mit einem älteren Bruder nach New Orleans und einige Monate später nach Cincinnati. Hier wurde er ausmerksam gemacht auf die Methodisten und besuchte, um sie näher kennen zu lernen, die ersten Versammlungen des erst vor kurzem angestellten deutschen Wissionars der Methodisten, Wm. Nast. Schon unter der zweiten Predigt, über den Text: "Du bist der Mann", wurde er mächtig ergriffen und entschloß sich, von nun an ein neues Leben zu führen. Im Februar 1836 drang er zur vollen Gewißheit des Heiles durch, und als Br. Naft die erste deutsche Methodisten= Gemeinde gründete, war er die erste Person, die sich derselben anschloß. Im Feuer der ersten Liebe ging er von Haus zu Haus und erzählte, was der Herr an seiner Seele getan hatte. Im Herbst 1837 wurde er vom Kirchenvorstand der Weslen Chapel als Ermahner lizensiert, und im Herbst 1838 schickte man ihn nach Wheeling, Va., als Kolporteur. Auf der Hinreise suchte er die Gegenden auf, wo sich Deutsche niedergelassen hatten, und verkaufte ihnen Bibeln und suchte Unterschreiber für den "Apologe= ten" zu gewinnen. In Wheeling wurde seine Arbeit mit Erfolg gekrönt, so daß er im Februar 1839 für den "Apologeten" schreiben konnte: "Als ich zu meiner Verwunderung sah, daß der Herr mein schwaches Wort der Ermahnung mit seinem Geiste begleitete, knieten wir uns sogleich, ohne vorhergehenden Gesang, nieder und ich forderte einen Bruder auf, zu be= ten, und ersuchte alle, die einen Anteil an dem Blute Jesu suchen wollten, auf ihren Unieen zu bleiben und im Gebet auzuhalten. . . . Jetzt zählt die Gemeinde 24 Glieder; einige genossen schre lang die Liebe Gottes in ihrem Herzen, zehn erhielten den Frieden Gottes, während ich dort war und einige sind noch am Suchen. . . Schließlich will ich noch bemerken, daß die Briider in Wheeling Anstalten treffen, ein Versammlungshaus zu bauen. Ein Bruder hat \$100 unterschrieben, die übrigen Glieder \$60, und ein englischer Bruder hat die Summe von \$100 unterschrieben." Zu den ersten Aliedern in Wheeling gehörten auch Heinrich Köneke, sen., und



John Zwahlen.

Gattin, und H. Köneke, jun. . . Im Januar 1839 erteilte ihm die Vierteljahrs-Konferenz der Wesley Chapel, in Cincinnati, Prediger = Lizenz, worauf er jeine Arbeit in Wheeling noch fortsette bis zum Herbst 1840, um welche Zeit die Gemeinde 83 Glieder zählte. In dieser Beit wurde auch die Kirche gebaut, welche Wm. Nast im Frühjahr 1840 einweihte. Sein Ruf zum Predigtamt war nun klar und er bediente von dieser Zeit an folgende Felder: 1840, Pittsburg; 1841 — 12, die Pinkney Mission, in Missouri; 1843, Lawrenceburg, ;.dnf.; 1844—45, Sidnen, D.; in 1846 wurde er nach dem Diten transferiert und erhielt 1816

bis 47 die Bestellung Dit-Baltimore; in 1848 bediente er Newart, N. Z.; 1849—50, Washington Str., New York; 1851—52, Buffalo, N. Y.; 1853, Albano, N. Y.; 1854—55, West Baltimore, Md.; 1856, Lorimer Str., Vrooslan, N. Y.; 1857, Poughkeepsie und Saugertieß, N. Y.; 1858—59, Tron, N. Y.; 1860—61, Philadelphia, Penn.; 1862—63, Elizabeth, N. X.; 1864—65, zum zweitenmal, Philadelphia; 1866—69, in der neuorganisierten Ost Deutschen Konferenz, war er Borst. Neltester des Philadelphia Discritts; in 1868 wurde er zum Mitglied der General-Konferenz gewählt: 1870—71 bediente er zum zweitenmal West- und Süd-Baltimore. Im Jahre 1872 zog er sich aus Gesundheitsrücksichten vom aktiven Dienst zurück, aber in 1876 bediente er die York Str. Gemeinde in Philadelphia. 1877 ließ er sich wieder in Ruhestand versetzen, um aber noch einmal, 1884

bis 86, in der York Str., Philadelphia, und Vineland, N. J., und 1887—89 in Nord-Baltimore zu wirken.

Seit 1890 lebte er im Ruhestand mit seiner Tochter Sara, in Evansville, Ind., woselbst er auch am 28. August 1898 im Frieden seinen Geist aushauchte.

Br. Zwahlen war als Prediger klar und verständlich, als Arbeiter opferwillig und gewissenhaft. Er hatte besonderen Erfolg im Kirchenbau und in der Abtragung der Kirchenschulden.

#### Nathanael Callender.

#### Bon 3. & Schimmeipfennig.

Nathanael Callender wurde in Chazy, Clinton Co., Rew York, geboren. Nach verschiedenen Wanderungen kam er mit seinen Eltern in sei= nem 17 Jahr in ein deutsches Settlement in Harrison Co., Ohio. wurde deutsch gesprochen nach pennsplvanischer Mundart, und es dauerte nicht lange, so konnte auch er in dieser Mundart geläufig sprechen. Eltern gehörten zu keiner Kirche, waren aber biedere Leute, die ihre Kinder zum Fleiß und zur Ehrbarkeit anhielten. Durch den Ginfluß einer Presbyterianerin wurde er schon als Knabe von der Vorzüglichkeit, aber nicht von der unerläßlichen Notwendigkeit der Religion überzeugt. Viele Kahre hindurch achtete er heilige und göttliche Dinge hoch, ohne sie zu begehren. Aber in seinem 18. Jahr wurde ein älterer Bruder, der später ins Predigtamt trat, bekehrt, und dieses Ereignis brachte ihn zum Nachdenken. dieselbe Zeit besuchte er die erste Sonntagschule, von der er je gehört hatte; auch machte er die Bekanntschaft der Methodisten, bei denen er, nicht sowohl durch die Predigt, als durch die Klaßversammlungen ergriffen wurde. Es dauerte nun nicht mehr lange, da fand er, im November 1819, nach kurzem, schwerem Ringen den Frieden Gottes. 1821 erhielt er Ermahnerlizenz und 1825 Predigerlizenz und eine Empfehlung zur Aufnahme in die Pittsburg Konferenz. Bis zum Jahre 1839 bediente er einige der wichtigsten Bestellungen in der Konferenz. Am 26. Januar 1839 schrieb er von Pitts= burg an Wm. Nast, um seine Freude über das Erscheinen des "Christlichen Apologeten" auszudrücken. Zugleich äußert er die Hoffnung, daß er bald, mit der Hilfe Gottes, geschickt sein möge, in deutscher Sprache zu predigen. Im Herbst dieses Jahres wurde ihm die Aufsicht über die deutschen Missionen in Vittsburg, Wheeling und Monroe County gegeben. Während seiner Superintendentur wurde die erste deutsche Methodistenkirche in Wheeling gebaut. 1840—42 wirkte er als deutscher Missionar in New Nork. Dann war er bis 1844 Kaplan im Staatsgefängnis, im westlichen Pennsylvanien. 1844—54 war er im englischen Werke tätig. 1854—56 bediente er den Michigan Distrikt und 1856—58 reiste er auf dem Cincinnati Distrikt. Von dieser Zeit an wirkte er nur im englischen Werke.

Er blieb effettiv dis 1869. Er starb am 6. Februar 1876 in Lagrange, Mu., und wurde in Cincinnati von der Westen Chapel aus beerdigt. Dr. Wun. Nait sprach sich in folgenden Worten über ihn aus: "Sein zesundes, unparteiisches, gewissenhaftes Urteil, sein weiser Rat, seine Ruhe, Sanstmut, Geduld, Ersahrung in der Kirchenregierung und im Ratzimmer des Bischofs waren dem deutschen Werke ein großer Segen, und wir bedauerten es, daß einige Gemeinden auf diese einem Vorst. Aeltesten so nötigen Eigenschaften B1. Callenders, wegen seiner Unvollkommenheit in der deutschen Sprache, nicht den gebührenden Wert legten. Doch wird er stets im liebens den Andenken der deutschen Prediger bleiben und an jenem Tage wird es ossenbar werden, daß seine Arbeit auch im deutschen Werke nicht vergeblich war."

#### Georg Danker.

#### Bon 3. S. Schimmelpfennig.

Neber seine Bekehrung sagt Br. Danker in Millers Buch: "Experiencesof German Methodist Preachers" folgendes: "Im Jahre 1824, als ich ungefähr 30 Jahre alt war, erweckte mich der Herr aus meinem Sündenschlafe. Ich wohnte im Königreich Hannover, etwa 15 Meilen von Bremen. Von Bekehrung hörte man bei uns nichts, folglich wußten wir auch nichts von bekehrten Leuten. Man war zufrieden, wenn man in zwei oder drei Wochen eine Predigt hörte, und da wurde uns nur tote Moral gepredigt. Alle drei Monate beichteten wir unsere Sünden und nahmen das hl. Abendmahl, worauf wir von der Sünde frei zu sein meinten. In der lutherischen Kirche, zu der ich gehörte, war das so Brauch. Ich hatte keinen Lehrer in dieser Sache, als das Wort Gottes. Ich versuchte, mich selber zu bessern, und bat (Sott mit Tränen um die Kraft zur Selbstbesserung, denn ich wußte nichts von dem Glauben, durch den wir aus Gnaden selig werden. ich den Sommer in Bremen war, kam durch die Vorsehung Gottes ein junger Mann zu mir, der mich am nächsten Morgen in die Michaelistirche nahm, wo ich eine Predigt von Pastor Fr. R. Mallet hörte, wie ich sie noch nie in meinem Leben gehört hatte. Sie war durchdringend, geistlich und Meine Selbstgerechtigkeit siel von mir ab und ich wurde auf Resum hingewiesen, als das Lamm (Sottes. Renen Abend noch, durch anhaltendes Gebet, erhielt ich die Vergebung meiner Sünden und den Frieden Gottes. Nach meiner Bekehrung, als ich näher bekannt wurde mit Pastor Mallet, erinchte er mich, Versammlungen zu leiten. Seinem guten Nat folgend, begann ich, anderen Gottes Wort zu predigen, aber bald erhob sich Verfolgung, ein Polizeidiener kam, um die Versammlung zu hindern. Ich wurde vor die Behörde geführt, aber es wurde nichts daraus, und wir erhielten die Freiheit, zu predigen. Die Zahl der Gläubigen vermehrte sich, jo daß wir bald an vier Ortichaften Versammlungen hielten. 1836 kam ich

nach Amerika und ließ mich in Marietta, D., nieder. Hier sing ich wieder an zu predigen, Sünder wurden erweckt und bekehrt. Um diese Zeit fingen die Methodisten ihr Werk unter den Deutschen in Marietta an, wo ich meine Gemeinde hatte. Bei einer Gelegenheit predigte ich in der englischen Methodistenkirche. Unter der Predigt singen einige laut an um Gnade zu rufen, einige sielen neben den Bänken hin und beteten; dies war das erste Mal, daß ich in der Kirche mit Heilsuchenden gebetet habe. Es verursachte Störung in der lutherischen Kirche, von welcher ich mich zwei Wochen später zurückzog und meine Abschiedspredigt hielt. Die Brüder C. Best, Prediger und N. Callender, Distrikts-Aeltester, reichten mir die Hand der Freundschaft, und nach siebenwöchentlicher Prüfung und Gebet schloß ich mich der Methodistenkirche an und wurde als Lokalprediger in die Viertelsahrs= Konferenz aufgenommen. 42 meiner früheren Anhänger folgten mir, als Br. Callender mich als Prediger für die Marietta Mission be-Dies war 1839. 1840 wurde ich auf die Monroe Mission ge= sandt." — Den 4. Januar 1811 reiste er zu Fuß von Wheeling nach Marietta, wo er am 8. ankam, nachdem er jeden Abend gepredigt hatte. Auf dem Monroe Bezirk wurden 103 Personen in die Kirche aufgenommen. 1842 kam er nach Wheeling, wo er zwei Jahre arbeitete. 53 wurden in die Kirche aufgenommen. 1841 St. Louis, Mo.; 1845 Danton, O.; 1846 Cincinnati, Race Straße; 1818 Louisville, Ry.; 1850 Cincinnati, Everett Straße, wo eine neue Kirche gebaut wurde; 1851 Portsmouth, D.; 1852 Everett Str.; 1853 Marietta; 1854 Wheeling, Va.; 1856 Dayton; 1857 Everett Straße; 1859 trat er aus den Reihen der aktiven Prediger und ließ sich in Marietta, D., nieder, wo er am 12. März 1861, nach län= gerem Leiden, den Schauplatz seines Wirkens verließ, um den Lohn der treuen Knechte Gottes in seliger Rube zu empfangen. Br. Danker war unermüdlich und sehr erfolgreich in seiner Arbeit und lebte ganz für die Kirche und seinen Herrn.

## Johannes Kisling.

#### Bon 3. S. Schimmelpfennig.

Johannes Kisling wurde am 16. September 1791 in Wythe Co., Pa., geboren. In seinem 22. Jahre bekehrte er sich zu Gott und schloß sich der Bischöfl. Methodisten-Kirche an. Vom Jahre 1819 an bekleidete er das Amt eines Klaßführers und Verwalters. Im Jahre 1827 zog er in den Staat Indiana. Obwohl er schon 1831 Lizenz zum Predigen ershielt, wurde er doch nicht vor 1838 in die Südost-Indiana Konferenz aufgenommen, um als deutscher Missionar zu arbeiten. Im Inni 1840 schrieb er an den "Apologeten" von Greensburg, Ind., aus, wo er, wie es scheint, seine Heimat hatte: "Ich wurde bei dieser Sitzung der Indiana Konferenz ernannt, unter den Tentschen in diesem Staat zu wirken. Ich habe nun einen Reisetreis gebildet von 20 Predigtpläten, ungefähr 120

Meilen lang. In diesem Umtreis sind viele Denische." Diese Mission wurde 1841 geteilt, und ihm wurde Lawrenceburg gegeben, wo er bald 17 Predigtpläße hatte. Er berichtet öfters von dieser Bestellung herrliche Zeiten. Im Mai 1842 hatte er 123 Glieder, von denen, sagt er, 46 mehr englisch als deutsch sind. Es scheint das Sprachproblem doch tein so werdes Hindernis zu sein, wie man sich oft einbildet. In diesem Jahre baute er in Lawrenceburg eine Backsteinkirche. Im Herbst 1812 wurde er nach Danton, D., versetzt, wo er ebenfalls mit großem Ersolg wirkte. Im solgenden Juni berichtete er 76 auf Probe ausgenommen zu haben seit der



John Risting.

Ronferenz, und 25 Prediatplage in einem Umtreis von 150 Meilen. 1843 erhielt er die Allen Mission und wohnte wieder in Greensburg, Ind. 1844 wurde er in die Indiana Konferenz versetzt und 1846 wurde er zum Distrifts-Neltesten des Indiana Distrifts gemacht. 1850 war er ein Jahr Distrifts Neltester des Cincinnati Distrifts und 1851 übernahm er den Nord Indiana-Distrikt, welcher ein aro-Bes Territorium umfaßte: Lafaneite, Terre Haute, Indianapolis. Poland, White River. Palestina, Vennsplvaniaburg, Brookville, Auburn, Defiance und viele andere Plate. hielt jeden Sonntag Viertel-

jahrs-Berjammlungen und predigte beinabe jeden Tag in der Woche und reiste 1000—1600 Meilen alle drei Monate. Oft kampierte er, müde und hungrig, im Walde über Nacht. 1855 erhielt er die Bestellung Lawrence-burg und Newtown und wurde als Telegat an die General-Konferenz in Andianapolis gewählt. 1856—57 bediente er die Andianapolis Mission. Ter Erfolg auf diesem Arbeitsselde war glorreich, aber am Schluß des Konferenziahres, während die Konferenz in Aurora gehalten wurde, wünschte er in die Reihe der altersichwachen Prediger zu treten. Tas Gesuch wurde ihm gewährt, da er seit etlichen Jahren östers leidend gewessen war. Istil, wa er nach Ban Buren Co., Jowa, wo er sortssuhr, von Zeiter, 1863, wa er nach Ban Buren Co., Jowa, wo er sortssuhr, von Zeit zu leit in deutscher und englischer Sprache zu predigen. Im Jahre 1873 ging seine Gattin, mit der er 57 Jahre gelebt hatte, heim.

Auch seine Zeit kam nun schnell heran. Am 3. März 1876 schlief er sanst in Jesu ein. Er ruhet von seiner Arbeit. Tausende sind durch sein Leben und Wirken geistlich erweckt und gestärft worden.

## Engelhardt Riemenschneider.

Bon 3. S. Schimmelpfennig.

Zu Enbach, in Kurhessen, wurde am 9. April 1815 Engelhardt Riemenschneider geboren. Im Alter von 20 Jahren wanderte er nach Amerika aus, und kam, nachdem er sich kurze Zeit in Valtimore und Wheeling aufgehalten hatte, zu seinen Verwandten nach Pittsburg. Sier hörte er Win.

Nast, der im Jahre 1838 Pittsburg besuchte, um dort eine Mission zu gründen, predigen. Eine Predigt über Naemans Aussau drang wie ein Pfeit in sein Herz. Nach einem schweren, mehrwöchentlichen Bukkampf fand er Frieden für sein Herz und war der eritz, der sich der neugegründeten (Vemeinde daselbst anschloß.

Im nächsten Frühling ist er wieder in Wheeling einer der tätigsten Gehilsen des dortigen Predigers, Br. Zwahlen. Er macht hier, wie auch später bei Pittsburg, unter der Anleitung des Predigers Missionsstreiszüge in die Umgegend, die ihm reichen Seelenlohn brachten. 1840 wurde



Engelhardt Riemenschneiber.

er von der Konferenz nach der Allen Mission, in Ohio, gesandt; 1841 wurde ihm die Gründung der Nord-Ohio-Mission übertragen; 1843 vermählte er sich mit Katharine Nuhser und wurde in demselben Jahre nach Louisville, Ky., versetzt; 1845 bediente er Cincinnati, 1846 Pittsburg und 1847 ernannte ihn der Bischof zum Distrifts-Veltesten des Nord-Ohio-Distrifts.

1850 wurde er bestimmt, nach Deutschland zu gehen, um an der von L. S. Jacoby gegründeten Mission behilstich zu sein. Sein Weilen im alten Vaterlande, das einen Zeitraum von 20 Jahren umfaßt, war wohl der schönste Abschnitt in seinem Predigtamte. Wo immer er stand, ob in Frankfurt a. M., Bremen, Bremerhaven, Zürich, Ludwigsburg oder Basel, da wirkte er überaus erfolgreich am Ausbau bereits gegründeter Gemeinden oder suchte, oft unter den größten Verfolgungen seitens der Staats-

geistlichen und der Landesbehörden, neue Gemeinden zu pflanzen. In Ludwigsburg traf ihn der ichwerste Schlag seines Lebens, der Tod seiner innigst geliebten Gattin. Er wirkte zwar noch eine Reihe von Jahren in letztgenannter Stadt und in Basel, entschloß sich aber dann, um seine Abberufung bei der Missionsbehörde unserer Kirche einzukommen.

Nach seiner 1870 erfolgten Rückfehr nach Amerika wohnte er zunächt ein Jahr in Verea, D., übernahm dann die Gemeinde in Alleghenn, Pa., die er zwei Jahre bediente, und beschloß endlich seine Wirksamkeit im aktiven Predigtamte durch seine vierjährige Tätigkeit als Distriktse Alltester des Norde Dioe Distrikts. An der Konferenzsitzung 1877 in Louisville zog er sich in den Ruhestand zurück. Dann lebte er mit seinen beiden züngsten Töchtern aufangs in Verea, dann in Cleveland. Die letzten Lebensjahre verbrachte er in der Familie seines Schwiegersohnes. Rev. H. Lemcke, Mitzglied der Chicago Deutschen Konferenz. Ungefähr ein Jahr vor seinem Ende sing seine sonst so eisenssichen Annschen des Alters nachzugeben, er wurde immer schwächer, bis er am 22. Zeptember 1899 an Altersschwäche starb.

Br. E. Riemenschneider war ein edler, bewährter Charafter, dessen segensreicher Einfluß überall verspürt wurde, wo er als Prediger tätig war. Zeine ungefünstelte Einfachheit und Schlichtheit, seine unbeugsame Pilichttreue im Wirken für den Herrn, seine ausgesprochene Abneigung gegen allen Schein und alles unlautere Wesen und sein reines, gottgeweihetes Leben haben ihm die Hochachtung und die dauernde Liebe aller Gemeinden erworben, zu denen er im Laufe seiner langen Amtstätigkeit gesandt wurde.

## Georg A. Brennig.

#### Von 3. S. Schimmelpfennig.

Geboren zu Mechenhart, Baiern, am 30. März 1810, war Br. Brennig der jüngste Sohn katholischer Eltern, die ihre Kinder streng nach den Leheren und Gebräuchen der römischen Kirche erzogen. Schon vor seiner Mutter Tod, in seinem neunten Jahre, empfand der kleine Georg manchmal tiese religiöse Eindrücke. Er sehnte sich nach dem Frieden Gottes, kannte aber den Weg zu diesem Frieden nicht. Dann sies er sich oft zu weltlichen Lustbarkeiten hinreißen, worauf er wieder in tiese Buße kan und fromme Entschlüsse sasie. Rührend ist seine Wallsahrt nach dem "Engelsberg", wo er auf seinen Knieen die langen steilen Treppen hinanstieg, um seine Sünden abzubüßen.

Am 9. Juli 1832 landete er in Baltimore. Hier machte er die erste Bekanntschaft mit der Libel, in welcher er fortan fleißig forschte. Im nämlichen Herbst ging er nach Detroit, Mich. Hier besuchte er die lutherische Kirche. Aber erst in einer Betstunde, geleitet von einem Bruder der Evangelischen Gemeinschaft, kam er zur Seilserkenntnis und fand am 2. Februar 1836 die Vergebung seiner Sünden. Am 5. Mai 1835 hatte er sich mit Katharine Jung verehelicht, die nun auch den köstlichen Frieden fand und sich mit ihm der englischen Methodisten-Kirche anschloß.

Rach seiner Bekehrung trieb ihn die Seelennot seiner Landsleute in die Arbeit. Da er eifrig war und im Segen wirkte, erhielt er 1839 Lokalprediger-Lizenz. Bald rief ihn Wm. Nast brieflich nach Cincinnati. Hier schloß er sich der Ohio Konserenz an und wurde auf die neue Wission bei Portsmouth gesandt. Er wirkte daselbst die 1842 und führte der Mirche

131 Personen zu. Er bediente darauf folgende Gelder· 1812—13, Lawrenceburg, dann ein Jahr superannuiert; 1844--15, Tanton, O.; 1845-17, Delaware, D., 1847—48, Wheeling, Va., 1818-50, Vitts. burg Tistrift; 1850-51. Louisville Distrikt; 1854-55, Indianapolis; 1855— 59, Nord Indiana Distrikt; 1859-61, Evansville, Ind.; 1861—63, New Albann; 1863 — 61, Indianapolis, 1864 — 68, Indianapolis Distrift; 1868-69, Samilton, O.

Im Herbst 1869 trat Br. Breunig aus dem 29jährigen aktiven Dienst, in welchem er das teure Evan-



G. 21. Breunig.

Gestum meistens mit großer Freudigseit, mit viel Gesühl und bedeutendem Erfolg gepredigt hatte. Er sagte östers, er habe mehr Seelen durch seine Tränen, als durch seine Worte, zum Herrn geführt. Er hatte in seiner Jugend den verderblichen Einsluß der katholischen Frelehren empfunden und erkannte es als seine Ausgabe, davor zu warnen. Sein Buch: "Von Rom nach Zion" ist ein kräftiges Zeugnis wider die Kirche seiner Jugend und zugleich für das glückliche Leben, das er in der Gemeinschaft des Herrn genoß. Es war ihm ein berrliches Zion, das er gefunden hatte mit seiner Bekehrung. Die letzen 27 Jahre seines Lebens hat er im Schoß der ersten Gemeinde in Indianapolis verlebt. Vis an sein Ende nahm er innigen Anteil an dem Wohl der Kirche. Wiewohl Altersschwäche sich seiner immer

mehr bemächtigte, so blieb seine Seele doch stark in seinem Gott und sehr freudig in der Hoffmung des ewigen Lebens. Etsiche Tage vor seinem Tode rief er einem besuchenden Freunde entgegen: "Lott gehe ich heim, Halle-Inja! Grüße meinen besten Freund auf Erden, Wm. Nast, und sage ihm, daß ich ihn drüben mit Sehnsucht erwarten werde. Er starb am Samstag, den 1. November 1896, und wurde auf dem schönen Trown Hill Friedhof zu Indianapolis, Ind., beerdigt.



niev. C. D. Toring, D. D.

Carl H. Töring.

Bon 3. S. Edimmelpfennig.

Carl H. Töring wurde am 27 August 1811 in Springe, bei Hannover, geboren. Erzogen unter dem segensreichen Einfluß eines frommen Lehrers, hegte er irsibe den Lunich, sich dem gesitlichen Stand zu widmen, nußte aber, weil ihm die Mittel zu einer gründlichen Ausbildung sehlten, sich dem Raufmannsstand zuwenden. Füns Jahre brachte er als Lehrling in einem Handelshause in Hannover zu. Sierauf diente er ein Jahr in Bremen und drei Jahre in (Vöttingen. Nun beschäftigte er sich sleißig mit dem Studium der englischen Sprache, mit der Absicht, nach Amerika ausWheeling, Ba. Hier fand er Beschäftigung bei einem englischen Methodisten, Namens Wheat, unter dessen Einfluß er bald Frieden fand in der Bergebung der Sünden. Nun erwachte aber auch wieder das Verlangen, in den Dienst des Herrn zu treten, mit neuer Krast und er entschloß sich, behus Vorbereitung auf diesen Beruf, das Alleghenn Kollegium zu besuchen. Da viele Deutsche in der Nähe dieser Schule wohnten, saßte er den Entschluß, so weit Zeit und Kräste es erlaubten, ihnen zu predigen.

Im Herbst 1841 trat er auf Probe der Pittsburger Konferenz bei und wurde nach New York gesandt, wo er die erste deutsche Gemeinde gründen half. Im Januar 1843 wurde er nach Pittsburg berusen, um die dortige Gemeinde zu sammeln und zu bauen. Sogleich erkannte er, daß der Fortsbestand der Gemeinde den Bau eines eigenen Kirchenheims sordere und führte dieses Werk im Jahre 1844 aus. Von 1814—48 bereiste er den Pittsburg Distrikt, und von 1848—50 bediente er die Zweite Straße (Besmeinde, New York, und Williamsburg.

Um diese Zeit kam der Ruf vom alten Vaterlande, wo Ludwig S. Jacoby die Mission begonnen hatte, und Br. Döring reiste, in Begleitung von L. Nippert, am 20. Mai 1850 hinüber. Er wirkte an folgenden Orten: Bremen und Umgegend: Bremerhaven; als Distrikts-Neltester des Oldenburg Distrikts, nebenbei der neugegründeten Schule in Bremen als Lehrer dienend; Berlin; Distrifts-Neltester des Berliner Distrifts; Heil= bronn und Distrikts-Aeltester des Heilbronner Distrikts. Im Jahre 1871 kehrte Dr. Jacoby nach Amerika zurück und Br. Döring wurde an seine Stelle gewählt, um dem Buchgeschäft in Bremen vorzustehen, diente aber nebstdem längere Zeit als Prediger und Distrikts- Veltester auf den Bremer und Berliner Distrikten. Seine Alma Mater, das Alleghenn Kollegium, erteilte ihm 1876 den Titel Doktor der Theologie. Nach dem Tode seiner Gattin, welcher unerwartet schnell im Jahre 1883 erfolgte, entschloß er sich, wieder nach Amerika zu seinen Kindern zu wandern. Diesen Ent= schluß führte er im nächsten Jahre aus und wohnte in den letzten Jahren seines Lebens in Berea, D., wo er am 5. Juni 1897 starb.

Br. Döring war gründlich in seinen Predigten; er verband gründliche Kenntnis der Schrift mit einer liebenswürdigen Weise des Vortrags und verstand es, in dieser Weise, das Herz und die Ueberzeugung seiner Zuhörer zu fesseln. Er besaß aber auch umfassende Menschenkenntnis, wodurch er sich vorzüglich eignete für die hohen Aemter, die er im Laufe seiner Wirksamkeit bekleidete. Sowohl in Pittsburg als auf dem Distrikt gebrauchte er seine hohen Gaben, um das junge Werk in den Gesahren, die es besorohten, sicher zum Ersolg zu führen. Auf dem Distrikt mußte er ungesähr 4000 Meilen im Jahr reisen, zu Fuß, zu Pferd und per Dampsboot, wobei er oft Monate lang von Hause sort sein mußte. Nur wer mit einem

hohen Mut und mit großer Ausdauer beglückt war, kounte die Arbeit tun, die von ihm verlangt wurde.

### Rev. Bim. Ahrens.

Ben G. Goiber.

Rev. Wm. Abrens war einer der begabtesten und erfolgreichsten Vionierprediger des deutschen Methodismus. Leider verlor er schon frühe sein Gehör und mußte nach 22jähriger Lätigkeit im aktiven Dienst sich im Jahre 1863 auf die superannuierte Liste seßen lassen. Aber in den zwei Jahrzehnten hat er 3362 Predigten gehalten über 1200 verschiedene Texte.



Wilnelm Mhrend.

Er besaß eine außerordentliche Leisstungsfähigkeit, und wie er auf der Ranzel beredt war, so verstand er es auch, die Feder zu gebrauchen, und sogar als Dichter hat er seinen Namen verewigt. Das Schönz Lied: "D seliger Sabbat, du Tag meines Herrn," hat in fast allen deutschen Gesangbüchern Aufnahme gefunden. Er war nur vier Jahre jünger als Dr. Wilhelm Nast und hat diesen um etliche Jahre überlebt,

Heinrich Wilhelm Ahrens wurde am 18. November 1811 in Drackenburg im schönen Hannover geboren. Das Lernen war für ihn ein wirkliches Spiel und er saß in der Schule immer obenan. Große Leile der Beiligen Schrift lernte er auswendig und der Pfarrer schlug

den Eltern vor, den Aungen sundieren zu lassen. Dazu sehlte sedoch das Geld. Nach der Konsirmation trat er in Bremen in den Dienst, und als er später ins Wilitär eintrat, suchten seine Vorgeseuten ihn zu überreden, im Wilitärdienst zu bleiben. Er hatte dazu sedoch seine Lust und, 27 Jahre au, wanderte er nach Amerita aus Am 6. November 1838 landete er in New Orleans, und als er hier hörte, daß es in Cincinnati fromme Leute gäbe, reiste er nach Cincinnati. Durch seine Landsleute wurde er mit den Wethodisten bekannt und schon am Tage nach seiner Ankunst hatte Peter Schmusker eine Unterredung mit ihm, die seine Erweckung zur Folge hatte. Er schrieb in sein Tagebuch: "Weine bisherige teilweise Erweckung wurde zu einem völligen Answachen aus dem Sündenschlaf mit geschärftem Wick

in die Tiefe des Sündenfalls, sowie seine Wirkung und Folgen, aber speziell in die Tiefe meiner eigenen verborgenen Natur mit ihren bitteren Früchten. Ich kam tief in die Buße und in diesem Zustand erneuerte ich meinen Taufbund. Ich wurde nun ruhiger, aber wiedergeboren war ich nicht!" Etliche Abende später wurde er zu Gott bekehrt, da sich aber bald wieder Zweisel einstellten, besuchte er im August 1839 die erste deutsche Methodisten-Lagerversammlung, die je gehalten worden ist, und zwar im Millereek-Tal, sieben Meilen von Cincinnati. Hier rang er sich zur vollen Gewißheit durch und im späteren Alter schrieb er: "Ich erhielt ein so deutliches Zeugnis und Siegel meiner Annahme bei Gott, daß ein Zweifel daran bis auf diesen Tag eine Sache der Unmöglichkeit geworden ist. Während des tiesen Bustampses, den ich fämpste, wurde die Welt in mir mit ihren Schätzen, Ehrenstellen, Luxus und Wohlleben gekreuzigt. Genüsse und Freuden erschienen mir nach meiner Bekehrung wie ein Leichnam, der in Verwesung übergeht und den man deshalb meidet." Bis dahin hielt er die lutherische Kirche für die alleinseligmachende, aber jett fühlte er sich in der Methodistenkirche zu Hause. Er sing an, unter seinen Landsleuten in Cincinnati zu missionieren und alle seine Geschwister wurden zu Gott bekehrt. Seinem Prediger sagte er, daß er Kinder unterrichten möchte, und dadurch ist die erste Sonntagschule entstanden. Ahrens erhielt eine Alasse von Anaben und noch im späteren Alter erzählte er gerne, duß er der Anlaß gewesen sei zur Gründung der ersten deutschen Sonntagschule westlich von den Alleghenn (Vebirgen.

Peter Schmucker gab Wilhelm Ahrens am 1. April 1841 Ermahner-Lizenz und etliche Monate später Prediger-Lizenz. Seine erste Bestellung war in Mansville, An., seine zweite Louisville, dann Evansville und von 43 bis 15 war er Prediger der Muttergemeinde in Cincinnati. Er schreibt aus jener Zeit: "Die Glieder sind zumeist arm. In den Gottesdiensten hört man viele kräftige Amen, die Freudentränen fließen und ebenfalls die Bußtränen. Die Klassen sind gut besucht und die Betstunden sind herrliche Segensstätten. Die Liebesfeste sind Vorhöfe des Himmels. Kein Wetter und kein Hindernis hält vom Besuch der Gottesdienste ab. Die Leute vom Lande kommen so regelmäßig wie die Leute von der Stadt. Die Kirchen= ordnung wird streng durchgeführt." Wenn die Leute bekehrt wurden, legten sie sofort jeden Schmuck ab. Sie brachten Ohrringe und Kingerringe und legten sie in die Missionskollekte. Eines Tages wurde ein wohlhaben= des Vorstandsmitglied der lutherischen Kirche erweckt. Er war ein schnaubender Saulus gegen die Methodisten gewesen, und als er bekehrt wurde, sagte er: "Ich kann kein Methodist werden." Ahrens bat ihn, in der lutherischen Kirche zu bleiben, um da ein Werkzeug zu werden. In einer Vorstandsversammlung ermahnte er den Pfarrer und den Vorstand, sich zu Gott zu bekehren. Zornig stießen sie ihn aus. Ein Branntweintrinker

drohte seiner Frau, wenn sie wieder in die Methodistenkirche gehe, schneide er ihr den Hals ab. Sie schwieg und ging nach wie vor zur Kirche. Als sie abends im Bett lag, trat ihr Mann mit einem großen Fleischermesser ans Bett, aber sie verzog keine Muskel und sagte, sie sei entschlossen, sich lieber den Hals abschneiden zu lassen, als von der Kirche zu lassen. Der Mann sing an zu zittern und von da an sagte er kein Wort mehr.

Wilhelm Ahrens schrieb schon in den Vierziger Jahren mehrere Bücher und Traktate, und durch sein Bemühen wurde eine deutsche Traktat-Gesellschaft von den deutschen Predigern, die den englischen Konferenzen angehörten, gegründet. Er betrieb die Herausgabe einer Sonntagschul-Zeitung und schlug den Namen "Sonntagschul-Glocke" vor. Er legte ebenfalls großes Interesse für die Gründung der Lehranstalt in Berea an den Tag und befürwortete die Gründung eines Prediger-Unterstützungsvereins. besonders verdient machte er sich um die Organisation deutscher Konferenzen und um die Gründung des Waisenhauses in Berea. Prediger F. Schimmelpfennig sandte den ersten Dollar an ihn mit den Worten: "Einen Stein fürs Waisenhaus." Das Buch "Die zwei Königstöchter", das Wilhelm Ahrens 1860 herausgab und in welchem er in der Form einer Allegorie den Erlösungsplan schilderte, ist mit großem Interesse gelesen worden. Er legte besonderen Nachdruck auf das Motto: "Die Säuglinge sind die Hoffnung der Kirche." Im hohen Alter von fast 90 Jahren schrieb er noch ein Buch über den "Universal-Konflikt zwischen Gut und Böse" Zein Geist blieb frisch und sein Gedächtnis gut, aber er war in den letzten 25 Jahren seines Lebens vollständig taub. Alt und lebenssatt ist er zu ieinen Vätern versammelt worden.

# Johann Beinrich Bahrenburg.

Der sel. Johann Heinrich Bahrenburg ist dem gegenwärtigen Gesichlecht der Zentral Deutschen Konserenz meist unbekannt. Es ist darum um so nötiger, einige seiner Borzüge und Berdienste als Pionier des deutsichen Methodismus dankbarst hervorzuheben. Er wurde am 3. Oktober 1814 zu Seehausen, Amt Ottersberg, Königreich Hannover, geboren. Seine frommen Eltern ließen es nicht an einer vorzüglichen christlichen Erziehung sehlen, was auch mit beigetragen hat, ihn in seinem 18. Jahr zur Bekehrung anzuleiten. Diese war eine solch kräftige und ihn mit Freude erfüllende Herzensersahrung, daß er voll Liebe zu seinem Heilande und breunendem Verlangen, auch andere mit dieser Inade Gottes bekannt zu machen, sosort aussig, Gebets und Erbauungsstunden in seiner Vatersitädt abzuhalten, in welchen viele erweckt und eine Auzahl zur Bekehrung gesicher wurden.

Am Lahre 1837 wanderten seine Estern mit ihm in dieses Land ein

und ließen sich heimatlich in Marietta, Ohio, nieder. Auch hier jung der Jüngling wieder au, seinen deutschen Landsleuten von der ihm wiederschrenen Gnade Gottes zu erzählen und Versammlungen abzuhalten, die zur Bekehrung einer Anzahl derselben führten. Als sodann deutsche Missionare unserer Rinche das Werk hier ansüngen, schloß sich Br. Bahrenburg mit den Reubekehrten derselben an und half die Gemeinde an diesem Orte gründen. Den 24. April 1840 trat er in den Chestand mit Barbara Buhl, mit welcher er 45 Jahre in glücklichem Bunde stand. Ein Mann von solcher Begabung und solchem Werbeeiser durste zu der Zeit am alterwenigsten unberufen süres Reisepredigtamt in der deutschen Rirche verswenigsten unberufen süres Reisepredigtamt in der deutschen Rirche verswenigsten unberufen süres Reisepredigtamt in der deutschen Rirche vers

bleiben, namentlich, wenn er auch den inneren Ruf hierzu verspürte. Und so kam es, daß er im Jahre 1842 auf Probe in die Bittsburg Rouferenz aufgenommen wurde für die Mission unter den Deutschen. Er bedieute sodann Zandusty, Portsmouth. Captina. Cincinnati, Louisville und Indiana-Im Serbst 1851 murde er polis. Vorst. Aeltester in der Züdost 311diana Monferenz, zog sich aber hier ein Halsibel zu, das ihn ichon nach Abschluß des ersten Zahres auf dem Distrift nötigte, aus dem aktiven Diemi auszutreten. Mus einem Brief, der bald darauf im "Christlichen Apologeten" veröffentlicht wurde, gebt hervor daß ihm dieser Schritt schwer fiel, und seine Zukunft ihm nicht wenig Zorge



3. O. Bahrenburg.

bereitete. Indeß wurde es ihm doch möglich, eine medizinische Schule in Louisville, An., zu.absolvieren und sich in Indianapolis als Arzt niederzulassen. Nach einigen Jahren siedelte er nach St. Louis, Mo., über, schloß sich der Wash Str. Nirche an und etablierte sich hier als erfolgreicher Arzt. Als solcher wirkte er im Segen bis zum Jahre 1885, in welchem er am 6. Wärz, allgemein geliebt, hoch geachtet, mit vielen Garben für den Himmel, zu seines Herrn Freude einging. Seine letzte Predigt hielt er über Offb. 22, 20: "In, ich komme bald! Amen. Ja, komm, Herr Jesu."

Br. Bahrenburg war ein tieffrommer Mann, der nicht nur eine klare Erfahrung der Serzenswiedergeburt gemacht hatte, sondern von Anfang seiner Bekanntschaft mit unserer Kirche sich nur für die methodistische Auffassung der Heiligungslehre interessierte und nach dem Besitse dieses Gnadenstandes sehnte. Er machte sich bekannt mit dem, was John Weslen,

Aletcher, Carvosso und Sesier Ann Rogers bierüber zu sagen hatten. Bon Bischof Samlin und Dr. Palmer besonders augeregt, gelang es ihm endslich im Jahre 1867 dieses Ziel seiner langen Sehnsucht zu erreichen und biervon bis zu seinem Ende freudig zu zeugen. Er sagte darüber: "Nun lebe ich nicht mehr von alten Ersahrungen, sondern schöpfe täglich und ständlich aus der Guadenquelle. Das Gesetz der Schwere ist sür meinen inwendigen Menschen ein anderes geworden; es zieht mich setzt alles aufwärts zum Kimmel. Und die völlige Liebe hat alle Kurcht ausgetrieben. Ihnd die völlige Liebe hat alle Kurcht ausgetrieben. Ihnd die völlige Liebe hat alle Kurcht ausgetrieben. Ihnd die völlige Liebe hat alle Kurcht ausgetrieben, das volle Seil zu bekennen und meinen völligen Erlöser als solchen auch andern anzupreisen." Solcher Zeugen Christi Gedächtnis bleibet auch denen im Zegen, die sie nur aus Schriften haben näher kennen lernen. In G. S. S.



Peter Wiltens.

# Beter Wilfens.

Von 3. S. Schimmelpfennig.

Peter Wilkens wurde am 22. Januar 1819 im Königreich Hannover geboren. Seine Eltern waren arme Leute, welche streng an die lutherische Kurche hielten und ihren Sohn zu einem frommen Leben erziehen wollten. Zur Zeit seiner Konsirmation war er sehr empfängslich für religiöse Eindrücke, aber sein tieses Gemült wurde abgesiehen durch die leeren Zeremovien der Kirche und durch die Erfenntnis daß der Pastor, der ihn vorgeblich von Sünden absoluterte, selver keine sündenvergebende Erschrung gemacht hatte. Noch seiner Konsirmas

tion sand er eine Anstellung als Schasbirte, bei welcher er seinen eigenen Gedanken sehr viel nachgeben konnte. Hier beschäftigte er sich mit der Bibel und mit dem Zustand seiner Seele. Später wurde ihm eine Lebrerstelle angeboten, wo er unter anderen auch bei einem frommen Bauer logierte, der täglich Familienandacht hielt. Aber auch dieser kounte ihm nicht zum Lichte durchbelsen. Im Juni 1837 verließ er das Baterland und kant nach Amerika. In Marietta, D., hörte er Georg Danker predigen und später Keinrich Köneke. Unter dem Einfluß dieser Männer kann er zur völlisgen Erkenntnis und kand den Frieden seiner Seele. Nun wurde es ihm klar, daß es seine Pslicht sei, etwas für die Bekehrung seiner Mitmenichen zu tun. Tennoch vertrichen einige Fahre, ehe er willig wurde, ins Predigtamt einzutreten. In 1843 wurde er in die Konserenz aufgenommen und nach der neugegründeten Gemeinde im nördlichen Teil der Stadt St.

Louis gefandt, woselbst er am 16. November eintraf. Im September 1844 wurde er nach Beardstown, Il., verset, mußte aber diese Mission wegen Krankheit in der Mitte des dritten Vierteljahres verlassen. In 1845 wurde er nach Louisville, Kh., gesandt, wo sich während seiner Zjährigen Wirksamskeit 113 Personen der Kirche anschlossen. 1847 bediente er Columbus und Circleville, D., 1848—50 war er Distr.-Aeltester des Cincinnati Distrikts, 1850—54 war er Distrikts-Aeltester auf dem Pittsburg-Distrikt; 1854 bediente er Chillicothe, D.; 1855 wurde er wegen mangelnder Gesundheit ohne Bestellung gelassen und zog darnach nach Minnesota. 1857 bediente er die Henderson Wission auf dem Minnesota-Distrikt, in der Upper Jowa Konferenz. Er stand aber auf der Gliederliste der Central Deutschen Konserenz bis 1868, wo die Konferenz, seinem Bunsche nachgebend, den Bischof ersuchte, ihn in die Nordwestliche Konferenz zu versetzen.

Br. Wilkens war ein echter Pionier im deutschen Werke, merkwürdig begabt mit tiefer Menschenkenntnis, großer Redefreiheit, Unerschrockenheit und Opferwilligkeit. Heute noch reden alte Männer, die ihn früher gehört haben, von dem mächtigen Eindruck, den seine Predigten gemacht haben.

### John H. Barth.

John H. Barth war einer von drei Brüdern, die in das Reisepredigt= amt unserer Kirche eintraten, welche seinerzeit alle im ganzen deutschen Methodismus unseres Landes wohlbekannt waren. Erwar in seiner Jugend ein bildschöner Mann, bis sein Gesicht durch die Blattern entstellt wurde. Mit einer prächtigen Baritonstimme ausgerüftet, konnte er zufolge einer starken Einbildungsfraft und einer ungezwungenen dramatischen Bega= bung seine Zuhörer, namentlich bei Gelegenheitspredigten, gewaltig fesseln und durch seine herrlichen Schilderungen des göttlichen Erbarmens förmlich Als er einmal in Newport, Ky., während einer anhaltenden Versammlung über den Text predigte: "Er zog mich aus einer grausamen Grube und aus dem Schlamm, und stellte meine Füße auf einen Felsen, daß ich gewiß treten kann," schilderte er diesen Vorgang auf eine solche Weise und begleitete seine Worte mit solchen Gesten, daß es den Zuhörern vorkam, als könnten sie den armen Sünder leibhaftig sehen, wie ihn der Herr heraushob, reinigte und auf den Felsen niederstellte. Sein Konferenz-Biograph sagt von ihm: "Die Kanzel war sein Thron. Er war ein geborener Redner und selten verlegen um den rechten Ausdruck für seine Mit jugendlicher Frische und Kraft predigte er noch kurz vor seinem Tode." Er war leutselig und ein rechter Hauspriester in seiner Familie.

Br. Barth erblickte das Licht dieser Welt am 11. März 1821 zu Hessen=Darmstadt. Er kam als zehnjähriger Knabe in dieses Land. Unter

der fräitigen Predigt von Peter Schmucker wurde er erweckt und am Karfreitag 1841 durch den Heiligen (Beist als Gottesfind versiegelt. Im Jammar 1813 erhielt er Ermahner-Lizenz, im Herbst darauf wurde er an die Stentuckn Konserenz empsohlen, und noch im selben Jahre in die Ohio Konserenz aufgenommen. Zweiundsünfzig Jahre durste dieser bestiebte Tiener Christi im aktiven Werf unseres Reisepredigtamtes stehen. Und nachdem er auf die Altersschwachen-Liste gesets war, bediente er noch für etwa Nahre New Palestine, eine Rebenbestellung der Zweiten Gemeinde zu Indianapolis, Ind. Er war der Bründer der Gemeinde zu Columbus und der Zweiten Gemeinde in Cincinnati, Ohio, und gehört somit unter die Pionierarbeiter der Zentral Deutschen Konserenz. Während seiner aktiven Stellung in den Konserenzen bediente er solgende Felder: Colum-



3. 6. Barth.

bus, D., 2 Rahre; Chillicothe, D., 1 Sahr: Cincinnati, Everett Straße, 2 Babre: Madison, Ind., 2; Indianapolis, 3nd., 2; Lafanette, 3nd., 1; juperannuiert 1 Jahr; Fort Wanne, And., 1 Jahr; Ziid-Andiana Distrift 1 Jahre; Nord-Indiana = Distrikt 3 Jahre: Mit. Bernon, 3nd., 2 Jahre: Naihville, Ind., 1864—68; Cincinnati, Mace Straße, 2 Jahre: Cincinnati, Budene Straße, 3 Jahre: Madison, Ind., 3 Jahre; New Albam, 3nd., I Babre; Jeffersonville, 3nd., 2 Bahre: Louisville, Mu., Market Etr., meinde 3 Sahre; Terre Haute, 3nd., 3 Nabre; Louisville, Ry., Market Str., 3 Sabre und Batesville, Bud., 3 Sabre.

Zeine Konferenzen ehrten ihn zweimal durch Erwählung zum Telegaten an die General Konferenz. Br. Barth war zweimal verheistetet. Das erne Mal mit Elisabeth Birfemener, am 3. April 1813, welche ihm ichon am 27 Kebruar 1852 starb. Das zweite Mal mit Elisabeth Schneider den 15. Zeptember 1859, die ihn überlebte. Er entschlief sankt am 1. März 1890 zu Indianapolis, Ind., injolge eines Schlaganialles. Murz vor diesem Anfall war er ichon leidend. Auf die Frage, wie er in der verstaffenen Kacht geschlasen habe, autwortete er: "Der Gerr gibt den Zemen Schlas." Und etwas später sagte er: "D. ich sühte wie eine geschmische Brant, die auf den Bräntigam wartet." Wie er geseht, so starb er auch als ein sröhlicher Christ, dem Gottes Wort lieber war, denn viel tausend Zinck Gold und Silber, und süher schmestt, als Honig und Honigssein.

## Seinrich Rönefe.

Hande, und mit starker Beobachtungsgabe ausgerüstet, die ihn befähigte, Menschen und Berhältnisse rasch zu durchschauen und richtig zu beurteilen. Durch eine gute Erziehung und einen Schatz von christlicher Erkenntnis bereichert, gelang es ihm schon in seiner Jugendzeit, das Wesen von dem Schein des Christentums zu unterscheiden. Er wurde zu Zeven, Königereich Hannover, den 28. März 1800 geboren. In seinem 9. Jahre starb sein Vater. Aber es gelang seiner Mutter, tiese Eindriicke auf sein religiö-

jes Gemüt zu machen, die in seinem späteren Leben aute Früchte trugen. Unno 1821 verheiratete er sich mit Meta Matharine Ehlen, die 19 Jahre Freud und Leid mit ihm zu teilen gewürdigt wurde und ihm neun Rinder gebar. Die Veranlassung zu seiner Befehrung wurde eine in nuklojer Gesellichaft verbrachte Nacht, worüber er sich auf dem Heimwege Vorwürfe machte und die Frage an sich selbst richtete: "Wozu vergende ich meine Mräfte und meine Zeit?" Das bei sagte ihm fein Gewissen: "Du hast auch wider deinen Gott gefündigt." Da faßte er den Entschluß, von nun an alle böje Gesellschaft zu meiden und von ganzem Herzen Gott zu dienen. Dieses war Ende des Sahres 1833. Er gesellte sich



Schurid Ronete.

von sett ab zu Gleichgesinnten, unter deren Anleitung er im Mai 1834 die Bergebung seiner Sünden ersuhr. Von nun an redete er mit anderen von seiner Serzensersahrung und sing an, Versammlungen in seinem Hause abzuhalten, welche von vielen besucht wurden und die manche zur Buße und Bekehrung anleiteten. Aber damit legte er auch den Grund zu Spott und allerlei Widerwärtigkeiten, die ihm seine weltlichen Nachbarn und Bekaunten bereiteten. Tiese ihm zugefügten Beschwerden veränlaßten ihn schließlich zur Auswanderung nach Amerika. Den 4. Mai 1836 schiffte er sich in Bremen ein und sandete den 11. Juni darauf in Baltimore, Md. Von hier zog er nach Wheeling, Virginia, und nach kurzem Ausenthalte siedelte er nach Marietta, O., über, woselbst ihnen ein Sohn, der setzige Dr. Wilhelm Köneke, geboren wurde. Vald nach der Geburt dieses Kindes

kehrten sie wieder nach Wheeling zurück. Eines Tages las er eine Anzeige von Wilhelm Nast, nach welcher Deutsche dieses Landes, die einen Prediger juditen oder wünschten, sich an ihn wenden sollten. Sogleich schrieb Br. Röneke an Wilhelm Nast und bat ihn, ihnen einen solchen nach Wheeling zu senden, da sich hier ein Häuflein Deutscher befände, das sich nach einem bekehrten Prediger sehne. Daraufhin wurde John Zwahlen, die Erstlingsfrucht von Dr. Rasts Arbeit in Cincinnati, dahin gesandt. Bald nach seiner Ankunft schlossen sich Heinrich Köneke mit einer ganzen Auzah! Gleichgesinnter der Bischöflichen Methodistenkirche an. Dieses war im Jahre 1839. Sofort wurde Br. Köneke zum Klafführer gemacht und schon im Herbit 1840 in die Pittsburg Konferenz aufgenommen und als Reiseprediger nach Marietta, D., gesandt. 1842 und 1843 bediente er Pomeron, Von hier ging's nach Evansville, Ind. Infolge allzugroßer Anstrengungen und fiebervoller Luft wurde er von einer schweren Krankheit hier überfallen, die ihn an die Pforten des Todes führte. Nach und nach erholte er sich wieder, jo daß er im stande war, in dieser Stadt eine Backsteinkirche zu erbauen. Als Mann von besonderer Begabung. Menschen= fenntnis und taktvollem Handeln wurde er von den Bischöfen drei aufeinander folgende Termine als Vorstehender Neltester angestellt: zuerst auf dem St. Louis-Distrift, dann auf dem Quincy= (Ilinois) Distrift, und endlich auf dem Belleville-Diftrikt. Da seine Gesundheit bereits geschwächt war, so wurde er von diesem Distrikt an die Gemeinde zu Belleville gesandt, worauf er, nach Ablauf der beschränkten Zeit, sich in den Ruhestand versette, um bis zu seinem Todestag seine Zeit der ärztlichen Praxis zu Am 19. Juni 1877 starb er im 77 Jahre seines Alters in der lebendigen Hoffmung des ewigen Lebens J. G. S.

# Jakob Rothweiler.

Jakob Nothweiler war einer der hervorragenosten Pioniere der Zenstral Tentschen Konserenz. Er war ein Mann von klarer Einsicht, unerschütterlicher Ueberzeugungstreue, zähem Willen, angeborenem Organissationstalent, großem Unternehmungsgeiste, scharfer Unterscheidungsgabe, ein Kenner der Lehren und Kirchenordnung der Bischöflichen Wethodisstenstiche und Verteidiger derselben. Sein Heilsleben zeugte von bestimmsten Ersahrungen der Inade (Kottes und völliger Hingabe an den Willen des Herrn. Offenheit, Ehrlichkeit, Beharrlichkeit, Liebe zur Kirche seiner Wahl, reger Fleiß und einsache Lebensweise waren besondere Mertmale seines Charakters und Lebens; dazu war er von wohlwollender (Kesinsung gegen andere erfüllt und gab reichlich für kirchliche Unstalten und wohltätige Zwecke. Seine Predigten zeichneten sich durch eregetische Besenchtung und Belehrung der Juhörer aus. In seinem Verkehr war er

unterhaltend und ein väterlicher Berater für junge Männer im Predigtamt, und als Vorst. Aeltester ein stets willkommener Gast seiner unterstellten Prediger. Er besaß eine kräftige physische Natur, die es ihm ermöglichte, trop vieler Strapazen und Mühen seines Lebens über 53 Jahre im aktiven Reisepredigtamte zu vollenden.

Br. Rothweiler wurde geboren am 3. Dezember 1824 zu Berghausen, Baden. Er kam mit seinen Eltern im Jahre 1839 nach New York, woselbst er als Waschinist in die Lehre trat. Da er in Deutschland eine gute Bolksschulbildung genossen hatte und begabt war, so trieb es ihn, selbst in der Lehrlingszeit, seine Kenntnisse zu erweitern. In 1841 wurde

er unter der Arbeit von John C. Lnon zu Gott befehrt und schloß sich der Zweiten Straße deutschen Methodistengemeinde an. Unter Lyon studierte er Hebräisch und wurde bald als Lokalprediger lizensiert. Im Herbst 1846 wurde er fürs Reisepredigtamt empfoh-Ien und als Rlaffengenosse mit dem späteren Bischof Merrill auf Probe in die Ohio Konferenz aufgenommen. 1. Oktober 1850 verehelichte er sich mit Quise Grau, die ihm eine besondere Stütze in seiner Arbeit war und ihn überlebte. Diese Ehe wurde mit vier Kindern gesegnet, von welchen die Tochter Luise viele Jahre Missionarin in Rorea war.

Dr. Rothweiler bediente folgende Arbeitsfelder: Detroit, Mich., 1846—



Jatob Rothweiter.

1847; Louisville, Ky., 1847—48; Charleston, Ind., Mission 1848—49; Modford, Ind., 1819—50; Lawrenceburg, Ind., 1850—51, Dayton, O., 1851—52; Detroit, Mich., 1852—54 Cleveland, O., 1854—55. Im Herbit 1855 wurde er Borstehender Aeltester des Nord-Ohio Distrikts, worauf er für 8 Jahre sich der Gründung des Deutschen Wallace Kollegiums und Mitbegründung des Waisenhauses in Berea, Ohio, widmete. Er diente der Schule als Lehrer und schul einen Erhaltungssond sür die benamte Lehranstalt. Unno 1867 wurde er zum zweiten Male Vorstehender Neltester des Nord-Ohio Distrikts; darauf bediente er die Berea-Gemeinde von 1871—73; Alleghenn, Va., 1873—74; 1874—78 Vorst. Nelt. des Eincinnati Distrikts; 1878—1881 Prediger der Ersten Gemeinde in Indianapolis; 1881—84 St. Pauls-Kirche, Cleveland, O., 1884—86 Columbus, O., 1886—1892 Vorst. Nelt. des Eincinnati Distrikts; 1892—94 be-

diente er Remport, Mn., 1894 und bis zu seinem Tode war er Borstehender Aeltester des Louisville Districts. Während dieser Zeit nahm er ein bessonderes Interesse an der weiblichen Diakonie und wurde der Hauptbegrünsder der Diakonissenanstalt zu Louisville, Mn. Ein Schlaganfall am 25. April 1898 führte sein Ende drei Tage darnach in New Albann, Ind., verbei.

Tr. Rothweiler vertrat seine Konserenz siebenmal als Telegat zur General-Konserenz, nahm regen Anteil an der Gründung deutscher Konsterenzen, fämpste in verschiedenen General-Konserenzen männlich gegen das Franenstimmrecht in derselben und wurde seiner Verdienste halber von der Baldwin-Universität mit dem Titel eines Toktors der Theologie gechrt. Sein Gedächtnis bleibet in Segen.

### Dr. Ludwig Nippert.

Einer der bewunderungswirdigsten Missionare unserer Airche unter den Teutichen dieses Landes und im alten Baterlande war Tr. Ludwig Nippert. Und obwohl er seine beste Mannestraft dem alten Baterlande gewidmet und daselbst auch seine herrsichsten Erfolge erzielte, ist er doch zugleich auch als einer der edelsten und opsersreudigsten Pioniere der Zenstral Teutichen Konserenz auzuschen; wurde er doch innerhalb der Grenzen derselben beschrt, ins Reisepredigtamt beordert und der Gründer unserer ersten Gemeinde zu Indianapolis, Indiana. Turch sein freudiges Zeugsnis von der Ersahrung einer unverdienten, seligmachenden Gnade Gottes, das er, ohne Rücksicht auf Widerstand und Wege, überall hinzutragen sich bemühre, wo ihm eine Tür geöfinet wurde, hat er sich den Rubm eines der mermüdlichsten, tapsersten, treusten und erfolgreichsten Wissionare der Kirche unter den Teutschen erworben.

Tr. Nippert wurde geboren zu Görsdorf, im Csas, am 23. März 1825. In seinem 5. Jahre wanderten seine Estern mit ihm nach Amerika aus und ließen sich bei Captina, dem beutigen Csarington-Bezirke, nieder. In seinem 13. Jahre wurde er, namentlich unter den kräftigen Buspredigsten von Engelhardt Niemenschneider, erweckt und bekehrt. Er kant bald darauf nach Cincinnati, um in unserem Buchverlage daselbst das Truckershandwerk zu erlernen. Sier vereinigte er sich mit der Ersten Gemeinde, die zu der Zeit ihre Gottesdieuste in Bater Burks stirche abhielt. Mit 18 Jahren wurde er von Wilhelm Ahrens zum Alassishere ernannt, in seinem 20. Jahre erhielt er Ermahner-Lizenz, und in 1846 wurde er an die Obio-Konferenz empsohlen und auf Probe aufgenommen. Er wurde zuerst als Gehilfsprediger nach Louisville gesandt, und von da aus nach Indianas posis, um hier eine Gemeinde zu stiften. Sodann kam er in 1847 nach Pittsburg und 1818 nach Columbus, Obio. Bon hier aus drang es ihn,

anno 1850, nach Ralifornien zu geben, um daselbst von seinem herrlichen Erlöser zu zeugen. Aber die Kirche dachte anders, und bestimmte ihn zum Gehilsen für Tr. L. Zacobn in Tentschland, der ein Jahr zuvor daselbst das Werf im Baterlande begonnen hatte. Schon am Tage nach seisner Antunkt predigte er in einem vier Stunden von Bremen gelegenen Torse zu beitsbegierigen Tentschen. Seine von glübendem Werberifer erfüllte Seele trieb ihn, ohne Rücksicht auf Widerstand und Berfolgung, die berrliche Botichaft mit trendiger Junge nach allen Windstosen deutscher Gauen zu tragen und seine Londsleute aus dem Schlummer eines leeren Formchristentums aufzuwerden und zur beseltigenden Erfah-

rung der allen angebotenen, nuverdienten Bnade Gottes führen. Und wo er hinfam, brathen Erwedingen ans, and Befehrte trugen das Gener diejes neuen Lebens in ibre Nachbarichaft und unter ihre befreundeten Streife. Ani Dieje Weije gelang es ihm nicht nur in Rorddentich land, sondern auch in Biiddentich land und der Edweig die Kanne des Seile aufziwilanzen und Gemeinden ju ftiften. Diefer Miffionscifer brachte thm aber bald die Beindichaft gewiffer Staats pfarrer und ihrer somvathischen Areise ein, die ihn durch Echriften und Pöbelaufruhr verfolgten. Aber er war ihnen gewachsen und perstand es, ihre Berleundungen



Er. Ludwig Rippert.

der Kirche und seiner Wirksamkeit mit schneidiger Wasse abzuwehren und ihnen ihre Unwissenheit und Ungereimtheiten schlagend nachzuweisen.

Während seiner Wirksamkeit in Bremen 1856—58 legte er den Grund zu unserem Werke in Berlin. Nebst seinem brennenden Eifer für die Bekehrung seiner Landsleute war er auch mit einem klaren Verstande zur Beurteilung von Personen und Verhältnissen gesegnet und besaß ein nicht geringes Maß von Organisationstalent. Dieses befähigte ihn besonsters fürs Borstehenden Aelteiten-Amt, welches er sahrelang in der Schweiz und in Siiddeutschland mit Ersolg bekleidete und welches ihm auf seinen vielen Reisen Gelegenheit bot, in immer neuen Städten und Oörfern Predigtpläße und Bezirke anzulegen. Dazu hat er sich beides, in Deutschland und später auch in Amerika, durch seine Begabung in der Be-

gründung und Besestigung der Diakonie in unserer Kirche verdienstbar gemacht und ausgezeichnet durch seine Sachverständigkeit, seine praktischen Ratichläge und sein zielbewußtes Anstreben. Im Jahre 1868 wurde er Direktor der Martin Missionsanstalt zu Frankfurt a. M., woselbst er bis zu seiner zweiten Einwanderung in dieses Land, in 1886, im Segen und mit Ersolg wirkte. Viele der erfolgreichsten Prediger der Konserenzen in Deutschland und der Schweiz sind seine Zöglinge, die sein Andenken dankbarst bewahren. Während dieser Zeit schuf er einige nötige und den Bedürfnissen der Anstalt entsprechende Silfsmittel und wurde dadurch Autor mehrerer nützlicher theologischer Schriften, unter welchen seine Pastozal-Theologie und Homiletik obenan stehen.

Nach seiner Ankunft in Amerika vereinigte er sich mit der Zeutral Teutschen Konserenz und bediente folgende Gemeinden: Pittsburg 1. Ge-neinde, Newport, Kn., und endlich Walnut Hills, Cincinnati, D., woselbst er nach längerem, schwerem Leiden am 17 August 1894 im Kreise der Seinen und in der Hoffnung des ewigen Lebens verschied.

Dr. Rippert war ein kindlich frommer Mann, der einzig und allein auf Gottes Gnade vertraute, dabei aber voll Recht und Gerechtigkeitssinn, freundlich im Verkehr mit andern, neidlos und edel gesinnt. Er war ein Mann von raschem Entschluß, zuverlässig im Handeln und ein sicherer Führer. Er war genau mit den Lehren und Gebräuchen unserer Nirche bekannt und verteidigte dieselbe mit gewandter Feder in Kirchenzeitungen und Tlugichriften. Er besaß ein bedeutendes Predigertalent und verstand es, seine Predigten durch packende und oft wikige Anekdoten aus seiner reichen Erfahrung zu illustrieren und zu würzen. Er war ein angenehmer und unterhaltender Gesellschafter, der Altes und Reues aus seinen vielen merkwürdigen Erlebnissen mit (Beschick mitzuteilen verstand. Sein höchstes Rühmen galt aber der Inade Gottes und seinem unbegrenzten Erbarmen gegen den Zünder. Rurz vor seinem Ende bemerkte er: "Wie unvollkommen ist doch alles menschliche Inn! Auch die edelste und selbstloseste Iat verwelft im Sonnenlicht der Ewigkeit wie des (Brases Blume. bleibt. Rur ein Trost bleibt uns, -- (Buade -- und eins ist wert dafür zu leben — Zeius Christus."

Diesem (Vottesmanne blieben jedoch schwere Prüfungen nicht erspart. Bald nach seiner Ankunft in Bremen starb ihm das Weib seiner Jugend. Und nach elsjähriger, glücklicher Ehe mit seiner zweiten Frau Adelheid, geb. Lindemann, wurde ihm auch diese Mutter seiner Kinder durch den Tod entrissen. In Fräulein Ida von Urküll fand er wieder eine fromme Gehilfin und Mutter seiner Kinder, mit welcher er 21 Jahre in glücklicher Ehe bis zu seinem Tode leben durfte. Mit dem Einverständnis dieser, opserten sie sich für die Kinder auf, ihnen eine gründliche (Veistes= und Herzeusbildung zu sichern, was die sein Sterbebett umringenden Kinder danks

barft mit den Worten anerkannten: "Bater, du bast nur für uns gelebt und dich für uns verleugnet und aufgeopfert." \\$. G.

# Peter Franz Schneiber.

Peter Franz Schneider war ein Pionierprediger, der im vollen Sinne des Wortes als ein unter Gottes Beistande selbstgemachter Mann anzusehen ist. Er wurde den 12. Oktober 1825 zu Hohen Solms, Preußen, geboren und kam im 8. Jahre seines Lebens mit seinen Eltern in dieses Land, die sich in

der Nähe von Galion, D., niederließen. Schulgelegenheiten gab's wenige, da dazumal nur das allernotwendigite gelehrt werden fonnte. Aber er hatte fromme Eltern, die ihre Kinder im Heilsplane unterrichteten und sie durch Wort und Beispiel zur Nachfolge Christi anleiteten. Ihre Heimat wurde zum ersten Predigtplate Dr. Najts in dieser Gegend. Zeine Besuche und Predigten zogen den Anaben an und gaben mit Veranlassung, daß er in feinem 14. Jahre zu Gott bekehrt wurde. Er fühlte früh den Ruf zum Predigtamte, wagte aber kaum zu glauben, daß er infolge seiner



Riev. P. F. Schneiber.

mangelhaften Kenntnisse hierzu brauchbar sein dürste. Als aber einmal sein jugendlicher Prediger, Br. Hönner, ihn zur Nede stellte, ob er nicht von Gott zu diesem Amte berusen sei, und auch sein Bater hierüber mit ihm redete, faßte er Mut und erklärte sich willig, diesem Ruse zu solgen. Bon sept an las er seine Bibel täglich mit besonderer Ausmerksamkeit und Nachbenken über wichtige Lehren und Terte. In 1848 wurde er als zweiter Hilfsprediger auf die Delaware und Galion-Wission gesandt. Sein Herz brannte von Liebe zu Gott und seinen deutschen Landsleuten. In rastlosem Eiser suchte er dieselben von Ort zu Ort und in ihren anspruchslosen Heisen Seimaten auf, um sie seinem Heilande zuzusühren. Er zeichnete sich als erfolgreicher Seelenhirte aus, und viele herrliche Erweckungen und Bekehrungen versiegelten seinen Rus zum heiligen Amte. In seinem Konstehrungen versiegelten seinen Rus zum heiligen Amte.

ferenzellemoir wird von ihm gesagt: "Er war ein Mann der Ordnung und des Friedens, und wo er das Gegenteil fand, da ruhte er nicht, bis Friede und Ordnung hergestellt waren." Er wirkte an folgenden Orten: Delaware und Galion-Mission, D., 1848; Lower Sandusty, D., 1849; Woodville und Toledo, D., 1850, woselbst er die erste Gemeinde gründete und ein Mircheneigentum kaufte; Sandusky, D., 1851—52, Cleveland 1852 -53, Michigan-Distrift 1853--55, Delaware, D., 1859- 1861, Toledo, 1861—61, Alleghenn, Pa., 1864—67, Evansville, Ind., 1867 bis 1870; Louisville-Distrift, 1870—73. In 1873 wurde er von den Truitees des Deutschen Wallace-Rollegiums als Vize-Präsident und · Finanz-Agent der Anstalt erwählt, in welchem Amte er bis zu seinem Tode verblieb. Er wirkte mit allem Fleiß für den Aufban der Lehranstalt, und verstand es, durch sein liebevolles Wesen überall derselben Freunde zu gewinnen und die Finanzen zu heben. Sein letztes Ziel war ein neues, passendes Lehrgebäude schuldenfrei herzustellen, wozu er weitgehende Pläne machte und viele Unterschriften sammelte. Aber er sollte die Verwirklichung dicies Wuniches nicht mehr erleben. Er entschlief in glaubensfroher Zuversicht am 17 April 1895, im Alter von 69 Zahren, zu Berea, D.

Br. Edmeider war in seinem Umgang freundlich und zuworkommend, ein Freund und Berater der Studenten, besaß ein gut Maß von Menschenskenntnis und war äußerst sparsam in seiner Berwaltung, zu einer Zeit, in welcher bei den Lusgaben auf seden Cent gesehen werden mußte. Er verstand es, packende und leicht saßliche Texte zu wählen und sie praktisch ans zuwenden. Seine Stimme war melodisch und sympathiereich. Er verstand es, seine Texte reichlich zu illustrieren, und bei aller Nuhe des Vortrags doch die Gemüter zu bewegen und für seinen Gegenstand einzunehmen. Er war ein Glaubensmann, der seines Heiles gewiß war, dessen Herdische glühte. Er versämmte nie das Familiengebet, und hielt an dem Wahlspruche seit: "Behen wir, so seben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn: darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn."

તે. ાડ ≅.

# Dr. Jakob Archbiel.

Ir. Jakob Krehbiel war einer der hervorragendien Männer der Zenstral Tentichen Monierenz, dessen Einfluß in der ganzen Mirche gesühlt wurde. Dieses ist um so mehr zu bewundern, da ihm in seiner Jugend fast jede Gelegenheit zur Vorbildung aufs Predigtamt abgeschnitten ward. Dessenungeachtet gelang es ihm durch ausdauernden Fleiß, sich einen reischen Schaß von Schrift- und Weltkenntnissen anzueignen. Er besaß einen großen Gleichmut; konnte aber, wenn vom Vösen entrüstet, gewaltig aufstammen und ein Gegner werden, mit dem zu rechnen war. Sein Fleiß:

und seine ausdauernde Geduld kannten kast keine Grenzen, und seine Dienstfertigkeit war sprichwörtlich. Er war freundlich und entgegenskommend, dabei aber frei von Schmeichelhaftigkeit. Wo er es für nötig erachtete, konnte er in aller Ruhe eine scharfe Rüge erteilen und brüderlich vermahnen. Er war ein Mann von bestimmten Neberzeugungen und festem Entschluß, was aus seiner Stellung zur Seiligungslehre und seinem Verhalten dem Getränkehandel gegenüber hervorging. Er nahm regen

Anteil an allen kirchlichen, politischen und Moralfragen feiner Zeit, dabei war er findlich fromm, bekannte den Segen der völfigen Liebe zu genießen und erwies sich als gedule diger und aufopiernder Namilienvater, an dem iedes Mitglied der Familie in beißer Liebe bing. Er diente als Gehilfs dafteur am "Christlichen Apologeten" eine Reihe von Jahren, zur Zeit, als Dr. Nafts Mräfte bereits merklich nachließen. Dadurch, daß er die Intereffen des "Chriftlichen Apologeten" oft im Buch-Komitee vertrat und die Versammlungen des Allgemeinen Wissions : Romitees besuchte, wurde er



Rev. Jafob Arehbiel, D. D.

mit fast allen hervorragenden Männern unserer Kirche näher betaunt und von diesen wiederum boch geschätzt. Er vertrat auch seine Konferenz als Delegat in der General-Konferenz und erhielt vom Zentral Westenan-Kollegium zu Warrenton den Titel: Dottor der Theologie.

Dr. Archbiel wurde den 13. Ottober 1826 in Wachenheim, Seisendarmstadt, geboren und kam mit seinen Eltern 1833 in dieses Land. Bon Augend auf religiös gesinnt, wurde er bei der ersten Welegenheit, in Cleveland, O., durch die ernste und freudige Predigt des sel. Karl Seswig über "Buße und Wiedergeburt aus dem Geiste Gottes" erweckt und bald darauf, im Jahre 1812, bekehrt. Er schloß sich sogleich der Kirche an und wurde einer der Mitbegründer unserer ersten Gemeinde zu Eleveland, O Im Mai 1848 verebelichte er sich mit Anna Maria Haack, die mit völliger Hinsgabe die Frenden und Leiden des Reisepredigtamtes mit ihm teilte. Sechs Sohne und drei Töchter segneten diesen Bund, die sich mehr oder weniger als tüchtige Menschen auszeichneten. Der älteste Sohn, Karl, hat eine der größten Kunstdruckereien des Landes ausgebaut, Edward ist wohl der beste Musik-Kritiker Amerikas, einer ist Arzt und Apotheker, und seine Tochter Helen ist die Fran von Rev. Kuhnle geworden.

Im Serbit 1851 trat er in die Obio Konferenz ein und wirkte zunächst als Pionier im Staate Michigan auf jolgenden Feldern: St. Clair und Newport (jest Marine City), 1851—53; Ann Arbor und Franciscoville, 1853—54; Lansing, 1855—56. Eaft Zaginaw, 1856—58: Toledo, D. 1858—1860; Newport, 1860—61; Cleveland, D., 1861—63; Ver= million, 1863—64. Bei der Gründung der Zentral Deutschen Konferenz wurde er Mitglied derselben und diente in der ersten Sitzung als Gehilfs= Sefretär. In diesem Jahre wurde das Deutsche Wallace Kollegium gegründet und Jakob Krehbiel zum Finanz-Agent erwählt. Er diente jedoch nur ein Jahr, worauf er wieder ins Pastorat zurückkehrte und folgende Kelder bediente: Toledo, 1865—66; darauf wurde er Vorstehender Aeltester des Cincinnati Distrifts, von 1866—1870; dann bediente er die Race Straße Gemeinde 1870—73: Buckene Straße 1873—76. Von da an war er (Sehilfsredaftenr des "Chriftlichen Apologeten" bis zu seinem Tode, der nach längerem, schwerem Leiden infolge der Grippe und Ueberarbeitung am 19. Juli 1890 erfolgte. In seinem Testament schrieb er: "Sollte ich in der Vorsehung Gottes plötlich auf eine solche Weise abgernien werden, daß ich nicht im stande wäre mit meinem letzten Atem= zuge mein Zeugnis abzugeben, dann soll dies mein letztes Zeugnis sein an alle, die es sehen mögen, besonders aber an all' die lieben Meinigen. Ich hoffe und vertraue allein auf die Barmberzigkeit Gottes in Christo Zein, meinem Herrn, der mich geliebt und gewaschen hat in seinem eigenen ₹. B. €. hödzit koitbaren Blute."

#### Dr. Alvis Löbenstein.

Tr. Alois Löbenstein war einer der ausgeprägtesten Charaftere und merkwürdigiten Männer der Zentral Tentschen Konferenz, der jedermann durch seine körperliche Schwerfältigkeit, seine sprechenden Augen und seine vielsagenden Gesichtszüge aussiel, welcher aber durch seine Lehrfähigsteit, fatechetische Meisterschaft und hinreißende Beredsamkeit im Vorstrag und der Predigt jedermann an sich zog. Er wurde geboren zu Teschen, Teiterreich-Schlesien, am 6. Oftober 1818. Er besuchte das Gnmnasium seiner Vaterstadt und studierte Theologie in Wien. Nachsber erweiterte er sein theologisches Wissen auf verschiedenen anderen Unis

versitäten Deutschlands. Anno 1848 geriet er in den Strudel der Freischeitsscharen und hatte dieses mit einer sechsmonatlichen Saft abzubüßen. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis predigte er für kuze Zeit in der Gegend seiner Vaterstadt, doch entschloß er sich, bald darauf, zur Auswanderung nach Amerika und ließ sich im Staate Missouri nieder, wosselbst er Anno 1853 in den heiligen Ehestand eintrat.

An Femme Djage stellte ihn eine evangelische Rirche als Prediger an. Da er aber auf Buße und Bekehrung drang, wurde er sosort als Wethodist verschrieen und ihm sein Amtsleben in dieser Gemeinde nicht wenig erschwert. Darauf entschloß er sich schon gegen Ende des solgen-

den Herbites, fich den Methodiften in die Arme zu werfen und schloß sich unter den Predigern Ruhl und Mleinschmidt unserer Nirche an und trat bald darauf, in die Illinois Konferenz ein. Alsdann bediente er Belleville, III., Chester, III., Et. Louis, Achte Straße, sodann die Benton Strafe Gemeinde und gulett die Wash Straße Gemeinde. Anno 1860 wurde er nach der Buckene Strafe Gemeinde, Cincinnati, D., versetzt und bediente von 1862-64 Newport, stn. Bei der (Gründung der Zentral Deutschen Konferenz verband er sich gliedlich mit derselben und bediente darauf die Gemeinde zu Indianapolis, Ind.



Dr. M. Löbenftein.

Im Jahre 1866 wurde er als theologischer Projessor an das Deutsche Wallace-Kollegium berusen, als welcher er eine Meisterschaft an den Tag legte, die jedem Studenten imponierte und an ihn fesselte. Er besaß eine außerordentliche Gabe der Mitteilung und verstand es, seine Schüler sürs heilige Umt zu begeistern. Iros einiger Schwächen in seinem Wesen, hat dis heute noch sein Lehrer dieser Austalt größeren Einsluß über seine Studenten ausgeübt und bessere Resultate seines Lehrens erzielt. Aber auch außerhalb seinem Katheder wurde er den Predigern und Gemeinden durch seine Predigten und Vorträge an Konserenzen und bei besonderen Festgelegenheiten zum großen Segen. Und seit seinem Abscheiden hat unser deutsches Zion keinen Katecheten seinesgleichen gehabt, der es verstand sowohl in den Gemeinden als auch auf dem Lehrstuhl den Katechismus auf eine so faßliche Weise einzuprägen und so trefslich zu illustrieren. Ebenso gilt auch sein Predigtbuch, das er seiner Zeit heraus-

gab, als Meisterstück der kirchlichen Beredsamkeit und homiletischer Runstsiertigkeit. Uebrigens war er für zeitliche Dinge unpraktisch angelegt und versehlte dann und wieder sein Ziel in der Rede durch unvorsichtigen und beisenden Sarkasmus.

3m Jahre 1877 trat er wieder ins Pastorat ein und bediente die Gemeinden zu Lafanette, Ind., 2 Jahre; Toledo, Ontario Straße, 2 Bahre. Detroit, Beaubien Straße, 2 Jahre, und zulett Gaft Saginaw, Mich., wo er am 5. August 1881 sein müdes Haupt zum Sterben niederlegte. Bald nach seinem Austritt aus der Lehranstalt wurde er auf einem Beinche in St. Louis, Mo., mit einem außerordentlichen Maß der Inade Gottes und des Heiligen Geistes erfüllt, das sich in seiner nach Gott dür= stenden Seele fort und fort vertiefte und in seinen Gemeinden und auf Lagerversammlungen merklich fühlbar machte. Im Gefühl seines unpraftischen Wesens jürs zeitliche Leben sprach er des öfteren den Wunsch aus, nie auf die Liste der dienstunfähigen Prediger der Konferenz gesetzt werden zu müssen. Und an der Konferenzsitzung zu Danton in 1873 behauptete er in einer Rede zu Gunsten der altersschwachen Prediger, daß, während er für alle Pläne und Mittel zur besseren Versorgung dieser verdienstvollen Männer einstehe, er es für sich selbst nicht nötig habe. habe seinen (Vott inständig angerusen, ihm in (Inaden diese Prüfung zu eriparen und von ihm die Antwort erhalten, daß er ihm gewähren würde, zu gleicher Zeit aufhören zu dürfen zu arbeiten und zu leben. Einige der Monferenzmitglieder waren erstaunt über diese Worte des sonst so nüchternen Gelehrten und wollten sie als schwärmerische Verirrung bezeichnen. Nichtsdestoweniger ist seine Behauptung wahr geworden. Er starb nach furzem Unwohlsein von einigen Tagen in seiner Seimat und unter der Pilege seiner lieben Gattin und seiner weinenden Kinder. *∴* (%, ⊙,

#### Dr. Heinrich Liebhart.

Bon J. G. Schaal.

Tr. Zohann Heinrich Karl Franz Liebhart wurde geboren zu Karlsruhe, (Großherzogtum Baden, den 5. Tezember 1832 und gründlich für
den Lehrerberuf im Luceum seiner Baterstadt und im Seminar zu Blaubeuren ausgebildet. Später suchte er sich in der Universität Heidelberg
noch weitere Schähe des Wissens anzueignen. In seinem 22. Jahre wanderte er in dieses Land ein. Bon Mitteln entblößt, wurde er anfangs gezwungen zur Hacke und zum Spaten zu greifen und den Schubkarren zu
ichieben. In Saugerties, New York, wurde die Animerksamkeit einer
wohlwollenden dentschen Methodistin auf ihn gelenkt, die ihn durch ihr Töchterchen zur Sonntagschule einladen ließ. Diese Einladung kam ihm
um so erwünschter, da seine gemütvolle Seele, von Heimweh gequält, sich
nach Trost von Gott und Gemeinschaft mit frommen Glänbigen sehnte. Er besuchte die Predigtgottesdienste dieser Methodisten und ging mit ihnen zur Klasse und Gebetversammlung. Die klaren Zeugnisse des Predigers und der Mitglieder von einer persönlichen Heilserfahrung weckten in ihm



Rev. Beinrich Liebhart, D. D.

eine tiefe Sehnsucht nach dem Besitze eines solchen Gnadenstandes. Diese wurde in der Wachnacht von 1854 auf 1855 durch die Wiedergeburt und Versieglung seines Herzens mit dem Heiligen Geiste aufs herrlichste ge-

stillt. Er schloß sich daselbst unserer Kirche an und wurde bald darauf von seinem Prediger, Jakob Kolb, aufgefordert, Gottesdienste zu leiten und öffentliche Ansprachen zu halten. Nach Art eines deutschen Schulsmeisters bereitete er sich auf jeden öffentlichen Vortrag gründlich vor, das mit er recht klar und für die Juhörer faßlich reden möchte, wodurch er den Grund zu seiner späteren lichtvollen und praktischen Vortragsweise legte.

Im Oftober 1854 trat er in den Chestand mit Friederike Miller, die ihm durch ihr liebevolles Wesen und umsichtiges Fandeln eine große Stüße wurde und nicht wenig mit zu seiner späteren ersolgreichen Laufsbahn beigetragen hat. Den 13. Juli 1857 erhielt er Ermahner-Lizenz und den 17 Oftober desselben Jahres wurde er bevollmächtigt zu predigen. Im Jahre 1858 trat er in die New York Konserenz ein und bediente in dieser mit Ersolg die solgenden Arbeitsfelder: Poughkeepsie, N. N., Boston, Mass., Williamsburg, N. N., und Baltimore, Md.

Auf Verlangen von Tr. Wilhelm Nast wurde er in 1865 in die Zentral Teutsche Konferenz transferiert, um sein Gehilse in der Redaktion des "Christlichen Apologeten" zu werden. Während der darauffolgensten fünf Jahre bediente er noch nebenbei die Gemeinde in Covington, Ky. Es gelang ihm, dieser Gemeinde eine prächtige Kirche zu erbauen und das Werk daselbst in jeder Beziehung zu heben.

Als im Jahre 1872 die Generalkonferenz ein deutsches Sonntagschul-Tepartement stiftete und unser Familienmagazin "Haus und Herd" ins Leben rief, wurde Dr. Liebhart einstimmig zum Redakteur dieses Blattes und der Sonntagschulliteratur und zum Sekretär für die deutschen Sonntagschulen erwählt; jede darauffolgende Generalkonferenz erwählte ihn wieder für dieses Amt. In dieser Stellung entwickelte er eine rastlose und mannigfaltige Tätigkeit zur Förderung unseres deutschen Werkes in allen Teilen unseres Landes, die sich auch im Auslande fühlbar machte. Nebst ieiner regelmäßigen Arbeit zur Herausgabe von "Haus und Herd", der Sonntagichulglocke und dem Bibelforscher, schuf er eine weithin jegen= tragende Kamilienbibliothef, übersetzte Dr. Stevens (Beschichte des Methodismus und gab nacheinander das Buch der (Reichnisse, Leben und Wirfen in der Heidenwelt, die biblischen Geschichten, Im Jugendkreis und die Sonntagichul Liederbücher: Jugendharfe, Harfenklänge, Psalter und Harfe, Liederluft und die Perle beraus. Jugendharfe war das erste Sonntagichul-Liederbuch mit Roten, das in Amerika veröffentlicht wurde. Und bei der Herausgabe unseres letzten Kirchengesangbuches war er die Seele des von der Generalkonferenz hierzu beauftragten Komitees. Er hob das Sonntagichulweien unter den Tentschen durch Berufung von Konventionen und Vorträge überall im Lande. Auch ist er der Stifter des Zugendbundes, den er beständig durch Konferenzen und verschiedene Schriften zu

heben suchte. — Als vieljähriger Präsident des Verwaltungsrates der Kirchenbaugesellschaft seiner Konferenz trug er viel zum Bau neuer Kirchen und zur Abtragung von Kirchenschulden bei. Und da er außer= wöhnlich geschickt war, bei Kirchweihen Unterschriften zu sammeln, wurde er nach allen Teilen des Landes gerufen, neue Kirchen einzuweihen. Konferenzen war er ein gern gesehener Gast, der durch seine Ansprachen und packenden Predigten belehrend und ermunternd auf die versammel= ten Diener Christi einwirkte. Zum deutschen Schulmeister erzogen, nahm er selbstverständlich ein reges Interesse am höheren Erziehungswesen sei= nes geliebten deutschen Zions. Als Trustee und langjähriger Präsident dieses Boards, im Deutschen Wallace-Rollegium, hat er fräftig zum Aufbau dieser Lehranstalt mitgewirkt. Seine Verdienste in der Kirche fanden auch Anerkennung. Die Baldwin Universität ehrte ihn mit dem Titel eines Doktors der Theologie und seine Konferenz erwählte ihn viermal als Delegaten zur Generalkonferenz. Ebenso vertrat er das deutsche Werk in der ersten ökumenischen Konferenz der Methodisten in London im Jahre 1881.

Aber diesem Manne voll Schaffensdrang und Dienstfertigkeit blieben schwere Prüfungen nicht erspart. Am 20. Oktober 1875 wurde ihm seine innig geliebte Gattin nach langem und herbem Leiden durch den Tod entrissen und hinterließ ihn mit sechs, meist noch unerwachsenen Kin-Im Jahre 1879 fand er in Anna, geb. Dohrmann, wieder eine zweite edle Gattin, die ihm aber schon den 15. Februar 1892 wieder starb. Jedoch in allen diesen Leiden erprobte er sich als Held im Gottvertrauen und in stiller Ergebung in Gottes unerforschlichen Rat. Diese und andere schmerzliche Erlebnisse brachen endlich seine sonst scheinbar unverwüstliche Kraft. In der Wachnacht des Jahres 1894 zu Covington, Kn., bemerkte er unter anderem: "Ich habe im Laufe des dahingeschiedenen Jahres ge-Iernt, daß meine Kraft abnimmt, und daß es dem Ende schneller entgegen= geht, denn je zuvor." Seine letzte Predigt hielt er in Covington am 21. Januar 1895 über Luf. 12, 35—37 Geschäftshalber reiste er den darauffolgenden Tag nach Montreal, Canada. Am 6. Januar kehrte er wieder der Heimat zu, wurde aber unterwegs beim Uebersteigen von einem Eisen= bahnwaggon in den andern, infolge von Glatteis und eines starken Windes, dermaßen vom dahinbrausenden Zuge hinausgeschleudert, daß er wenige Minuten darauf den Geist aufgab. Sein Verlust wurde von der ganzen Kirche schmerzlich empfunden und in fast allen deutschen Kirchen wurden zu seinem Andenken Trauergottesdienste abgehalten.

Die Zentral Teutsche Konferenz sagt in seinem Memorial. "Das Le= ben und Wirken Tr. Liebharts war mit einem Wort ein von Gott mit herr= lichen Gaben und ungewöhnlicher Arbeitskraft ausgerüstetes und im Dienste der Kirche, sowie der Fürsorge für die Seinen sich verzehrendes

Er besaß ein ausgezeichnetes Gedächtnis, einen gesunden, prattischen Verstand, einen feinen Sinn für das Schöne und Erhabene, und ein großes Organisationstalent. In seinem Benehmen war er immer freundlich, höflich und zuvorkommend. Seine Gastfreundschaft gegen die deutschen Methodistenprediger war unbegrenzt. Für Betrübte hatte er immer ein aufmunterndes Wort, und wenn nötig, eine offene Hand. miit war heiter, und in seinem Charafter zeichnete er sich durch bewunde= rungswürdige Selbstbeherrschung und Ausdauer aus. Er war eine imposante Gestalt mit hoher, gedankenvoller Stirne, voller Arbeitslust, Schaffenstrieb und Treue. Hans Schrötter vergleicht ihn in der Aprilnummer des Haus und Herd 1895 mit einem gewaltigen, belebenden und segenspendenden Strome, dessen befruchtende Wogen Jahrzehnte lang sich nicht nur über die Jugend unserer Kirche ergossen, sondern weithin über die Grenzen seines unmittelbaren Wirkungsfreises hinüber fluteten. während ieine Arbeit in erster Linie der Sonntagschule und dem Ingendbund gewidmet war, so bewieß er seine größte Meisterschaft in seiner Ginwirkung auf die Massen des Volkes durch Wort und Schrift."

### John Pheting.

#### Bon J. H. Horft.

Br. Phening, geboren in Kurhessen, Deutschland, den 16. November 1814, wanderte nach Amerika in 1836, ließ sich in Wheeling, W. La., nieder und wurde daselbst unter der Arbeit von John Zwahlen 1839 zur Heilserfahrung geführt. Ein Mütterlein lud ihn ein, der von Br. Zwahsen gegründeten Mlasse beizmvohnen, was er tat. Aber alles kam ihm jo jehr komisch vor. Die deutschen Methodisten hatten noch kein Gesang= buch und so benützte man in jener Klasse ein Pamphlet, ein halbes Dutend Lieder enthaltend, die man aber mit voller Kraft sang. Es waren ungefähr 12 Personen in der Versammlung und Br. Zwahlen sorderte eins ums andere auf, daß es mitteile, wie es auf dem Weg zum Himmel gehe. Plöplich trat er vor den Besucher und fragte: "Zunger Mann, willst du nicht auch dem zufünstigen Jorn Gottes entfliehen?" Dieser meinte, es sei eine Unverschämtheit, ihn so anzufahren, sagte aber trokdem "Za!" Bwahlen jaßte seine Hand und rief: "Gott sei Dank, dieser junge Mann will dem Jorne Gottes entissiehen. Br. Riemenschneider, bete für ihn!" Es geichah herzlich und frästig und sosort schloß sich John Phetsing der Airche an und wurde auf Anregung Zwahlens ein "Apologete"-Unterichreiber.

Als er etwa einen Jahrgang dieses Blattes in Händen hatte, reiste er damit nach Teutschland. Bei seinen Berwandten driiben angekommen, sagte er ihnen am ersten Abend, als man zur Rube geben wollte, wie man

in Amerika Familiengottesdienst halte. Man brachte ihm die Bibel, er las und betete dann auf den Knieen. Wie ein Lauffeuer ging das durchs Dorf und der Schulmeister sagte: "Der Amerikaner ist vom Glauben abzgesallen und Katholik geworden, denn er betet auf den Knieen." Die Dorfbewohner wollten nun wissen, welchen Glauben er in Amerika augenommen habe. Jedem Fragenden gab er eine Rummer des "Apologeten" und sagte: "In diesem Blatt und in der Bibel könnt ihr meinen Glauben erfahren." Ein Mann schlug jede im "Apologeten" angesührte Stelle nach in seiner Bibel und sagte dann den Leuten: "Unser Schulmeister hat dem

Amerikaner Unrecht getan; der hat dieselbe Religion wie wir, aber er befolgt sie und wir treten sie unter die Füße." Der Schulmeister erkannte sein Unrecht und wurde Br. Phezings bester Freund. So gesegnet war sein Wirken während dieses Besuches in seiner Seinat drüben, daß 9 junge Leute sich verbanden und Betstunde hielten, anstatt wie bisher zu tanzen. Allein der Herr Pastor berichtete dieses und Gendarmen trieben sie ause einander. Tanzen durste man, aber nicht Gebetsversammlungen halten.

Nach Amerika in 1841 zurückkehrend, wurde er im Herbst 1844 ins Reisepredigtamt auf Probe aufgenommen und wirkte mit seltenem Eifer und Fleiß in Ohio, Michigan, Indiana, manche Gemeinde gründend



John Pheging.

und bedienend. In seiner 37jährigen Amtstätigkeit bediente er 21 Arbeitsfelder und predigte 5825 mal. Seine letzte Bestellung war Madison, Ind. In 1881, als die Konserenz in Indianapolis tagte, erbat er sich eine superanmierte Stellung und seine damals gehaltene Abschiedsrede wird in unvergeßlicher Erimarung bleiben. Am Schluß derselben überreichte ihm Dr. I. Nothweiser im Kamen seiner Brüder in der Konserenz eine gefüllte Börse. Dieser Liebesbeweis überwältigte ihn dermaßen, daß er laut weinte und wohl zum erstenmal in seinem Leben ließ ihn sein Mutterwih im Stich. Seither wohnte er in stiller Zurückgezogenheit zuerst in Higginsport, D., und seit 1885 in Lexington, Mo., wo mehrere seiner Kinder wohnen, vergaß aber nicht, die Konserenz sedes Jahr mit einer Zuschrift zu ersreuen. Den 5. Februar 1843 trat er in den Ehestand mit Anna Maria Verlau. Gott segnete ihre Ehe mit 5 Söhnen und 1 Tochter.

Sie haben 51 Jahre lang des Lebens Leid und Freude mit einander gemeinsam getragen. Die letzten 6 Monate seines Lebens waren eine schwere Leidenszeit, so schwer, daß er zuletzt ausrief: "Ach, welche Schmerzen, unausiprechliche Schmerzen! Herr Jesus, komme bald, ja komm, Herr Jesus, Amen!" Er starb an der Blasenentzündung den 21. August 1894.

Die Brüder &. H. und S Barth eilten von Indianapolis nach Lexington, Mo., um den langjährigen Freund zu besuchen und zu trösten in seinen letzten Leidenstagen, kamen jedoch erst am Morgen nach seinem Abscheiden an. Sie blieben und leiteten die Leichenfeier, die erhebend und eindrucksvoll war. Seine betagte Gattin lebte noch in 1906 und war, absgesehen von Schwerhörigkeit, noch ziemlich rüstig. Anläßlich seines Todes sagte der "Apologete": "Man hat Br. Phetzing häusig den deutschen "Cartwright" genannt, und wenn man dabei die Originalität, das Nasturell, die ganze Eigenart im Benehmen und wohl auch die äußere Aehnslichseit ins Auge faßt, so darf man dieser Bezeichnung nicht alle Berechstigung absprechen. Unsere deutsche Kirche hatte jedenfalls nur einen Phetzing."

# Die Gattin des deutschen Pionier-Predigers.

Von J. G. Schaal.



s ist sehr zu bedauern, daß in den Anfangsjahren des deutschen Methodismus die Gemüter der Pionier-Prediger dermaßen mit dem Aufsuchen der Deutschen und dem unausgesetzten Reisen und Abhalten von Versammlungen in Anspruch genommen wurden, daß dabei die für den Anfang des Missionswerkes unter den Deutschen so bedeutungsvolle Predigersfrau faktisch in öffentlicher Anerkennung überschen wurde. Ihrer wurde fast nur in der Liste der Todesberichte

des Christlichen Apologeten gedacht. Beim Durchblättern der ersten Jahrzehnte seines Bestehens kann man sich nicht genug darüber verwundern, daß so viel wie nichts über die Frauen der ersten deutschen Missionare gesagt wird. Würden sie nicht in großen Zwischenräumen erwähnt worden sein, so müßte man heute annehmen, diese alten Pionierprediger wären lauter ledige Männer gewesen. Daß z. Br. Bahrenburg eine Fran hatte, lernt man erst aus dem Christlichen Apologeten, als er seiner Gesundheit wegen sich genötigt fand, aus dem aktiven Predigtamte aus-Neber diesen für ihn schweren Schritt berichtete er, daß er dazu noch, nach der Heimkehr von der Konferenzsitzung, seine Frau schwer erkrankt angetroffen habe. Es ist darum als eine dankbare Anerkennung ihres Wertes und ihrer hohen Verdienste anzusehen, daß das Komitee, dem die Herstellung dieses Buches übertragen wurde, beschloß, ein kurzes Kapitel der Frau des Pionier-Predigers unseres lieben Zions zu widmen. Leider ist es in der Geschichtszeit schon so spät, daß es fast schwer wird, in die einzelnen Erlebnisse dieser heldenmütigen Frauen einen rechten Einblick zu gewinnen. Die Kinder dieser Pioniere waren zur Zeit der schwersten Opfer und größten Entbehrungen meist noch unmündig und können sich darum nur noch auf weniges aus jener Zeit besinnen. Und von den Vätern leben sehr wenige mehr. Indes sind uns doch noch genug charakteristische Merkmale bekannt, daß wir uns eine Vorstellung von der Frau eines deutschen Methodisten-Pionier-Predigers machen und sodann ein einigermaßen getreues Gesamtbild herstellen können. Ein solches hat uns Br. Georg Breunig, Sohn des sel. Georg A. Breunig, von seiner seligen Mutter mit folgenden Worten gezeichnet: "Her purpose was high, she was kindly in spirit, ready to serve, charitable and generous to a And that in my whole life, as a boy and as a man, I have never seen anyone who measured up to my idea of a true, consistent Christian nearly so well, as did mother. If there have ever been any saints on earth, I think she was one."

Um das Bild dieser Frau recht verstehen und würdigen zu können, hat sich der Leier im Geiste in die damaligen Verhältnisse hinein zu versetzen, in welchen die Deutschen ihrer Umgebung lebten und zu leben Diese waren fast ausnahmslos arm, und lebten in sehr primitiver Weise. Vicle wohnten auf dem Lande, in neuen Ansiedlungen. Blockhütten von häufig nur einem einzigen Zimmer mit aufgespannten "Clapboard"-Dächern, bildeten den Herd ihres Familienlebens. Mobiliar war in vielen Fällen selbst zusammengezimmert. Und stellten iich dann und wieder Gäste ein, so mußte allen ihr Nachtquartier in diesem einen Zimmer mit der eigenen Familie angewiesen werden. Schreiber dieies mußte des öfteren auf seinem ersten Arbeitsfelde übernachten, wo unierer drei in einem Bette schliefen; und während wir uns entkleideten, mußte die Frau sich unter freien Himmel begeben. Erst nach= dem wir im Bette lagen, konnte sie wieder eintreten, um sich selbst, nach Auslöschen des Lichtes, mit ihren drei unmündigen Kindern im sog. "Rutscher" — trundle-bed — zur Nachtruhe niederzulegen.

In der Anfangsperiode des deutschen Methodismus, in welcher seine Anhänger mit viel Spott überhäuft wurden, war nicht daran zu denken, daß sich jemand mit demselben vereinigen sollte, es sei denn aus innerster Neberzeugung von seiner Schristmäßigkeit und dem tiefsten Verlangen nach einer persönlichen Heilserfahrung. Unter diesen Umständen war es selbstverständlich, daß vor allen andern Franen die Fran des deutschen Methodistenpredigers in solcher Neberzeugung und Heberzeugung, daß der Methodismus voll und ganz auf der Heberzeugung, daß der Methodismus voll und ganz auf der Heiligen Schrift ruhe. Und nach ihrem Vefenntnisse konnte sie aufs bestimmteste mit Woltersdorf sagen: "So wahr seine Sonne am Himmel noch pranget, so wahr hab' ich Sünder Vergebung erlanget." So freudig war ihr Vefenntnis von dieser Keilserfahrung, daß sie bei jeder Gelegenheit mit großer Kreudigkeit davon zeugte und mit ihren Nachbarn, Vefannten und Kreunden davon redete, damit auch diese zu dieser Heilserfahrung kommen möchten.

Die Fran des Pionierpredigers erwies sich im höchsten Sinne des Worts als Gehilfin ihres Mannes. Sie trug, ohne Murren, jedes Krenz, das das Amtsleben ihr auslegen mochte. Und wenn der Mann verzagt wurde und den Mut verlieren wollte, so ließ sie es nie an der nötigen Ausmunterung und Ermahnung sehlen. Während der Abwesenheit dessels ben auf seinen großen Bezirken, sah sie dazu, daß die Gottesdienste geleitet und die Gemeinde erbaut wurde. Manche besonders hierzu begabte Frau, wie z. Echw. Rothweiser und Schw. Neimer, half in Erweckungsverssammlungen am Altar mit und besuchte, neben ihrer häuslichen Arbeit,

Nachbarn und bekannte Deutsche und sud sie zu den Gottesdiensten ein. Da der Gehalt des Mannes nur zur Notdurft ausreichte, so versah sie auch die Schneiderarbeit für ihn. Und in einigen Fällen hat sie für Schneider Hosen genäht, um die Familie mit ernähren zu helfen. Nebst diesem brachten die damaligen Verhältnisse es mit sich, daß sie viel Gastfreundschaft zu üben genötigt wurde. Wo sollten die durchreisenden Prediger sich aufhalten, oder der Vorstehende Aelteste oft für eine ganze Woche Unterkom= men sinden, als beim Reiseprediger? Auch die neuen deutschen Ankömmlinge wußten oft nicht wohin, als in die gastliche Heimat des Predigers. So wird von der sel. Mutter Nast erzählt, daß sie frische Einwanderer oft wochenlang beherbergte, bis diese ein selbständiges Unterkommen sonstwo finden fonnten. Was aber die Aufgabe dieser Pionierfrauen besonders erschwerte, war und ist noch heute vielfach der Umstand, daß sie des gerin= gen Einkommens wegen bei all der vielen Arbeit in der Regel ohne Magd fertig werden mußten. Doch gab es, und gibt es bis heute, wohl keine Frau, die mit größerer Dienstfreudigkeit und Gastfreundschaft sich aufopfert, als die Frau eines deutschen Methodistenpredigers. besonders im Lande und auf Bezirken zur Zeit der Vierteljahrs-Versamm= lung in besonderem Maße geübt werden. Da mußten oft mehrere Tafeln während einer Mahlzeit gedeckt werden. Wir waren selbst einmal im siidlichen Illinois zugegen, als die sel. Schw. 3. C. Speckmann mit ihren Mädchen 40 Gäfte zu Mittag speiste. Nicht nur die in den Gemeinden angestellten Frauen, sondern auch die unserer Lehrer in den höheren Erziehungsanstalten und die Waisenmütter hätten viel von Aufopferung erzäh-Zur Zeit als der sel. Jakob Rothweiler Lehrer im Deutschen Wallace Kollegium war und viel im Interesse des Erhaltungsfonds zu reisen hatte, mußte er seiner Frau mancherlei zu besorgen überlassen, was einem heutzutage ein gewisses Lächeln abnötigen möchte. Wo wollten die frisch ankommenden Studenten, deren Geldbeutel mitunter so mager war, wie die sieben mageren Kühe Pharaos, sich hinwenden für ein Nachtquar= tier, als zur Heimat des Professors? Da galt es sodann oft erst einen Strohsack fürs Bett in der Studentenhalle zu nähen, und ihnen behilflich zu sein, in der Herrichtung ihres Zimmers. Ja, selbst in der Kochkunst hatte Schw. Rothweiler manchem armen und sparsamen Studenten Unterricht zu erteilen, damit er Leib und Seele einigermaßen zusammenhalten fönne.

Eine der schwersten Aufgaben für die damalige Predigersfrau brachten ihr die vielen Umzüge, unter den primitiven Reisegelegenheiten. Eisenbahnen gab es wenige und die Wege waren meist schlecht, mit wenigen Brücken versehen. Alle zwei Jahre mußt en die Prediger ziehen; und unter den besonderen Bedürfnissen der Mission unter den Deutschen dieses Landes mußten viele der Prediger nach jedem Jahre weiter ziehen.

So zog z. Br. Rothweiler die ersten sechs Jahre seines verheirateten Lebens mit jedem Jahr. Und diese Umzüge waren mit vielen Beschwerden verbunden. Als Br. Breunig von Delaware nach Wheeling zog, mußte der Umzug auf einem Bauernwagen gemacht werden. Alle Habseligkeiten wurden auf diesen geladen. Oben darauf hatte sich Schw. Breunig, mit den Kindern, auf eine Kiste zu setzen. Die Reise dauerte eine Woche; da es jeden Tag regnete, ging sie selbstverständlich sehr langsam von statten. Und während dieser ganzen Fahrt mußte Schw. Breunig ihre Füße frei über die Kiste herabhängen lassen, da die Kisten zu groß waren, um ihr irgendwo einen Kuheplat für ihre Füße zu gewähren.

Die kleinen Gehälter von \$150—250 das Zahr geboten die größte Sparsamkeit bei größeren Familien. Dazu kam der Gehalt auch, wie noch heute an manchen Orten, spärlich und nur an Vierteljahrsversammlun-Der Mann war öfters für Wochen von der Familie abwesend; und während dieser Zeit wußte die Frau oft nicht wie sich und die Kinder zu ernähren. So erzählt Br. C. F. Heitmener von der Zeit, als er Missionar auf dem Huntingburg Bezirk war: "Br. Heller, der aufsichtshabende Prediger, war viel krank, und so mußte ich meistens auch seine Bestellungen bedienen, so daß ich fast jeden Abend in der Woche predigte. hatte folgende Bestellungen: Holland, Boonville, Nonnweilers, Newburg, Tron, Rome Settlement, Cannelton und Dil Creek. Dieses war ein Rahr schwerer Arbeit für mich und großer Entbehrung für meine Frau. Sie lebte meistens von Kornbrot, und davon war oft nicht genug vorhan-3ch flagte dieses meinem Vorstehenden Aeltesten, Br. Kisling, und jagte: Ich kann es jo nicht länger aushalten. Ich selbst habe keinen Man= gel, weil ich beständig die gute Gastfreundschaft der Leute genieße, unter welchen ich wirke; aber meine Fran hat dafür um so mehr zu leiden. Und zu meiner Frau sagte ich: Mama, so kann es nicht mehr fortgehen! Ich gehe wieder zurück, wo wir hergekommen sind, und fange wieder mein Bäckergeschäft an. Darauf antwortete sie: Ach, lieber Mann, ich will mich gerne in unsere Lage schicken, wenn nur Seelen gerettet werden. wird auch nicht immer so fortgehen. Frage erst den lieben (Bott, ob er damit einverstanden ist; denn du kannst ihm nicht so aus der Schule laufen. Ich weiß, wenn du nun aufgibst, so wirst du doch keine innere Ruhe haben. Wir versuchen es noch ein Zahr. — Und das nächste Zahr ging es besser."

Wie primitiv unsere Deutschen zu der Zeit lebten, ist aus den Wohnsverhältnissen unserer Prediger zu ersehen. Br. Heitmeher wohnte zu einer Zeit in einem Hause, für welches er \$12 das Jahr bezahlte, dessen Dach so rinnte, daß sie bei Regennächten Schirme über ihr Bett spannen mußzten, damit sie nicht ganz durchnäßt wurden. Br Louis Miller erzählt, wie er in einer Wohnung von einem Zimmer, des Regens halber, in einer

Nacht sieben Wal umgezogen sei. Als Br. Luckemeyer nach dem Huntingburg Bezirk gesandt wurde, mietete er eine Küserwerkstätte mit nur einem Jimmer, 12 bei 12 Fuß groß. Die Muttererde bildete den Fußeboden; der Tisch bestand aus einem entzweigespaltenen Pappelblock, desenschen seite abgeebnet wurde. Die Beine staken pfahlartig in eingebohrten Löchern, und in der Mitte der Tischobersläche war eine muldenartige Schüssel eingehauen, in welche die Speisen gegossen werden mußten. Um Raum zum Schlasen zu gewinnen, mußte die Wiege des Nachts auf den Tisch gestellt werden. Dabei verstand sich die Predigersstrau in ihre Lage zu schicken, im Bewußtsein, daß sie in dieser Weise nicht mehr als das Los so vieler deutschen Einwanderer, die fürs Evangelium empfänglich waren, mit ihnen teile. Br. Louis Miller erzählte, daß, im ganzen genommen, das Los der Pionier-Predigersstrau noch erträglicher gewesen sei, wie das vieler der ersten Mitglieder.

Ein anderer Zug dieser Pionier-Predigersfrau war ihre Beherztheit und ihr Mut während der vielen Abwesenheit des Mannes. Einmal, während der Abwesenheit von Br. Heitmeyer war seine Gattin mit einem Säugling allein im Hause, und das auf dem Lande. In der Nacht vernimmt sie ein Geräusch, und bald auch, daß ein Mann versuchte, einzubrechen. Da Br. H. eben Geld eingenommen hatte, war es ihr klar, daß es sich hier um einen Raub handle. Sofort lief sie zur Tür der Dachkammer und rief: "John! Willie! Schnell, kommt herunter und bringt das Gewehr und die Pistole mit; es ist ein Mann an der Tür, der einzubrechen versucht!" Wie dieses der anscheinliche Dieb hörte, zahlte er in aller Eile das erwünschte Tersengeld. Merkwürdig ist, welch großes Gottvertrauen diese Frauen in ihrer Einsamkeit an den Tag legten. Wir machten die Bekanntschaft einer jungverheirateten Frau, die oft tagelang mutterseelenallein zu Hause war, während ihr Gatte auf dem Bezirk seinem Berufe nachging, — aber nachdem sie sich dem Herrn anbefohlen hatte, nicht die geringste Furcht mehr empfand, sondern mit dem gesun= desten Schlaf gesegnet wurde.

Schließlich zeugen die Todesberichte dieser Frauen von einem Frieden und einer Heilsgewißheit und Hoffnungsfreudigkeit auf ihren Sterbebetten, die geradezu nachahmungswürdig sind. Und wenn der Herr einstens ihnen den Lohn austeilen wird, werden wir noch von manchen herrlichen Zügen ihres gottgeweihten Lebens zu hören bekommen, die hier von
uns übersehen und zu gering geachtet worden sind.

# Ernstes und Heiteres aus dem Leben der Pioniere.

Von Glias Rofer.

anche unserer amerikanischen Schriftsteller von heute bekla= Lgen die Tatsache, daß der "Westen" von vor fünfzig und mehr Jahren mit seinen Trappern, Goldsuchern, Cowbons, Indianern und Büffeln, ja mit all seiner wilden Poesie un= wiederbringlich dahin sei, geflohen, entschwunden, vor der mit Tausend-Meilen-Stiefeln westwärts schreitenden Zivili-\_ fation, die alles ebnet, ausgleicht und plattdrückt. Wit grö-Berem Rechte könnte man bedauern, daß die Vionierzeiten unserer Kirche mit ihren Erfahrungen und Erfolgen immer mehr in die Vergangenheit entschwinden und zur bloßen schönen Erinnerung werden. Und doch, es muß also sein, denn alles Wachstum bringt Veränderung, und gerade dafür, daß es anders, besser werde, haben unsere Väter so treu gearbeitet und so ernst gebetet. Jede Zeit hat ihre Charakteristik und Wohl uns, wenn wir aus der Vergangenheit die Kraft, die Urwüchsigkeit und die Hingabe an die große Sache unseres Gottes, welche die Arbeit der ersten Prediger kennzeichnete, in die Gegenwart hinüber Möchten wir Jüngere unter oft angenehmeren äußeren Verhältnissen eben so treu arbeiten. Denn sie war groß, jene Zeit, und reich: an Heroismus, Selbstverleugnung, Entbehrungen und Erfolgen, und an urwüchsigen Originalmenschen, voll Kraft und Ernst, Milde und Humor.

Der Schreiber hat versucht, in dem ihm zugemessenen beschränkten Rahmen Ernstes und Heiteres aus dem Leben unserer Pioniere zusammenzustellen zur Erbauung und Belehrung, wie er's erfahren durch mündsliche und schriftliche Mitteilungen der Betreffenden selber, oder ihrer Zeitzgenossen. Wenn er dabei keine Namen genannt, so erfüllt er damit den Wunsch mancher der Brüder, deren Bescheidenheit ihm das zur Pflicht gemacht.

Der Blick in die Vergangenheit zeigt uns den Pionierprediger, nach seinen drei charakteristischen Seiten: Er war Reiseprediger, nach Volksprediger und Disziplinar. D. h., er überwand alle Hindernisse des Reisens und fügte sich mit den Seinen in die oft widerwärtigsten Wohnungsverhältnisse; er konnte predigen, auf eine Art und Weise, daß das Volk erreicht wurde, und er war treu und unerschrocken in der Pastoralarbeit und der Handhabung der Nirchenordnung.

I.

"Reisen" meinte zu jenen Zeiten vor allem "Neiten", tagelang, wochenlang. Es hat einer gesagt, die alten Neiseprediger hätten fast ohne Ausnahme gebogene Aniee gehabt — vom Beten und vom Reiten. Das erstere konnten sie, ehe sie ins Predigtamt traten, das andere mußeten sie wohl oder übel lernen. Und manch einer, der vorher nie zu Pferde gesessen, behauptete sich viel leichter, und auch graziöser, auf der Ranzel, als im Sattel. "Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn," ein Pferd aber noch viel mehr, und es richtet nach dieser Renntnis sein Benehmen ein vom ersten Augenblick an.

Eine Schwester erzählt von ihrem Prediger, wie schwer es ihm an= fänglich bei seinen Hausbesuchen wurde, weg zu kommen, wenn er weiter wollte. Er war wie weiland Zachäus, klein von Gestalt, aber sehr beweglich, und es wäre wohl für ihn auch viel leichter gewesen, auf einen Maulbeerbaum hinauf zu kommen, als auf sein unruhiges Pferd. Zemand aus der Familie, die er besucht, mußte immer mit, um das Tier beim Kopf zu halten, während Zachäus — so wollen wir ihn nennen — Erst probierte er's von der rechten Seite aus, versuchte aufzusteigen. setzte den Fuß in den Steigbügel, ein Schwung, und — drunten war er auf der anderen Seite. Dasselbe Manöver von der linken Seite aus, mit demselben Resultat. Dann ging's wieder auf die rechte Seite. Er sette den linken Juß wieder in den Bügel, packte mit der einen Hand die Mähne, mit der anderen den Sattelrand, nahm einen gewaltigen Ruck "vorwärts und aufwärts" und richtig, es gelang, er saß wirklich im Sattel, aber, verkehrt, mit ieinem Gesichte gegen den Schwanz des Pferdes, in die Bergangenheit schauend. — Die Schweizer haben ein Volkslied, das anfängt:

> "Ich wär so gern hie oben, Möcht' gern hie oben sein."

Das hat Zachäus oft tief empfunden, nur hat er nicht die Alpen gemeint. Aber nicht jedem ging's so. Der alte Bruder F., der schon lang im Simmel ist, wußte sich zu helsen. Er war Schmied gewesen und kannte seinen Gaul. Der hatte die Untugend, wollte man ihn satteln, den Leib so auszublähen, daß es kast unmöglich war, den Sattelgurt kest zu ichnalsen, und gelang's endlich, und wollte man hinauf, dann rutschte der Sattel unter den Bauch, der wieder seine gewöhnlichen Dimensionen ausgenommen hatte. F. kurierte das Tier von dieser Untugend mit einem Mal. Sobald es den Atem anzog, gab er ihm von unten herauf mit der Stieselspike einen zarten Wink und bis es sich darüber besaun, saß schon im Sattel.

Wir können nicht an die Vergangenheit deuken, ohne daß der freund.

liche, liebe, herzliche, alte Bruder P. uns vor Augen steht, um dessen Namen sich in den Grenzen unserer Konferenz unter den Predigern ein förmlicher Sagenkreis gebildet hat. Ein Originalmensch, so ausgesprochen, wie man heute fast keine mehr findet, dabei kindlich fromm, tüchtig und voll sprudelnden Humors. Die Lachmuskeln wurden schon angeregt, wenn man ihn nur anschaute, und fing er erst an zu reden und zu er= zählen, dann riß er alles mit fort, bald zu Tränen, bald zu homerischem Einmal bediente er einen schweren ausgedehnten Bezirk, der die schlechtesten Wege im ganzen Staat hatte. Und weil kein Aferd stark genug war, die Strapazen auszuhalten, schaffte er sich einen großen Maulesel an. Er und sein Maulesel sind in jener Gegend sprichwörtlich geworden. Die Brüder behaupteten, wenn P. angeritten kam den sanft= abfallenden Hügel herauf, auf dessen Söhe das Städtchen lag, dann hätte man in der Ferne (dieweil die Erde rund ist) zuerst zwei lange Ohren senkrecht höher und höher an der Horizontlinie emportauchen sehen, wie die Mastspiken einer Fregatte; dann nach einigen Minuten das joviale Gesicht Br. P.'s zwischen diesen, bis nach und nach die ganze Gestalt des Reiters mit seinem Esel auf der Bildfläche erschien. Setzte der Esel sich in seinen schweren Missouri-Trab, dann brauchte P. im Sommer sich die Fliegen nicht zu wehren, die in rhythmischer Bewegung vorwärts und rückwärts schwippenden Ohren seines Esels besorgten das. Einmal, als derselbe während einer Versammlung draußen angebunden stand, rasierten ihm nichtsnutzige Bengel den Schwanz gänzlich kahl und er hätte einem Riesenrattenschwanz täuschend ähnlich gesehen, hätten die Richtsnute nicht ein einziges Büschel Haare an der Spite stehen lassen, ähnlich einem Rasierpinsel.

Im Sommer spannte P. seinen Esel in einen zweirädrigen Karren, ein sogenanntes "sulky" Eines Sonntag nachmittags überraschte ihn ein schweres Gewitter, infolgedessen ein Bach, den er auf dem Wege nach seiner Bestellung passieren mußte, derartig anschwoll, daß an ein Hindurchsahren mit dem leichten hochrädrigen Karren nicht zu denken war. Sine Brücke war nicht da. Doch P. wußte sich zu helsen, und sein gestreuer Esel ließ sich gar viel von seinem Herrn gefallen. Er spannte das Tier aus, nahm die Käder vom Karren, band das Gestell irgendwie mit Hilfe des Geschirrs auf dem Nücken des Esels sest, die Käder slach oben drauf und schließlich setze er sich selbst auf das Ganze, und so ging's durch die Flut. Er kam wohlbehalten am anderen Ufer an. Glücklich ist der Mann, der sich in allen Lagen zu helsen weiß.

Das war im Sommer. Im Winter gab's ein anderes Lied zu singen. Vierzig und mehr Meisen weit zu reiten in Eis und Schnee, droben in Michigan, erforderte eine Konstitution von Eisen. Ein Bruder, der jetzt auch im Himmel ist, antwortete mir auf meine Frage, warum seine Sände so verzogen seien: "Das ist ein lebenslanges Andenken an den Winter auf dem Bezirk; da kam ich manchmal, wenn ich beim Areuzen des Flusses mit meinem Pferd durchs Sis gebrochen war, so steif gestroren heim, daß ich nicht ohne Hilfe vom Pferde steigen konnte." Aber nicht nur in Michigan war's kalt. Sin Bruder sagt von seinen Erlebnissen im südlichen Indiana: "Ich kam von C. nach S. bei einer grimmigen Kälte. Ich war so erfroren, daß ich den Sattel nicht vom Pferde nehmen konnte. Sin ander Mal mußte ich durch einen zugestrorenen Fluß reiten, da nahm ich einen Fenzriegel und zerschlug, auf dem Pferde sitzend, das Sis und arbeitete mich so hindurch."

Und Br. E. H., der vor beinahe 60 Jahren dort arbeitete und heute noch zuweilen das Wort predigt, schreibt aus jener Zeit: "Wehrere Wale mußte ich mit meinem Pferde durch Flüsse und Bäche schwimmen. Einmal schlug ich einen Weg ein, um Deutsche aufzusuchen. Es war alles überschwemmt. Ich war auf einer Brücke. Ein Teil derselben wurde von beiden Enden fortgerissen durch die Flut und ich konnte weder vorwärts noch rückwärts. Ich bestieg mein Pferd, gab ihm die Peitsche und es sprang mit mir hinunter in die Tiese, hatte aber bald sesten Boden gesaßt. Nun befand ich mich förmlich auf einer Insel, weit und breit ein Wassermeer. Ich band mein Pferd an, kniete mich hin, betete und besahl meinen Geist in Gottes Hände. Dann stieg ich wieder auf und kam glücklich aus der Gesahr. Ich kam auf einen Indianer-Trail und abends naß und ermüdet bei an und predigte zu einer vollen und segensreichen Versammlung."

Es gab auch Reiseerlebnisse anderer Art. So erzählt Br. W., der auch noch unter uns ist: "Als ich in den aktiven Dienst des Predigtamtes berusen wurde, kam ich des Abends nach einer langen Tagereise auf dem Bezirk bei der Predigersfamilie an. Es war Freitag abend. Morgen früh,' jagte mir der Prediger, "mußt du auf die zwei weiteren Bestellungen und mußt am Sonntag deine Antrittspredigt halten. Ich halte meine Abschiedspredigt hier.' Samstag früh sattelte er mir seinen grohen schweren Schimmel, gab mir besondere Instruktionen und fort ging's in schwerem Trab meiner Bestimmung zu. Müde und wie gerädert vom ungewohnten Reiten fam ich abends in meinem mir angewiesenen Quartier an. Es war auf dem Land, und die Schwester, eine Pennsylvanierin, brachte nach dem Abendessen eine Zigarrenkiste voll Tabak und einige irdene Tabakspieisen und sing an ihr Pfeischen zu rauchen. Sie wandte sich zu mir und frug mich: Rauchst du nicht?" Ich sagte ihr, ich hätte früher geraucht, aber es jetzt aufgegeben. Da sagte sie zu mir: mußt mit mir ein Pfeischen rauchen, es hat noch ein jeder Prediger mit mir geraucht. Sie stopite mir sogleich ein Pfeischen, überreichte es mir,

und aus lauter Höflichkeit und Bescheidenheit rauchte ich ihrem Wunsche gemäß. Ich habe es doch später gänzlich aufgegeben.

"Auf jenem Bezirke hielten wir die erste Vierteljahrs-Versammlung in einem Städtchen einige Meilen von unserer Heimat. Der Vorst. Aelteste kam Freitag abend zu uns. Ich hatte ein Pferd gekauft von einem Farmer, ein sehr schönes, prachtvolles Pferd, aber seurig, wild und ungebrochen. Wenn ich es einspannen wollte, mußte es jemand sest am Zügel halten, sonst ging es durch. Ich sagte dem Vorst. Aeltesten, als wir fortsahren wollten: "Salte das Pferd am Zügel, bis ich eingespannt habe und auf dem Gefährt sitz und die Zügel sest in der Hand habe." Er ließ aber zu schnell los und mein Pferd ging auf und davon, ich konnte es nicht mehr halten. Mein Vorst. Aeltester stand mit seinem Sachel in der Halten. Mein Vorst. Aeltester stand mit seinem Sachel in der Halten. Mein Vorst. Aeltester stand mit seinem Sachel in der Halten und schne und schweit und nach mit!" Ich suhr einige Male um ein Hänsergeviert herum und kam dann zurück und nahm ihn mit."

Wie manches wäre da noch zu erzählen! Von Touren, die einen Monat und länger dauerten, durch Frost und Kälte, Sturm und Schnee. Und daheim saß die Predigersfrau mit ihren kleinen Kindern. Ost kehrte Krankheit ein, und dem abwesenden Vater konnte keine Nachricht gesandt werden. Ein Bruder in Michigan verließ die Seinen gesund und wohl, um neue Pläte aufzusuchen, und als er endlich nach Wochen wieser kam, müde und abgearbeitet, sag sein jüngstes Kind schon zwei Wochen im Grabe.

Die Wohnungsverhältnisse waren oft so ungünstig als möglich. In der Regel mußte sich der Prediger, wenn er an einen neuen Platz kam, erst ein Unterkommen suchen. Nicht, weil die Geschwister nicht gastfrei gewesen wären, denn das waren sie in vollstem Maße, und die Prediger wurden aufgenommen wie die Engel Gottes, sondern weil an gar manchen Bestellungen die Gemeinden erst gesammelt werden mußten.

In 1850 wurde Br. L. nach \*\*\* gesandt, saut einer Kirchenchronik jenes Feldes, worin es weiter heißt: "Weil aber in \*\*\* kein Haus zu vermieten war, so mußte er in einer alten Küferwerkstätte wohnen, in welcher nur Plats für ein Bett, einen Tisch, zwei Stühle und eine Wiege war. Wenn dann des Abends das kleine Bett für die Kinder unter dem großen Bett hervorgezogen wurde, so mußte die Wiege auf den Tisch gestellt werden."

Auf dem \*\*\* Bezirk hatten sie als Predigerwohnung ein altes Blockshaus ganz in der Nähe der sog. Bean Creek. Als Br. H. dorthin gestandt wurde und der alten, windschiefen, dem Einfallen nahen Hütte aussichtig wurde, bat er die ihn geleitenden Brüder vom Bezirk, ihm nur zwei Dinge zu besorgen: Erstens eine Wetterfahne und einen starken Balken. "Wozu?" frugen sie erstaunt. "Die Wetterfahne soll aufs Dach, damit

ich immer sehen kann, von welcher Richtung der Wind kommt, und mit dem Balken stütze ich dann die entgegengesetzte Wand der Hütte, damit sie der Wind nicht umweht," antwortete er.

Br. C. H. ichrieb mir: "Im Herbst kam ich nach M. am Ohios Fluß, und im Frühjahr hatten wir Hochwasser. Wir gingen abends zu Bett, aber das Wasser stieg so schnell, daß um Mitternacht schon Leute kamen mit einem Boot, uns zu holen. Ich hatte eine storesbox auf den Tisch gelegt und darauf mein Bureau, aber am nächsten Worgen schwamm Bureau, Bor und Tisch im Zimmer herum. Die Deutschen hatten die Kirche von den Englischen gekauft und hinten einen Teil abgenommen durch eine Zwischenwand, wo die Predigersfamilie wohnte. Kanzel und Altar waren über die Bänke hinunter geschwommen und standen vor der Tür auf den Bänken. Wir schoben die Fenster von oben herunter und konnten mit dem Boot in die Kirche und Wohnung hinein sahren."

Daß unter solchen Umständen oft Not und Sorge einkehrten in der Predigersfamilie, läßt sich denken. C. H., den wir oben auführten, schreibt darüber: "Im Herbst 1848 wurde ich nach H. gesandt. Es war ein Jahr der Entbehrungen und Nahrungssorgen. Ich klagte einsmal meinem Vorst. Aeltesten, ich könne es nicht mehr aushalten. Ich hätte wohl Brot, wenn ich unter den Leuten herum wäre, aber meine arme Familie litt Not. Ih bah, sagte Br. Kisling, der Vorst. Aelteste, "man hat dich dies Jahr auf die Brush College gesandt; da mußt du fasten. Nächstes Jahr steckt man dich in den Pocket, da mußt du beten."

Schreiber hörte einmal den alten Br. P. an einer Lagerversammlung erzählen: "Wir hatten nichts mehr zu essen, als nur getrocknete Apfelsschnitz. Aber das war genug, wir litten keine Not. Des Morgens aßen wir für Frühstlick die trockenen Schnitz, Mittags tranken wir Wasser, das durch gingen sie in uns dermaßen auf, daß wir gar kein Supper brauchsten."

II.

Uniere Pioniere waren auch echte Bolfsprediger, sie konnten den rechten Volkskon tressen. Das Wort kam aus vollem Herzen und drang wieder zu Herzen. Gott machte es in ihrem Munde zum Hammer, der Felsen zerschmeißt, zum scharfen, zweischneidigen Schwert, aber auch zur Salbe Gileads. Die Posame gab einen deutlichen Ton, und sedermann konnte wissen, was gepsissen oder geharfet war. Ihre Predigt bewegte sich auf durchaus praktischem Gebiete und sie war reich an urwichsigen Ilmitrationen aus dem täglichen Leben.

Als Br. (Iahn auf dem West Unity Bezirk war, predigte er über das Wort aus dem Hohenlied: "Ich habe meinen Rock ausgezogen, wie soll ich ihn wieder anziehen?" Es war im Sommer Während dem Lescu

zog er seinen Rock aus und predigte in Hemdsärmeln, bis er an den zweisten Teil seiner Auslegung kam, "wie soll ich ihn wieder anziehen?" da zog er seinen Rock wieder an. So hielt Br. B., der erst kürzlich heimsging, seine erste Predigt in einer Stadtgemeinde und wählte als Text: "Ein Ochse kennet seinen Herrn, und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Frael kennet es nicht, und mein Volk vernimmt es nicht." Er war ein Erweckungsprediger und seine allererste Predigt eine Bußpredigt.

Als der schon wiederholt angeführte Br. P. vom Lande an eine der damals besten und größten Stadtgemeinden unserer Konserenz versetzt wurde, war es ihm sehr bange, denn er besürchtete den Stadtleuten nicht Besriedigung geben zu können. In dieser Not wandte er sich zu Gott um Hilfe und einen Text und am Sonntag morgen trat er auf die Kanzel, gab eine kurze Erklärung, wie er zu diesem Texte gekommen sei und las die Worte aus dem Buch Esther: "Komme ich um, so komme ich um."

Es wurde mehr aus dem Hohenlied gepredigt als heute, und auch besonders über die Offenbarung und die letzten Dinge. Die Predigt trug den Charafter der Zeit in einem guten Sinne. Die alten Brüder hatten nicht nur Salbung, sondern eine Art heilige Wucht, mit der sie alles gottsose Wesen geißelten. Einige von ihnen verfügten dabei über eine Stimme von solcher Gewalt, daß wenn sie im Eiser alle Register aufzogen, es durch den Raum schallte und manchmal gellte, daß die Herzen zitterten und die Fenster klirrten.

Einen Bruder hat Schreiber noch gekannt, der, um das Wort zu unterstützen, zuweilen noch drastischere Mittel angewandt hat. anhaltende Versammlungen in einer Landgemeinde gegen Frühjahr. mächtiger Seizofen stand in der Mitte der hinteren Sälfte des Raumes, und die Bänke um den Ofen her waren Abend für Abend besetzt von einem Dupend und mehr meistens jungen Männern, die die Versamm= lung dadurch störten, daß sie beim Gebete nicht knieten, nicht mitsangen, während der Predigt halblaute Bemerkungen über den Prediger und die Leute machten und überhaupt sich auf eine Weise aufführten, die nur hindernd sein konnte. Tahinter saßen sie Abend für Abend wie eine Mauer, eine Art Sturm= und Widerstandszentrum und der Prediger fühlte, das muß gebrochen werden, ehe etwas geschehen kann. Er wandte sich direkt an sie in seiner Predigt, aber das half nichts, die lachten ihn nur höhnisch an. Da instruierte der Prediger seinen Kirchendiener und sagte ihm: "Wenn die Leute alle da sind, beim zweiten Lied, dann gehe und heize derart ein, daß der Ofen glühend rot wird." Der tat so und der mächtige Ofen verbreitete eine solche Hipe, daß die Zwölf ansingen zu schwitzen und es endlich nicht länger aushalten konnten und aufstanden, um hinaus zu gehen. Auf den Augenblick hatte der Prediger gewartet, und dann legte er los über den Text: "Da wird sein Heulen und Zähneklappern." Die göttliche Wahrheit kam nicht bloß in sansken Tropsen, wie ein milder Regen, auch nicht bloß wie ein Hagelwetter, sondern wie Telsstücke und Kanonenkugeln. Giner nach dem anderen drückte sich zur Tür hinaus, die Opposition war gebrochen und die Mauern Jerisches sielen.

Es lag auch in den Zeitverhältnissen, daß die Predigten jener Zeit oft ein stark polemisches Gepräge hatten; mußte doch der Prediger auf der Mangel und sonst jeden Augenblick bereit sein, sich gegen heftige Un= griffe zu verteidigen, Angriffe auf das Amt und die methodistische Lehre von seiten Ungläubiger und auch feindlich gesinnter sogenannter Geist= Kein Wunder, daß Pfalmstellen wie 40, 10; 118, 10—12 und andere von mancher Ranzel wie ein helles Trompetensignal diesen Gottlojen ins Herz und Ohr drangen. Es hat etwas gemeint, wenn so ein alter Kämpe auf einer Lagerversammlung dem gottentfremdeten, unruhigen Elemente mit mächtiger Stimme und heiliger Wucht entgegenrief: "Alle Heiden umgeben mich, aber im Namen des Herrn will ich sie zerhauen! Sie umgeben mich allenthalben, aber im Namen des Herrn will ich sie zerhauen!' Sie umgeben mich wie Bienen, sie dämpfen wie ein Teuer in Dornen, aber im Namen des Herrn will ich sie zerhauen!!!" Und sie haben es gekonnt und manchmal getan, zur Ehre Gottes und zu eigener und anderer Erbauung.

'Und es hat gewirkt. Einer der ältesten Männer auf meinem ersten Arbeitsfelde erzählte mir, wie er als junger Mann bekehrt wurde auf einer Lagerversammlung, die unsere Brüder hielten. Er und einige andere Gleichgesinnte waren lediglich zu dem Zweck gekommen, die Versammlung aufzubrechen. Er war der Rädelsführer der Bande, und hatte beide Taichen mit großen Steinen gefüllt, nicht nur drei, wie einst David, sondern so viele als hineingingen, um im geeigneten Augenblick damit die Prediger auf der Plattform zu bombardieren, denn der junge Mann war ein gewalttätiger Mensch, dessen Hand wider jedermann war. dem Ende setzte er sich ganz vorn auf die erste Bank, die anderen hatte er wie ein Feldherr durch die Versammlung verteilt. Der Spaß (wie er meinte) sollte losgehen, wenn die Einladung zum Altar gegeben wurde. Aber es kam anders. Unter der mächtigen Bukpredigt über die ewige Verdammnis wurde er erweckt und war der erste am Betaltar; er wurde gründlich zu Gott bekehrt, stand dann auf und bekannte unter strömenden Tränen und dem Jauchzen der Kinder Gottes, warum er gekommen und was er im Sinne gehabt, und zum Beweis holte er die Steine aus seinen Taschen und legte sie vor sich auf die Bank.

Die Allustrationen jener Tage waren manchmal etwas derb, aber zum Buntt. In einer Predigt, die ich vor dreißig Jahren hörte, sprach der Prediger von jener Sorte von Hörern, die die Wahrheit nicht ertras gen können und die nachher über den Prediger schimpfen. "Das nimmt mich nicht wunder," fuhr er fort, "mein Vater hat als gesagt (ich gebe es wörtlich), wenn man einen Knüppel unter eine Herde Säue wirft, dann schreit diejenige, die es trifft."

Ein anderer redete in einer Landkirche darüber, daß es Leute gäbe, welche behaupteten, sie hätten gar keine Bersuchungen und Ansechtungen mehr irgend welcher Art. Dann deutete er durch das offene Fenster hins aus ins Feld und sagte: "Ja, es gibt so was. Dort draußen steht auch einer, der keine Ansechtungen und Rämpse mehr hat." — Draußen vor dem Fenster stand ein alter halbverfaulter Baumstumpen.

Ein anderer, für mehr als ein Vierteljahrhundert einer der leiten= den Männer unserer Konferenz, sprach in einer Abendmahlspredigt, die ich als Knabe hörte, über die Wankelmütigkeit vieler sogenannten Chriften, die jahrelang über dieselben Schwachheiten und antlebenden Sünden klagen und sie doch nicht ablegen, und sagte unter anderem: "Es ist ihnen nicht ernst damit. Was muß der liebe Gott von solchen Menschen denken? Was würdet ihr Frauen denken," fuhr er fort, "wenn ihr Män= ner hättet, die nicht treuer wären als manche Christen Gott gegenüber? Würdet ihr ihnen glauben, wenn sie wer weiß wie oft kämen, immer und immer wieder, und sprächen" — (dabei hängte er den Kopf und stand da mit gefalteten Händen und etwa so, als wäre sein Rückgrat an drei verschiedenen Stellen gebrochen und sagte mit weinerlicher Stimme, aber in urkomischer Weise): "Liebe Frau — (Schluchzen) — ich hab mich schon wieder vergangen — (Schluchzen) — vergib mir wieder." — (Schluchzen). Und das ginge so fort, regelmäßig jeden Sonntag, jahrelang. Was mürdet ihr Frauen von solchem Menschen denken? Aber so machen's viele Gott gegenüber.

Fa, unsere Väter konnten sich verteidigen, wenn nötig, unerschrocken und hatten dabei Menschenkenntnis und Humor, der ihnen trefflich zu statten kam. Br. M. schreibt von seinen Erlebnissen in dieser Beziehung auf einem seiner ersten Arbeitsfelder:

"Ich hatte eine Bestellung, allwo ein gutmütiger Lutheraner mir den Rat gab, das Evangelium aus dem Kalender zu predigen. Es wohnten dort lauter Lutheraner, sie hatten keinen Prediger. Ich tat so. Eines Sonntags kam ich zehn Minuten zu spät; da stand ein sogenannter Prediger, der die Woche zuvor dahin gekommen war, und predigte über die Geschichte von Nikodemus. Er räsonierte unverschämt über die Methodisten. Als er sertig war, bat ich um Erlaubnis, einige Bemerkungen machen zu dürsen, welches mir erlaubt wurde. Ich verlangte dann Beweise singe Behauptungen, die der Prediger gemacht hatte und legte ihm einige Fragen zur Beantwortung vor; da erkannte er erst, wer ich war. Beweis und Antwort konnte er nicht geben, so wurde der Bursche

grob. Ich forderte ihn dann zu einer Debatte in 14 Tagen über seinen Text heraus und über die Wiedergeburt. Er nahm die Herausforderung an und sagte höhnisch, ich sollte nur tüchtig studieren, denn, so viel er wisse, mangle das Studium allen Methodistenpredigern. Ich sagte, das ist meine Sache, doch mit einem Landstreicher wie Sie einer sind, gedenke ich auch ohne Studieren fertig zu werden. Als ich nach 14 Tagen hinskam, war kein Gegner da. Ich predigte über Nikodemus Geschichte und als ich fertig war, fragte ich nach meinem Gegner. Da sagte ein alter Mann "Der hat dem Schneider seiner Witwe für etliche vierzig Taler wert Kleider abgekauft auf Borg und hat französischen Abschied genommen. Her Pfarrer, dem haben Sie den rechten Titel gegeben"

#### III.

Endlich übten sie treue Seelsorge und handhabten die Kirchenordnung mit Geschick. Die allgemeinen Regeln waren ihnen kein toter Buchstabe. Es herrschte die nötige Strenge, aber sie war gepaart mit Liebe.
Iwar nicht jeder Bruder Prediger ging so weit, wie der fromme, gute
Br. \*\*\*, der einmal seine eigene Frau vor ein Kirchenkomitee brachte und
ausschließen wollte, weil sie die Klasse nicht so regelmäßig besuchte, wie
er es für ihre Pflicht hielt, und sie war eine fromme Frau. Freilich ging's
in jenen Zeiten nicht immer so ruhig her im Gemeindeleben, wie man
denken könnte, und die Brüder Prediger hatten manchmal über Dinge zu
entscheiden in Bezug auf Familienverhältnisse, mit denen wir heute verschont werden, was uns gar nicht leid zu sein braucht. Damals war eben
der Prediger die höchste Autorität. Br. Breunig schreibt in seinem Buch,
daß der beste Prediger heute nicht so hochgeachtet sei, als in den Ansangszeiten der geringste.

Br. C. H erzählt von seiner gefegneten Arbeit in \*\*\*, und sett hinzu: "Ich will noch eins erinnern. In einer Tührerversammlung kam Br. K., Verwalter, und sagter Brüder, ich kann weder Glied der Kirche noch Verwalter mehr sein, ich wünsche entlassen zu werden." "Warum?" frug ich. "Ich habe meine Frau geschlagen." Keiner der Brüder gab eine Antwort. Endlich sagte ich: "Br. K., Jakobus sagt: Alles, was nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Wir vergeben dir. Vitte Gott um Vergebung. Gehe heim und versöhne dich mit deiner Frau." Es geschah, und der häusliche Friede war wieder hergestellt.

Doch genug. Wohl wäre noch manches zu erzählen. Unter Kampf und Not und vielen Entbehrungen haben unsere Väter das Werk gegründet. Das beste war: Gott war mit ihnen und schenkte ihnen großen Erfolg. Die meisten der Pioniere sind heimgegangen zu ihrem Herrn, die anderen solgen bald. Uns Kiingeren gilt vielsach das Wort des Herrn (Koh. 4) "Ich habe euch gesandt zu schneiden, das ihr nicht habt gearbeitet. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit gekommen."

## Die Kirchlichen Unstalten.

Das Verlagshaus und die deutschmethodistische Siteratur.

Bon A. F. Cramer.

eben der perfönlichen Arbeit des Boten des Evangeliums ist wohl kaum ein anderes Mittel zu sinden, welches sür die aggressive Arbeit im Reiche (Vottes von solcher Bedeutung wäre, wie die kirchliche Literatur. Sie ist ein billiger Arbeiter: eine Zeitung oder ein Traktat können viel ausrichten und kosten nur wenig; sie ist ein ausdauernder Arbeiter: während die Stimme eines Redners bald verschallt ist, reden die gedruckten Worte noch immer fort, so ost sie zur Hand

genommen werden, sie ist ein eindringlicher Arbeiter: beim Lesen bietet sich bessere Gelegenheit zum Stillehalten und Nachdeuten, als beim Hören einer Rede. Diese Tatsachen erkannten die Pioniere des Methodismus in ihrer ganzen Tragweite. Sie sahen, daß sie durch die Schrist in manches Haus und Herz Eingang sinden konnten, wo ihre Rede nicht hinkommen konnte. Sie fühlten, daß auch da, wo ihre Rede gehört worden war, den Leuten etwas geboten werden mußte, das sie zum weiteren Nachdenken auleitete, damit nicht die ersten guten Eindrücke spurlos verwischt würden. In der firchlichen Presse hat die Kanzel einen starken Bundesgenossen, und der unsichtbare Einfluß der Presse kann kann hoch genug angeschlagen werden.

#### Zeitschriften.

Dies erkannte besonders auch jener erste methodistische Missionar unter den Deutschen, der ehrwürdige Dr. Wilhelm Nast. Reich ausgerüstet mit Schätzen des Wissens, von Jugend an geübt im Deuten, gewandt in der Führung der Feder, war es ganz natürlich, daß er sich schon ganz frühe in seiner Missionstätigkeit auch diese seine Fähigkeit zu Nutzen machte. Schon in 1836 ließ er eine Bearbeitung von Weslens Predigt über die Wiedergeburt als Traktat drucken. Trotz der mühevollen Arbeit auf einem Bezirk, der mehr wie hundert Meilen im Umkreis hatte, fand er im solgens den Jahre noch Zeit, weitere Traktate, die Glaubensartikel und drei kirchs

liche Katechismen in Bearbeitung zu nehmen. Im folgenden Jahre, 1838, begann er das Werf, das von nun an im besonderen Sinne seine Lebensaufgabe wurde, die Herausgabe der firchlichen Zeitschrift "Der Christliche Apologete" Die Anfänge des Blattes waren gering, die Betreibung der



Tas Beftliche Berlagehaus unferer Rirche, Cincinnati, D.

Heute das große, schmude, sichergegründete nud wohlbekannte Blatt zur Sand nimmt, der mag sich wundern, zu vernehmen, daß es in seinen Kinderichuben einen harten Kampf um die Eristenz zu kämpfen hatte. "Der Christliche Apologete und evangelischer Zuruf an die Deutschen von Amerika", so lautete der anfängliche große Name des kleinen Blättchens, das nur vier Seiten umfaßte. Der Preis war ein Dollar per Jahr. Welche Glaubenstat die Herausgabe des Blattes war, läßt sich erkennen, wenn wir vernehmen, daß der Editor hinter sich nur ein e Gemeinde mit 27 Gliedern und einem Prediger, Rev. John Zwahlen, hatte. Es wurde in dem Blatte der rechte Ton angeschlagen, der zur



Dr. C. Golber. Dr. A. J. Raft. Die Difice bes "Christichen Apologeten".

Buße und Herzenserneuerung rief. Das Blatt wurde eine Wasse in den Händen der Glieder, so daß sie, die in ihrem Glaubensleben noch unersahren waren, daraus lernten, Grund zu geben der Höffnung, die in ihnen war. Wurde die methodistische Bewegung angegriffen, so konnten die Glieder die Angreiser auf ihr Kirchenblatt verweisen, in welchem den ungläubigen und falschgläubigen Feinden der Standpunkt klar gemacht wurde. Das Blatt hatte am Ende des zweiten Jahres bereits 1000 Unterschreiber, was allerdings noch lange nicht hinreichte, um es auch nur annähernd

ielbsterhaltend zu machen; aber es war doch unter den obwaltenden Verhältnissen ein guter Fortschritt. 3wei Jahre später, in 1842, scheint es noch nicht besser gegangen zu sein, denn da erläßt der Editor einen Aufruf an die Leier, neue Abonnenten zu sammeln, da sonst das Blatt eingehen müsse. In 1847 war die Zahl der Unterschreiber erst auf 1700 angewachien. In 1850 berichtete das Blatt noch einen Jahresverluit von 800 Dollars in der Herausgabe. Doch fämpfte es um seine Existenz mutig weiter, bis in 1852 mit einer bedeutenden Vergrößerung des Blattes ein Umschwung zum Besseren eintritt. Die Unterschreiberzahl mehrte sich und betrug in diesem Jahre 3389. Von da an ging es nun rasch auswärts. Format und Seitenzahl wurden im Laufe der Zeit den jeweiligen Umständen entiprechend geändert und vermehrt. Heute hat das Blatt eine Unterichreiberzahl von ca. 18,000, und wird in einer Weise hergestellt, die von keiner anderen deutschen kirchlichen Wochenschrift übertroffen wird. Vom Beginn bis 1892, also 54 Zahre lang, war Dr. W. Rast Editor; ihm folgte iein Sohn, Dr. A. J. Nast, im Amte, der bis auf die Zettzeit durch gewandte Führung das Blatt zu immer größerer Rütlichkeit und Vollkommenheit gebracht hat. In 1847 wurde dem vielseitig in Anspruch genommenen Redakteur in 11. Salis der erste Gehilfe zur Seite gestellt. Ihm folgten andere, und dann von 1865 an folgende tiichtige Kräfte: 1865—72 Tr & Liebhart, 1872—76 Rev. S. Grentenberg, 1876—90 3. Archbiel, und seit 1890 Dr. C. (Volder. Mit den veränderten Zeitverhältnissen hat auch der Charafter der Schrift jeweilig Schritt gehalten. Von einer Missions und Verteidigungsschrift ist das Blatt zu einer kirchlichen Informations-Erbaumgs= und Familienschrift herangewachsen; dabei natürlich, wenn immer nötig, auch zu Schutz und Wehr der Rirche fräftig eingreifend.

"Die (3 locke" machte ihre erste Erscheinung am 1 Oktober 1857 Schon im Zahre 1839 war die erste deutsche Sonntagschule gegründet wor-Aber es dauerte 18 Jahre, ehe der Jugend ein besonderes Blatt geboten wurde. Der Arbeit des damaligen Superintendenten des deutichen Buchverlags. Br. N. A. W. Bruehl, ist es ganz besonders zu verdanfen, daß die Schrift ins Leben kam. Daß dieselbe einem Bedürfnis entjprach, zeigt die Tatsache, daß das Blatt schon nach vierjährigem Beitande eine Unterichreiberzahl von 12,000 hatte. Es bot den jugendlichen Leiern "lehrreiche, unterhaltende, ihrer Kassungsfraft angemessene Sachen aus der Natur-. Welt= und Mirchengeschichte" "Die Glocke" erichien zuerst monatlich, dann mit Beginn des fünften Zahrganges halbmonatlich. Redaftion wurde während der ersten 15 Jahre in der Amtsitube des "Apologeten" beforgt; mit der Gründung von "Haus und Herd" in 1873 ging die Leitung auf Dr. Hullebhart über. In 1879 wurde ein Blättchen "Für Mleine Leute" angefangen. Es bestand jedoch nur drei Jahre lang. Von 1882 an wurde fünf Jahre lang die "Rene (8 lo de" publi-



Tiebrid Munz. A. Vaft.

5. Grennenberg, Win. Naft.

Die Sditoren.

& Solber.

ziert. Dieselbe erschien halbmonatlich im selben Format und mit ähnlichem Inhalt wie die "Glocke", und zwar so, daß sie am zweiten und vierten Sonntag jeden Monats, also an Sonntagen, an denen die "Glocke" nicht herauskam, ihre Erscheinung machte. Es sollte dadurch solchen Sonntagsichulen, welche es verlangten, beinahe jeden Sonntag im Jahre eine Glocke zugestellt werden. In 1887 wurde mit der Beröffentlichung der Wochensglocke begonnen. Dieselbe hat eine Unterschreiberzahl von ca. 17,000. Das Bedürsnis nach einem Blättchen, das dem Gemüt und der Fassungskraft der Kinder mehr entsprechend war, machte sich allgemein sühlbar. Es wurde demgemäß in 1897 durch Dr. Nagler "Die Kleine Glocke" ins Leben gerufen. Dieselbe erfreut sich wachsender Beliebtheit und hat eine Ubnehmerzahl von ca. 8000, so daß wöchentlich etwa 25,000 Sonntagsichulblätter in unsere Sonntagschulen wandern.

"Haus und Herd", das gediegene Monatsheft der Kirche, machte ieine erste Erscheinung im Januar 1873. Man erkannte, daß man, um der reichhaltigen, aber oft schädlichen weltlichen Unterhaltungsliteratur entgegen zu wirken, eines christlichen Familienmagazins bedurfte. General-Konferenz von 1872 beschloß die Herstellung eines solchen, und Dr. Liebhart wurde einstimmig mit der Bahnbrechung auf diesem (Sebiete betraut. Er hat mit viel Geschick und Taktgefühl den rechten Ton für ein Familienmagazin getroffen. "Haus und Herd" mit seinen packenden und moralisch gesunden Erzählungen, seinen populären Abhandlungen und seinen hübschen Illustrationen ist in vielen Tausenden von deutschen Sei= maten ein unentbehrlicher Familienfreund geworden. Als in 1895 Dr. Liebhart durch einen plötlichen Tod seinem Wirkungskreis entrissen wurde, berief die Kirche zu seinem Nachfolger Dr. F. L. Nagler, der sich schon zuvor als populärer Schriftsteller ausgezeichnet hatte. Es war ihm nur fünf Rahre lang vergönnt, seine reiche literarische Tätigkeit als Editor von "Haus und Herd" zu entfalten, da eine Krankheit ihn im Jahre 1900 vom irdischen Schauplatz zur ewigen Ruhe abrief. Ihm folgte in 1900 Dr. F. Munz, der drei Jahre lang als Dr. Raglers Gehilfe gewirtt hatte. Unter seiner volkstümlichen, taktvollen Leitung hat das Magazin beständig an Interesse und Unterschreiberzahl zugenommen, so daß es jetzt monatlich in etwa 8000 Familien einzieht, reichbeladen mit Schätzen des Wissens und der Unterhaltung. Nebst den ausführlich erklärten Sonntagschul-Lektionen enthält das Blatt eine Jugendbundabteilung; es ist das offizielle Organ des Jugendbundes.

"Ter Bibelforscher" wurde in 1871 gegründet. Er ist das Leftionsblatt für die Sonntagschulen und enthält in bündigen Ausdrücken kurze Erklärungen der Sonntagschullektionen, sowie für Lehrer und Beamte Belehrung über verschiedene Zweige der Sonntagschularbeit. Er wird in 41,000 Exemplaren gedruckt. Der "Bildersaal", große,

farbige Bilder in Oeldruck, zum Gebrauch vor der ganzen Schule, und die "Klein en Lehrbilder", kleinere farbige Vilder, zum Verteilen an die Schüler bietend, machen die im Buchverlag erscheinende periodische Literatur zu einem wohlgefügten Ganzen. Ersterer wird vierteljährlich an 1400 Sonntagschulen gesandt, letztere sonntäglich in den Schulen an 26,000 Kinder verteilt.

Doch wäre eine Liste der deutschmethodistischen Zeitschriften nicht vollständig ohne eine Erwähnung der Monatsschrift "Der Wegweißer zur Seiligung ung" Dieselbe wird seit 23 Jahren von Rev. H. Grentzensberg im Selbstverlag herausgegeben. Ihr Zweck ist, die wichtige Lehre der Heiligung und völligen Liebe besonders den Lesern vor Augen zu halten.

#### Traktate.

Ein anderer Teil der Publikationen muß erwähnt werden; es ist dies die reichhaltige Traktatliteratur. Ein Traktat war die erste deutsche Publikation des ersten deutschen Methodistenpredigers und seit jenem Anfang sind Dr. W. Nast, sowie seine Nachfolger im Amte als Editoren von Traktaten, Dr. Liebhart, Dr. Nagler und Dr. Munz, eifrig bestrebt gewesen, das denkbar beste Material in Traktaten zu liefern. Populär, zeitgemäß und packend sind diese kleinen Schriftchen zur freien Verteilung, und ein starker Sebel in der Missionsarbeit, woimmer sie gebraucht werden. Die syste= matische Publikation deutscher Traktate begann in 1848, nachdem im Herbst 1847 die erste deutsche Konferenz-Traktatgesellschaft in der Illinois Konferenz gegründet worden war. Im folgenden Jahr folgte die Gründung einer ebensolchen in der Ohio Konferenz. Im Spätjahr 1849 waren bereits 49 verschiedene Traktate auf dem Markt, welche sich mit den alten Fragen über das Heil der Seele in dem neuen Lichte der damaligen Zeitströmung befaßten. Im folgenden Jahre wurden 50 Traktate für Kinder publiziert. Die bis auf die Jettzeit erschienenen Traktate bilden etwa 15 starke Bände.

#### Bücher.

Die deutschmethodistische Literatur ist reich an Büchern. Beim Durchschauen der Liste muß man ob der Allseitigkeit der gedeckten Gegenstände staunen. In den über 350 Bänden, welche das Verlagshaus publiziert hat, sind Theologie, Erbauung, Predigten, populäre Wissenschaft, Biosgraphie und Erzählungen für jung und alt durch gute Werke vertreten. Wie es nicht anders zu erwarten ist, so hat auch in diesem Fach der Nestor der deutschmethodistischen Literatur den Anfang gemacht und in der ersten Zeit den Büchermarkt mit rastloser Emsigkeit versorgt. Sein neutestamentlicher Kommentar, Wesley und seine Mitarbeiter, Wesleys Predigten,

Kares Abhandlung über die Rechtfertigung, Christologische Betrachtungen, Biblisches Christentum und seine Gegensätze, Woltersdorfs Fliegender Brief und viele andere Werke in mehr oder weniger vollständiger Neubearbeitung sind Früchte seines Fleißes. Um passende Werke von Teutschland sür das Buchlager zu haben, durchsuchte er auf seinen Besuchsereisen nach dem alten Vaterlande in 1844 und 1856 den deutschen Vüchermarkt, so daß besonders in der Theologie die Prediger im Laden des Boot Concern die besten deutschen Werke vorrätig sinden konnten. Auch sür die Jugend und Sonntagschule sorgte er. In 1848 wurde das Abestuch hergestellt. Von 1849—1865 wurden 50 Bände der "Jugendsbibliothek" veröffentlicht, ebenfalls eine "Bibliothek A für kleine Kinder", 60 Bändchen umfassend.

Dr. Liebhart, welcher in 1865 als Gehilfe Dr. Rasts in der Redaktion der mannigfaltigen Schriften angestellt wurde, hat sich besonders als populärer Zugend= und Familienschriftsteller hervorgetan. Er besorgte die Vergrößerung der Jugendbibliothek von 50 auf 100 Bände. Es wurden nach einander vier Bilderbücher, drei fleine "Handbibliotheken", jede 10 Bändchen enthaltend, und das "Schatkästchen", bestehend aus 12 Bänden, verlegt. Für die reifere Zugend besorgte er die "Columbia-Serie", welche aus 10 Bänden besteht, und für den Familienkreis die Familienbibliothek, welche 18 stattliche Bände vortrefflichen Inhalts umfaßt. Für den Jugendbund gab er eine Serie von 12 Rummern von Textbüchern über wissenichaftliche und geschichtliche (Begenstände heraus. Für die Sonntagichule beiorgte er ein gradiertes Syftem von Lesebüchern nebst allen nötigen Requisiten von Maßbiichern, Marten u. f. w. Aus seiner eigenen Feder stammen folgende stattliche Werke. Im Jugendkreis, das Buch der (Bleich= nisse, Familienbuch, Geschichte des Methodismus nach Abel Stevens, Le= ben und Wirken in der Heidenwelt, nebst vielen Bearbeitungen. -- Ein fruchtbarer Schriftsteller war Dr. Nagler; aus seiner emfigen Teder stam= men folgende dreizehn Bände: Die Unsterblichkeit der Seele, Handwörter= buch der Seiligen Schrift, Immanuel, Geistliche Erweckungen, Jerachmeel, Neue Predigtindien, Die Zukunft Christi, Deklamatorium, Kurze Naturlebre, Biographische Bilder aus der Weltgeschichte (2 Bände), Biographische Bilder aus der Heiligen Geschichte (2 Bände). 3mei gediegene Werke auf dem Gebiete der Theologie sind "Das christliche Heilsleben" von Tr. C. K. Paulus und "Homiletit" von Dr. K. Munz. Ersterer hat außerdem für die Zugend das Biichlein "Durch Rampf zum Sieg", letterer "Die adventistische Lehre", eine Widerrufung Dr. Caurights, und "Verborgene Mlippen", ein Büchlein für die Jugend über die Bergnügungsfrage, verfaßt. Von den alten Vionieren hat W Ahrens "Die Taufe im Lichte der Heili= gen Schrift", (8 A. Brennig "Bon Rom nach Zion", eine Antobiographie, und C. &. Wunderlich "(Blaubenskampf", eine Selbstbiographie, verfaßt.

Dr. L. S. Jacoby ist der Verfasser von "Letzte Stunden", Zeugnisse der Religion auf dem Sterbebette. "Im Strom der Zeit" ist eine interessante Erzählung aus dem Leben der Arbeiter, von J. Mehmer. F. Kopp lieserte "Die deutschamerikanische Kanzel" und "Das verborgene Leben mit Christo in Gott" Ein "Lebensbild G. L. Mulfingers", eines der ersten Pionierprediger, wurde von seinem Sohne, J. A. Mulfinger, geschrieben. In jüngster Zeit hat Dr. J. L. Külsen eine Evangelienharmonie, "Das Leben Jesu", im Wortlaut der vier Evangelien, versaßt, sowie eine Broschüre, "Die Bedeutung des Evangeliums Johannes" Wir könnten unsere Wanderung durch den Büchermarkt deutschmethodistischer Literatur noch bedeutend weiter ausdehnen, doch dürfen wir nicht zu lange werden. Es genüge, wenn wir sagen, daß der deutsche Wethodismus alle Ursache hat, auf seine Schriftsteller und ihre Produkte stolz zu sein.

Gefangbücher find ein allgemeines Bedürfnis für Rirchenleute. Ihre Entwicklung in unserer Kirche mag deshalb eine etwos nähere Betrachtung rechtfertigen. Während der ersten vier Sahre des deutschen Methodismus mußte man sich mit Gesang ohne Buch behelfen, so gut oder so schlecht, als es eben gehen wollte. In 1839 stellten dann Dr. W. Rast und Rev. P. Schmucker das erste (Besangbuch zusammen, welches, im Herbst desselben Jahres auf den Markt kam. Noten zu den Liedern waren fürs erste nicht zu haben. Auf diese Weise behalf man sich 14 Jahre lang, bis in 1852 ein separates Melodienbuch zu den Liedern des Gesangbuches her-Kein Wunder, daß man damals ohne Musikinstruausgegeben wurde. mente auskommen mußte, während ein mit fräftiger Stimme begabter Vorsänger den Gesang leitete. In 1865 wurde eine neue Ausgabe des Gesangbuches bewerkstelligt und im selben Zahre im "Zionssänger" ein Notensatz zu den Liedern geliefert. Das dritte Gesangbuch kam in 1888 auf den Markt; es enthält eine so reichhaltige und glückliche Auswahl von 792 Liedern, daß es voraussichtlich auf lange Jahre hin Dienste tun wird. Text und Musik stehen in einer Ausgabe dieses Buches beisammen. — Für die Sonntagschule wurde schon gleich in 1839 ein vierseitiges Pamphlet, welches 10 Lieder enthielt, von der ersten Sonntagschule in Cincinnati gedruckt. Ein besonderes Liederbuch für Sonntagschulen wurde jedoch erst in 1850, also 11 Jahre nachher, hergestellt. Es war dies "Der neue Liederschat für die Jugend und zum Gebrauch in Sonntagschulen" enthielt 184 Lieder ohne Noten und tat Dienste, bis 1878 das erste Noten= buch für Sonntagschulen, "Die Jugendharfe", von Dr. Liebhart hergestellt wurde. Dr. Liebhart hat sich um den Sonntagschulgesang in hervorragen= der Weise verdient gemacht. Um das beste Neue auf dem Gebiet der Lieder den jungen Leuten zu liefern, wurden von ihm in den nächsten fünfzehn Jahren der Reihe nach "Die neue Harfe", "Harfenklänge", "Psalter und Harfe", "Liederluft und Psalter" und "Perle" herausgegeben.

Bücher erfreuten sich einer stets wachsenden Popularität. Mit großer Sorgsalt wurde zuletzt in 1905 durch Dr. Munz das neue Sonntagschulziederbuch "Love den Serrn" hergestellt. Es hatte innerhalb eines Jahres einen Absat von nahezu 20,000. — Für den Gebrauch in Betstunden wurde im "Aleinen Psalter" und "Neuen Aleinen Psalter" eine Zusammenstellung der passendsten Lieder aus dem Airchengesangbuch und den Sonntagschulgesangbüchern hergestellt. Auch ist in der allerneuesten Zeit dem Bunsch, Worte und Melodie beisammen zu haben, durch die "Pilgerstlänge", von Dr. Munz redigiert, Rechnung getragen. Das Buch enthält neben den alten Kerntiedern das beste Neue in etwa 180 Liedern.

#### Das Berfonal des Berlagshaufes.

Ein Ueberblick über das Verlagswesen unserer Kirche wäre unvollständig ohne eine kurze Bekanntschaft mit den Männern, welche zur ge-

schäftlichen Betreibung des Werkes ihre Uräfte eingesetzt haben.





Theodor Baur.

der Ersten Natl. Bank verband, seit welcher Zeit er in der letzteren Bank dem ausländischen Wechselgeschäft vorsteht. Br. Baur war in 1849 eines der (Vlieder, welche die Tritte Kirche in Cincinnati gründeten. Er schaut heute in seinen alten Tagen auf ein Leben zurück, das an tirchlicher Arbeit reich ist. Er war ein langjähriger Sonntagschul-Superintendent, Verwalter, Trustee und Alaßsührer in seiner (Vennesnde.—Ein anderer alter deutsicher Angeitellter aus jenen Tagen, Br. Seinrich Schulze, lebt noch in St. Laufs und steht in seiner (Vemeinde in hohem Anschen. Er besorgte die Fuhrarbeit sür das Buchgeschäft.

In Br. N. A. W. Bruehl erhielt das Geschäft in 1854 einen eifrisen und reichbegabten sichrer der deutschen Abteilung. Br. Bruehl wurde am 29 Tezember 1828 in Natibor, Tentschland, geboren. Seine Eltern was

ren katholisch und sandten den Sohn auf ein Priesterkollegium, um ihn zum geistlichen Amte vorzubereiten. Er entwickelte sich jedoch zu einem Atheisten. In 1848 nahm er an den politischen Unruhen teil und mußte deshalb nach England entsliehen. 1851 kam er nach Amerika und wurde hier gründlich bekehrt. In 1853 finden wir ihn als Kolporteur der Traktatgesellschaft mit einem Salär von 200 Dollar in Baltimore tätig. Sein Erfolg war so groß, daß er die Aufmerksamkeit der Agenten in Cincinnati



R. A. W. Bruehl.

auf sich senkte und sie beriefen ihn 1854 als Leiter des deutschen Departements hierher. Bis 1861 seitete er das deutsche Geschäft; Bücherhandel, Traktatverteilung, Lektionsblätter wuchsen unter seiner Hand. Er betrieb besonders die Publikation einer deutschen Sonntagschulzeitung und es gelang ihm, mit Zustimmung der Generalkonferenz 1856, eine solche, die "Glocke", ins Leben zu rufen. Er nahm an der ferneren Arbeit an diesem Blatt großes Interesse. Den Apologetensonds, wodurch der Apologete an Unbemittelte frei versandt wird, hat er während des Bürgerkrieges besonders zum Bohl der Soldaten angefangen. Er wandte sich später dem Bersicherungsgeschäft zu und war darin mit gutem Erfolg bis an sein se-

liges Ende tätig. Rinder waren stets seine Lieblinge und er hat bis in sein bobes Alter eine große Kleinfinderklasse in seiner Heimatgemeinde in Covington. Un., allsountäglich unterrichtet.

Nach etlichen schnelleren Wechseln kam in 1872 Heinrich E. Dickhaut als Zuperintendem des deutschen Büchergeschäftes nach Cincinnati. Er trat in 1857 in Chicago als deutscher Elerk ein. In seiner nunmehr fünfzigsährigen Verbindung mit dem Buchgeschäft ist er gründlich mit dem Geschäft vertraut geworden. Auf seinen Besuchen an die verschiedenen deutschen und englischen Konserenzen ist er mit mehr Predigern persönlich



o. C. Didhaut.

befannt geworden, als wohl irgend ein anderer. Er ist an diesen Monferenzen seit Bischof Bakers Zeit mit allen Bischöfen der Kirche mjammengetroffen. Durch Weschäftsverkehr hat er auch die Vefanntichaft vieler Prediger in anderen Tenominationen gemacht. Unter seiner Leitung nahm das (Seichäft einen großen Aufichwung: der jährliche Umsat erhöhte sich von 50,000 auf 100,000 Dollar. Er führte die farbigen Tauf-, Traus und Konfirmations-Prachts scheine ein, und das Geschäft hat davon über eine Million verkauft. Als eine Anzahl deutscher und englischer Verlagsbäufer in Amerika die Lehrerbibel aus England hier cinzuführen beabsichtigten,

wurde er einstimmig als Bertreter dieser (Veschäfte nach England gesandt zur Abmachung des (Veschäftes. Eine Bestellung siir \$250,000 wurde sosgleich gemacht und innerhalb vier Monaten folgte eine zweite von derielben Söbe. Br. Tickbaut hat sich um den deutschen Buchhandel in Amerika besonders auch dadurch verdient gemacht, daß es ihm gelang, zur Zeit, als durch die Tinglen-Vorlage ein Einsubrzoll von 25 Proz. auf die Einsuhr von Büchern gelegt werden sollte, durch seine Vorstellungen in Vosshington bei den Vertretern des Staates Ohio, McKinleh und Foraker, diesen Zoll von der Vorlage zu itreichen. Br. Dickbaut hatte dabei das Wohl seiner Kunden, besonders der Prediger, im Nuge, denen eine Verteuerung der Vicker viel Unkosen verursacht hätte. Für die Vuchhandlungen wäre der Iosl eber ein Vorteil gewesen, denn ihre Warenlager wären sosort mit der Einslichrung des Zolls zum 25 Proz. im Wert gestiegen. Es hätte dies für

das Buchgeschäft eine Wertzunahme von mindestens 6000 Dollar bedeutet. Br. Dickhaut wurde in 1838 in Kassel, Deutschland, geboren und wanderte in 1853 nach Amerika aus. Er ist viermal Delegat zur General-Konf. gewesen und hat an kirchlichen Angelegenheiten stets großes Interesse genommen.



3. Pfeiffer.



Auguft Bleifch.

Br. Jeremias Pfeiffer hat als langjähriger Angestellter im deutschen Departement und durch Geschäftsreisen an Konserenzen sich ebenfalls einen großen Bekanntenkreis unter den Predigern, sowie durch seine Zuvorkommenheit und Freundlichkeit im Laden sich einen großen geschäftlichen Freundeskreis erworben. Er trat in 1872 in das Zweiggeschäft in Chicago ein und kam in 1893 nach Cincinnati. Seit 1902 steht Br. Alsfouso Großen geschäft als deutscher Kommis im Buchgeschäft und bedient mit Treue und Eiser die kommenden Kunden.

Br. Ang. Bletich deutsche bertrat das Departement als Buchführer und Leiter der Substriptionsliften der verschiedenen deutschen Zeitschriften. Durch ihn wurden die verschiedenien deutschen (yeschäftsbriefe durchgesehen und, so weit als nötig, beantwortet. Er bekam die Gesichter



M. Großtorbt.

der Prediger nicht zu jehen, behauptete jedoch. durch ihre Briefe so ziemlich alle gut zu kennen. Br. Bletsch kam in 1873 von Jowa nach Cincinnati in seine gegenwärtige Stellung. fein 9(mt Er hat mit großer Gewissen= haftiakeit und Treue verwaltet. Br. Bletich war Lokalprediger und

war häufig den Predigern von Cincinnati und Umgegend eine willkommene Hilfe. Er starb am 30. Juni 1907

Br. Gottlob Nast war langjähriger Führer der Substribentenlisten, bis er es in den siebziger Jahren Alters wegen aufgeben mußte. Er zog dann nach Brooflyn zu seinen Kindern und starb daselbst am 15. Nugust 1878. Er war am 6. Januar 1806 geboren.

#### Gebäulichkeiten.

Zum Schluß möge noch in knappen Umrissen der Entwickelung des ganzen Berlagshauses, "The Western Methodist Book Concern", Erwähnung getan werden. In 1820 wurde in Cincinnati ein westlicher Zweig



Gottlob Raft.

des New Yorker Buchgeschäftes gegründet. In 1836 wurde dieser Zweig felbständig gemacht und bald darauf von der Walnut Straße an die Ede der Achten und Main Straße verlegt, woselbst es bis 1869 verblieb. In diesem Jahre wurde der jetige Plat, 220—222 Weft 4. Str., käuflich erworben. Das gegenwärtige prächtige achtstöckige Gebäude wurde in 1894 an Stelle des alten aufgerichtet. Es finden sich hier im Vordergebäude nebst dem Laden im ersten Stock, dem Geschäftsbureau auf dem fünften Stock und den Amtsstuben des "Upologeten", "Hous und Herd" "Western Christian Advocate" auf dem jediten Stock, die Zimmer der Erziehungs-

gesetlichaft auf dem siebenten Stock, die Kapelle, das Bischofszimmer und die Zimmer der Frauen-Wissionsgesellschaft auf dem achten Stock. Die anderen Stockwerfe sind an andere Geschäftsleute vermietet. Der geräumige Sinterbau ist für die großartige Fabrik eingerichtet. Die Zahl der Angeitellten in Cincinnati beträgt etwa 300, und in geschäftigen Zeiten etwas mehr. — Folgende Agenten haben seit 1836 der Anstalt vorgestanden: Wright & Swormstedt 1836—1844, Swormstedt & Poe 1844—1860, Poe & Sitchcock 1860—1864, Sitchcock & Walden 1861—1880, Walden & Stowe 1880—1884, Cranston & Stowe 1881—1892, Cranston & Curts 1892—1896, Curts & Jennings 1896—1900, Jennings & Phe 1900—1904, Jennings & Graham 1904 bis auf die Gegenwart. Das Wachstum des Geschäfts war ein stetes; der Wert des Grundeigentums wird auf etwa eine halbe Willion veranschlagt.

### Geschichte des Deutschen Wallace Kollegiums.

Bon Brof. B. Wilter.

Der Ruhm, Bahnbrecher auf dem Gebiete des höheren Schulwesens unter den deutschen Methodisten der Vereinigten Staaten gewesen zu sein, gebührt vor allen Jakob Rothweiler und Hermann Koch. Letzterer unternahm die Pionierarbeit in der Gründung einer höheren deutschen kirchlichen Lehranstalt im Mississpi-Tale, ersterer in Ohio, beide um dieselbe Zeit, in der Mitte der sechziger Jahre. In beiden Fällen war der Anfang gering und es bedurfte jahrelanger Vorarbeit, bis die Gründungen sich zu selbständigen Kollegien entwickeln konnten.

John Baldwin hatte im Jahre 1845 in Berea, D., ein Institut gegründet. Dasselbe wurde in 1856 als University inforporiert. In demfelben Jahre murde der Gedanke von Jakob Rothweiler angeregt, in Berbindung mit genannter Anstalt ein deutsches Departement zu errichten. Später traf Br. Rothweiler mit John Wheeler, dem Präsidenten der englischen Anstalt, und John Baldwin zufammen, und die genannten Brüder gaben ihm das Versprechen, die Gründung einer deutschen Professur in Verbindung mit der englischen Anstalt nach Kräften zu unterstützen, falls



John Balbivin.

die Deutschen willig seien, ihrerseits gewisse Opfer zu bringen. Die Brüder W. Nast und J. Rothweiler brachten die Angelegenheit darauf vor die Cincinnati und die North Ohio Konserenz, die dem Anerbieten auch sosort durch geeignete Beschlüsse entgegenkamen. Die Trustees der Baldwin Universitn gaben darauf das Versprechen, das deutsche Departement der Baldwin University zu eröffnen, sobald \$10,000 zum Zwecke der Gründung einer deutschen Professur von den deutschen Brüdern gesichert seien. Bald waren \$8800 zusammen. John Baldwin schenkte den Deutschen sodann die "Baldwin Hall" zum Zwecke einer Studentenwohnung. Im August des solgenden Jahres (1858) nahm das deutsche Fach mit D. Henning als Lehrer und mit 12 Studenten seinen Ansang. Jedoch am Schluß des ersten Jahres resignierte Professor Henning, und

Rev. I. Rothweiler, welcher die Finanzen verwaltete, übernahm dazu noch die Lehrerstelle.

Ichon nach Verlauf einiger Jahre machte sich indessen die Ueberzeugung geltend, daß eine deutsche Professur den Ansprüchen nicht mehr genüge. Ein weiterer Schritt war notwendig, und man wagte ihn.

Im Juni 1863 traten in Berea eine Anzahl Prediger und Laien zu einer Konvention zusammen, um sich über ein Anerbieten der Trustees der Baldwin Universith bezüglich der Gründung einer eigenen deutschen Anstalt zu beraten. Der Wert des Eigentums, als Basis des zu grün-



James Bollace.

denden Rollegiums, wurde \$20,000 geschätt. IIIID \$1400 waren versprochen. N. U. W. Bruehl fügte noch ein Vermächtnis von \$500 hinzu. Sierauf wurde beschlossen, ein deutsches Kollegium zu gründen. Den Briidern Rothweiler, Bruchl und E. Wunderlich übertrug man den Entwurf einer Konstitution, laut welcher Sauptzweck der Anstalt sein follte, wissenschaftliche Vildung und biblisches Christentum, namentlich unter den Deutschen in Amerika, zu fördern. Zames Wallace ichenkte der neuen Unftalt iodann die "Wallace Hall", nebst dem dazu gehörigen Abrerjeits verpflichteten Mampus. sich die deutschen Briider, Schritte zur Fimdierung von zwei weiteren Professuren zu tun. Bu gleicher Beit murde ein Hebereinkommen mit

den Trustees der Baldwin University getroffen, wonach die Schulrechte der einen Anstalt freien Unterricht in allen Klassen der anderen sichern. Am 7 Anni 1861 hielten die Trustees ihre erste Sitzung in Berea und organisierten das Kollegium. Die erste Trusteebehörde bestand aus solgenden Personen: Wilhelm Nast, Wilhelm Ahrens, Friedrich Fischer, M. A. W. Bruehl, E. Bunderlich, Phil. Pinger, D. Wallow, Joh. Krast, F. Schuler, Jat. Wettstein, Wil. Mack, F. E. Schupp, Anton Hafenpilug. — Die Beamten waren: W. Nast, Präsident; R. A. W. Bruehl, Sefretär: A. Sasenpilug, Schatzmeister: F. Nothweiser, Athaer; Jakob Mrehbiel, Agent. Alle diese Brüder sind mit Ausnahme von F. Schuler bereits gestorben, Tie erste Fasultät war wie folgt: Ehrw. Wilhelm Nast D. D., Präsident;

Sprache und biblischen Literatur; Ehrw. P. W. Mosblech, Ph. D., Professor der alten und neuen Sprachen; Herr Albert Nast, Lehrer der Musik — Piano; Frl. Mary Hasenpslug, Lehrerin der Musik — Welodeon. Wit dem neuen Schuljahre der Baldwin University, 30. August 1864, fing der



Stubentenhalle.

Lehrgebäube. Dietich-Tömterheim.

Deutides Ballace Rollegium, Berea, D.

Unterricht im Deutschen Wallace-Rollegium an. Die Zahl der Studenten belief sich im ersten Schuljahr (1864—65) auf vierzig.

In der Trusteesitzung des nächsten Jahres (1865) wurde beschlossen, während der bevorstehenden hundertjährigen Jubiläumsfeier des amerikanischen Methodismus \$25,000 zur Fundierung einer theologischen Professur innerhalb der deutschen Konferenzen zu sammeln. Am Schluß des zweiten Schuljahres, Juni 1866, hatte die Anstalt bereits zwei Graduierte, Franzista (Fanny) Nast und C. F. Morf. In diesem Jahre (1866) wurde das bis dahin als Waisenhaus benützte Backsteingebäude (späterhin Wohnung des Vize-Präsidenten) gekauft, wodurch die Anstalt das ganze Viereck des jetzigen Kampus gewann. — Am Schluß des Schuljahres 1865—66 resignierte Professor Mosblech, und Rev. A. Löbenstein wurde an seiner Stelle zum Professor der biblischen Literatur gewählt. Rev. F. Morf wurde Gehilfsprofessor und G. F. Lieberherr Lehrer der Vokalmusik. An die Stelle von A. Nast trat Frl. Julia Demming. — Für das dritte Schuljahr (1866—67) gab die Unstalt keinen Katalog heraus, infolgedessen eine für den Geschichtsschreiber unliebsame Lücke in den Annalen der Anstalt entstanden ist. — An der Trusteesitzung des Jahres 1867 löste Professor Rothweiler seine Verbindung mit dem Kollegium. dauern sah man ihn scheiden; denn man erkannte, daß er sich unvergeßliche Verdienste um die Lehranstalt als Gründer und Finanzagent erworben hatte. — An seiner Stelle wurde Rev. F. Schuler zum Vize-Präsidenten und Finanz-Agenten gewählt. — An der nächsten Trusteesversammlung (1868) legte Professor Morf seine Stelle nieder und trat ins Predigtamt. Dr. Karl Riemenschneider wurde zum Professor der alten Sprachen und Rev. Philipp Wacker zum Professor der neuen Sprachen und der Musik Die Anstalt hatte jett drei Professoren. Die Studentenzahl belief sich am Schluß des vierten Schuljahres auf 82. Von diesen befanden sich 13 im theologischen Kursus.

Die männlichen Studenten wohnten von Anfang an in der oben genannten Baldwin Halle unter der Aufsicht eines Professors und erhielten ihre Mahlzeiten entweder in dem Estlub, oder sie beköstigten sich selbst. Für Mädchen war jedoch nicht gesorgt; sie nuckten in Familien untergebracht werden, und es war oft schwierig, geeignetes Logis für sie zu sinden. Da schritt man im Jahre 1870 an die Errichtung einer Damenhalle, indem man an die Wohnung des Vizepräsidenten anbaute. Letzterem wurde sodann auch die Aussicht über die daselbst wohnenden Mädchen übergeben.

Im Jahre 1872 wurde die stattliche Kollegiums-Kirche errichtet. In der Trustees-Sitzung desselben Jahres wurde Viktor Wilker zum Professor der modernen Sprachen erwählt. Später, im September, sah sich Professor Wacker aus Gesundheitsrücksichten veranlaßt, seine Stelle aufzugeben, und Rev. J. D. Berr wurde zum Professor der Musik ernannt. Die An-



Satutinis-Mitiglieder bes Deutschen Wallace hollegiums. (Revelles Vild.)

stalt hatte jett vier Projessoren. Im folgenden Jahre (1873) resignierte Rev. K. Schuler, indem er wieder ins aktive Predigtamt trat. Rev. V. K. Schneider kam an jeine Stelle als Vize-Präsident und Finanz-Agent. Der Wert des jämtlichen Vermögens betrug zur Zeit \$90,000, und die Studentenzahl war bis auf 114 gestiegen. — Ein Jahr darauf (1874) löste ebenfalls Dr. A. Loebenstein seine Verbindung mit der Anstalt und trat wieder ins Predigtamt. Zu seinem Nachfolger wurde Rev. C. F. Paulus gewählt. — Die für das Centennialjahr (1876) anberaumten Kolleften fanden guten Anklang und erzielten die erwiinschten Resultate. Der Ertrag derielben wurde zur Reparatur der verschiedenen Gebäude verwandt. Auch wurde in diesem Jahre die Centennial Library Association gegründet, deren Glieder (Ex-Studenten) sich verpflichteten, je \$25 zur besseren Ausstattung der Bibliothek beizusteuern. Die Verbindung ist zwar aufgelöst; indessen sind viele wertvolle Bücher durch die eingegangenen Beiträge gekauft worden. — In 1877 wurde die erste Professorenwohnung gebaut, und zwar für Dr. Paulus. — In der Trusteesversammlung des Jahres 1880 wurde die Vize-Präsidentschaft von der Agentur getrennt; erstere wurde Professor Riemenschneider übergeben, und Rev. P. F. Schneider konnte sich fortan ausschließlich den Finanzen widmen. — Der Plat, auf welchem die Baldwin-Halle stand, war wertvolles Steinbruchland. die Salle baufällig war und die Stone Company eine ansehnliche Summe für den Grund bot, wurde der Plat samt dem Gebäude im Jahre 1883 verkauft und mit dem Erlös im darauffolgenden Jahre (1884) eine neue Etudentenhalle auf dem Mampus gebaut. Dies geschah, indem man die Damenhalle vergrößerte, einen Flügel anbaute und die Wohnung des Vize-Präsidenten danit in Einklang brachte. Zu gleicher Zeit wurde das furz zuvor gekaufte kleine Haus in der Siidostecke des Kampus vergrößert und als Wohnung für Prof. Wilker hergerichtet. Die Kosten des Anbaus, welche sich auf \$1055 beliefen, wurden von Jakob F. Schultz, Laufing, Mich., bestritten. — Von da an fehlte der Anstalt wieder eine Seimat für die weiblichen Zöglinge. Der in der neuen Hatte wohnende Vize-Präsident erhielt von nun an die Aufsicht über die männlichen Studenten, welche Proj. Wilker bis dahin in der Baldwin-Halle geführt hatte. In 1886 wurde die dritte Professorenwohnung errichtet und zwar für Prof. Berr. In der Trusteeversammlung desselben Jahres wurden einige Veränderungen im Lehrerpersonal gemacht. Da die Anforderungen an die Anstalt immer größer wurden, sah man sich genötigt, die Lehrfräste zu vermehren. J. W. Schneider wurde der Fakultät hinzugefügt mit dem Titel: Projesior der englischen Sprache und der Mathematik. Proj. Berr erhielt nebst der Musik die deutsche Literatur als Unterrichtsgegenstand. Prof. Wilter wurde neben den modernen Sprachen das Lateinische übergeben. Riemenichneider erhielt nebst dem Griechischen die historischen und philo-



Bm. Raft. 3. Rothweiter.

21. 3. Daft.

5. Serger.

C. S. Sanbidin.

M. Löbenftein.

B. F. Schneiber. Bh. Bader.

28. Bölfner.

2. 9. Berms.

U. B. Paulus.

T. Schuler. C. F. Morf. J. A. Dictmann.

E. Edrötter.

Chemalige Brofefforen und Fatultätemitglieber bes Ballace Rolleginms.

jophischen Fächer, und Dr. Paulus beschräntte sich auf die theologischen Gegenitände. Die Anstalt hatte jest fünf Professoren. — In demselben Jahre (1886) wurde der "Bereaner", unsere Schulzeitung, ins Leben ge= rufen, und an der Schlußfeier des folgenden Jahres (1887) wurde der Bereanerbund gegründet. Der Bund hat seit seiner Gründung beständig an Zahl zugenommen und zählt jett zu seinen Gliedern Er-Studenten in allen Teilen des Landes und zu den verschiedenen patronisierenden Konferenzen gehörend. — Zwei Jahre später, im Juni 1889, fand die 25jährige Zubelseier der Anstalt statt. Besucher waren von nah und fern gekommen, um sich mit Lehrern und Trustees zu freuen, daß die Anstalt während ihres 25jährigen Bestehens so herrlich gediehen war. Die Zahl der Studenten belief sich in diesem Jahre auf 106. Namentlich war der Bereanerbund zahlreich vertreten, und derselbe beschloß, zum Andenken an diese Feier einen Stiftungsfonds von \$15,000 aufzubringen zum Zwecke der Gründung einer neuen Professur. In Anbetracht dieser Verpilichtung von seiten des Bundes wurde letterem ein Jahr später (1890) eine Vertretung im Trusteekörper gestattet. Durch die temporäre An= stellung Rev. E. W. Pfaffenbergers als Agenten des Bundes wurde der Fonds um ein Bedeutendes vermehrt.

In der Trusteeversammlung des Jahres 1893 legte Dr. Nast wegen seines hohen Alters die Präsidentur der Anstalt, welche er seit ihrer Gründung inne gehabt hatte, nieder, und Prof. Riemenschneider wurde Präsident. Dr. Paulus erhielt das Amt des Vize-Präsidenten.

Rahre ruhigen Gedeihens waren für die Anstalt bis jett dahingeflossen, nun brach aber eine Zeit schwerer Heimsuchungen an. Die Professoren Niemenschneider und Paulus erkrankten schwer während des Sommers Ersterer erholte sich zwar langsam, aber letterer starb schon am 27 November. Das war ein schwerer Schlag für die Anstalt, und alle fühlten den Verluft aufs herbste. Un der nächsten Zahresversammlung (1894) wurde Dr. Paulus Stelle durch Dr. Riemenschneider besetzt und zu der durch diese Versetung leergewordenen Professur wurde Rev. W. Völfner berufen. Prof. Schneider sah sich veranlaßt, seine Resignation einzureichen. An seiner Stelle wurde John Diekmann zum Lehrer der Elementarfächer und des Vorbereitungsfursus erwählt. Das Schuljahr 1894—95 sollte jedoch noch verhängnisvoller für die Anstalt werden. Es starben nämlich in einem kurzen Zeitraum nacheinander die Trustees R. A. W. Bruehl, Dr. H. Liebhart, der seit 1880 Präsident des Trusteeförpers gewesen war, E. Wunderlich und der Finanz-Agent P. F. Schnei-Diese Brüder waren mit Ausnahme Dr. Liebharts mit der Anstalt seit ihrem Entstehen verbunden gewesen. Un der folgenden Schlußfeier (1895) herrschte allgemeine Trauer, und es wurde eine Gedächtnisseier

zum Andenken an die Dahingeschiedenen abgehalten. Seitdem sind noch die folgenden Trustees, einige während ihres aktiven Dienstes, gestorben: F. Rinder, G. Klink, A. Hasenpflug, J. Rothweiler, A. Scheffel, W. Nast, E. Riemenschneider, G. Abele, J. S. Schneider. — An die Stelle von Rev. P. F. Schneider wurde Rev. J. C. Marting als Finanz-Agent gewählt. H. Lich wurde Präsident des Trusteeboards und J. C. Markert Sekretär desselben an Stelle R. A. W. Bruehls, der diesen Posten lange Jahre innegehabt hatte. — Der von P. F. Schneider angeregte Plan zu einem Neubau wurde an der Trusteeversammlung desselben Jahres (1895)



Miffionsfreiwillige des Ballace Rollegiums und der Baldwin Universität, 1906-07.

verwirklicht, und es wurde beschlossen, mit dem Bau eines neuen College-Gebäudes sosort zu beginnen. Br. Schneider hatte bereits eine ansehnliche Summe zu diesem Zweck gesichert und Br. Marting unternahm es, das Fehlende zu kollektieren. Im Herbst 1895 wurde der Bau in Angriss genommen und bis zum ersten Stockwerk aufgesührt. Im darauffolgenden Jahre (1896) wurde das stattliche Memorialgebäude vollendet und am 24. November eingeweiht. — An der Schlußseier des Jahres 1897 fanden mehrere Beränderungen in dem Lehrerpersonal statt. Prof. Völkner löste seine Verbindung mit der Anstalt und Rev. F. W. Schneider wurde an seine Stelle als Prosessor der Theologie und des Griechischen gewählt. Prof. Wilser wurde Bize-Präsident. Prof. Diekmann resignierte ebenfalls,

um ins Predigtant zu treten, und Karl Handschin nahm seine Stelle ein. Prof. Berr übernahm den Unterricht in der Geschichte.

Das Jahr 1899 war epochemachend für die Anstalt. Br. Michael Dietsch schenkte dem Kollegium \$8000 zum Bau einer Mädchenhalle, und das Dietsch=Töchterheim wurde in jenem Jahre errichtet und zwar an der Stelle, wo das zuerst von Prof. Löbenstein und später von Prof. Berr bewohnte alte Haus seligen Angedenkens stand. Dasselbe wurde zurückgeschoben und als Wohnung für verheiratete Studenten, sowie für Hospitalzwecke eingerichtet. — Frau Fanny Nast-Gamble dotierte die Nast theologische Professur mit einer Gabe von \$20,000. I. L. Nülsen wurde zu diesem Lehrstuhl berusen mit dem Titel: Prosessor der exegetischen Theo-Präsident Riemenschneider wurde Professor der historischen und Prof. Schneider der systematischen Theologie. Das bisherige theologische Departement wurde zum Nast Theologischen Seminar. Theodor Rode= meyer erhielt den Ruf zum Lehrstuhl des Griechischen und Albert Riemen= schneider wurde Lehrer, später Professor, der Instrumentalmusik. Anstalt gewann also im Jahre 1899 eine neue Mädchenhalle und drei neue Lehrer. Sie hatte jett sie ben Professoren und einen Musiklehrer. Im folgenden Jahre (1900) wurde der Lehrstuhl für praktische Theologie durch freiwillige Gaben fundiert. Col. H. Marting gab zu diesem Zweck \$10,000, später \$5000 mehr, Frau Fanny Nast-Gamble \$5000, Br. Kalmbach \$1000, und andere gaben kleinere Summen. Dieser Lehrstuhl wurde durch C. W Herpler besetzt, der zugleich die Aufsicht über die Mäd= chenhalle übernahm. Frau Emma Schneider wurde Lehrerin, später Professor, der Vokalmusik, und Heinrich Weiler Violinlehrer. Die Anstalt hatte jett acht Professoren und drei Musiklehrer. — In 1901 wurde die Pfeifenorgel angeschafft. Schw. Lauterbach von Columbus, D., trug zum Ankauf derselben \$1000 bei. Das Musikdepartement wurde zur Musikschule und Frl. Selma Marting wurde als Gehilfslehrerin angestellt. — In demselben Jahre wurde das der neuen englischen Methodistenkirche gegenüberliegende Haus erworben. Es wird von dem Finanz-Agenten Die Anstalt besitt somit vier Professorenwohnungen. — In bewohnt. 1902 wurde das Commercial-Departement zur School of Commerce, mit W. B. Herms als Prinzipal. In Abwesenheit Albert Riemenschneiders versah sein Bruder Karl seine Stelle während des Schuljahres 1902— 1903. — In 1903 sah sich Rev. H. G. G. Lich, der mit der Anstalt fast seit ihrem Bestehen als Trustee verbunden gewesen war, genötigt, wegen geschwächter Gesundheit sein Amt niederzulegen. Dr. A. J. Nast wurde an seine Stelle als Präsident des Boards gewählt. — Während des Schuljahres 1903—1904 war Georg Apfelbach Violinlehrer, und an der Schlußfeier fand die zweite große Reunion der Ex-Studenten statt. — Während des zweiten Urlaubs Albert Riemenschneiders, in 1904—1905, versah

Samuel Schrötter seine Stelle als Professor der Orgel und des Piano; Karl (Broßman wurde Violinlehrer.

An der Trusteesitzung des Jahres 1904 wurde beschlossen, das Eigenstum der Anstalt um \$50,000 zu vermehren. Bon diesem Gelde sollte die Studentenhalle renoviert und vergrößert werden und der Rest sollte dem Erhaltungssonds zu gute kommen. Frau Fanuh Nast-Gamble erklärte sich willig, den dritten Teil obiger Summe zu geben, sobald die andern beiden Dritteile gesichert seien. Der Finanz-Agent hatte seine Hände jest voll. Im Sommer 1905 wurde die Halle neu hergerichtet und an der Schlußsseier 1906 war die volle Summe gesichert. An der Schlußsseier 1905 ressignierte Prof. Herms und J. W. Creig wurde als Prinzipal der Kaufmannsschule erwählt. Myra Casterline wurde Lehrerin of Elocution and Physical Culture, und ein Jahr später (1906) wurde Karl Riemenschneider, jr., als Lehrer des Piano angestellt. Im Sommer 1906 ressignierte Frl. Casterline und Fr. Donowan wurde ihre Nachfolgerin.

Das Naturalienkabinett verdankt seine Reichhaltigkeit hauptsächlich Nev. Hermann Herzer, Sc. T., der als Kurator desselben, sowie als Lecturer seit 1886 mit der Anstalt verbunden ist. Nebst Br. Herzer haben die Missionare F. Ohlinger und C. F. Kupfer, sowie andere Freunde, Sammlungen kulturhistorischer Gegenstände dem Museum zukommen lassen.

Die literarischen Vereine wurden gegründet wie folgt: Germania, 1859; Schiller, 1867; Bettina (später Philomathea), 1870; Goethe, 1883.

Die Jahl der Studenten im letzten Schuljahr (1905—1906) belief sich auf 204. Das Lehrerpersonal besteht gegenwärtig aus 10 regelmäßisgen, von den Trustees angestellten Professoren (die theologischen mit einsgeschlossen) und 6 Hilfslehrern. Zu obigem Lehrpersonal muß noch hinzusgezählt werden die Fakultät der Baldwin Universith, die unseren Zöglingen auch zu gute kommt. — Bon den Studenten des Kollegiums haben 222 in einem der vier regelmäßigen Kurse graduiert; 314 sind Prediger gesworden, und etwa 30 Professoren an Kollegien und anderen Sekundärsschulen. — Das Gesamtvermögen der Anstalt beläuft sich in runder Summe auf \$275,000. Hiervon kommen etwa \$150,000 auf den Erhaltungsfonds und \$125,000 auf Grundeigentum und Gebäude.

Die verschiedenen Lehrkurse der Anstalt entsprechen den Anforderunsen des "University Senate" und können den Vergleich aushalten mit Anstalten ähnlichen Ranges. — Ihrer Aufgabe gemäß trägt die Anstalt der Ausbildung in der deutschen Sprache besonders Rechnung. Die Geslegenheiten, gründlich deutsch zu lernen, sind hier zu Lande wohl nirgends besser, als in Verea. — Die Zeugnisse unseres Kollegiums werden von allen Universitäten, in welchen sie vorgewiesen werden, anerkannt. — Drei

Neuerungen sind in letzter Zeit eingeführt worden: Der Wassenchor der Musikschule, militärische Uebungen nebst Turnen und Physical Culture. — Wir haben ebenfalls einen tätigen Christlichen Jungen Wänner-Verein (P. M. C. A.).—So ist auf allen Gebieten Fortschritt zu verzeichnen, und die Gründer der Anstalt würden die Schule mit ihren neuen Gebäuden und modernen Einrichtungen kaum wieder erkennen.

Bemerkung der Redaktion: Unter den Professoren der Anstalt ist Prof. Wilker einer der geachtetsten und hat ein Leben reicher Arbeit mit solcher Treue der Schule gewidmet, daß ein kurzer Lebensabriß von ihm in diesem Buche nicht fehlen darf.



Prof. Bittor Wilter.

#### Viftor Wilter.

Von Geburt Hannoveraner, kam er als Knabe nach Amerika. Er erhielt seine Ausbildung in den Schulen Cincinnatis, sowie in deutschen Privatanstalten. Ende des Bürgerkrieges trug er Uncle Sams Sacke auf furze Zeit. diente er als Lehrer an den öffentlichen Schulen. Später vollendete er den klassischen Kursus des Deutschen Wallace Kollegiums und wurde sodann zum Lehrstuhl der modernen Sprachen in seiner Alma Mater berufen. In 1878 machte er eine Europareise und verbrachte den größten Teil der Zeit, seiner Fachwissenschaft wegen, in Paris. In 1892—1903 fiber-

nahm er neben seinen Pflichten am Rollegium den Sprachunterricht in Cafe School of Applied Science, Cleveland.

# Das Deutsche Methodisten-Waisenheim in Berea, Ohio.

#### Bon John H. Horft.

Dem deutschen Zweig der Bischöflichen Methodistenkirche gebührt das Berdienst, das erste Waisenheim dieser Kirche gegründet zu haben. Es war das am 2. März 1864 ins Leben gerusene Waisenasyl in Berea, D. Bereits zehn bis zwölf Jahre früher hatte Rev. W. Ahrens durch eine Reihe von Artikeln im "Christlichen Apologeten" das Interesse für ein derartiges Institut dermaßen geweckt, daß die deutschen Prediger auf seinen Plan eingingen, eine Heimat sür Waisen, alte Leute und ausgediente Prediger zu schaffen. Er sagt darüber: "Ein Komitee wurde ernannt, zu dem ich gehörte, um einen passenden Platz zu suchen. Einen solchen Platz sand ich nahe bei Dayton, D., zu äußerst billigem Preis. Die Sache scheiterte, weil ich an Menschenhilfe zweiselte; hätte ich Glauben an Gottes Silse gehabt, wie ein Hermann Francke und ähnliche Gottesmänner, so wäre sie auch zustande gekommen. So muß ich an die Brust schlagen und seufzen: "Gott, sei mir Sünder gnädig."

Obschon sein Plan zu einem solchen Seim damals scheiterte, so konnte er doch den Gedanken nicht abschütteln. Als er geschwächter Gesundheit halber im September 1863 aus dem aktiven Dienst austreten mußte, saßten seine Brüder von der Südost-Indiana Konferenz solgenden Beschluß: "Daß der Herr Br. Ahrens mit reichem Segen krönen und noch lange unserem Zion erhalten möge, damit sein Lieblingsgeschäft, "die Gründung eines Waisenhauses", zum Segen der Kirche gedeihen möge."

Die erste Gabe für ein Waisenheim empfing Rev. Fr. Schimmelpfennig von einem P. A. im Betrage von \$10 und die zweite von \$25 gab
der Christliche Unterstützungsverein von Newport, Kn. Jone Gabe wurde
im "Apologeten" vom 11. September und diese am 5. Oktober 1863
berichtet. In Verbindung mit dieser Anzeige wurde editoriell gesagt:
"Ohne irgend eine Aufforderung öffnet der Herr die Serzen und Hände
seiner Kinder für dieses große Unternehmen, und in seiner Vorsehung hat
es ihm gesallen, es so zu ordnen, daß ein Mann, auf dessen Serzen dieses
Werk der Liebe schon jahrelang lag, und in dessen Sände die Kirche die Ausführung und Leitung desselben mit unbedingtem Vertrauen übergeben
kann, nun in Umständen sich besindet, die ihm erlauben, sich diesem hohen
Veruse hinzugeben."

Dieser Mann war Wilhelm Ahrens, der im Herbst 1863 mit seiner Familie nach Berea zog, weil ihm mitgeteilt wurde, es seien daselbst

12

Gebäude, von denen das eine oder andere sich einstweisen zu einer Waisen= heimat eignen würde. Rev. 3. Rothweiler und Gattin nahmen die Familie Ahrens gastfreundschaftlich auf und wiesen derselben eine Wohnung an in der Baldwin-Halle. Im Oktober 1863 schrieb W. Ahrens einen anfangs Movember im "Apologeten" erschienenen Artikel im Interesse dieses Unternehmens, in dem er mitteilte, durch die Vermittelung von I. Rothweiser sei ein aus Backsteinen gut erbautes Haus für \$1400 gekauft worden, dessen Errichtung \$3000 gekostet habe, und der bisherige Besitzer schenke nebstdem noch 4 Acker Land, in der Nähe des Hauses gelegen. Darauf Bezug nehmend, heißt es editoriell: "Es steht daher dem Gedeihen der Anstalt unter Gottes Segen nichts mehr im Wege, wenn nur die Kirche, insgesamt dem Aufruse von Br. Ahrens entsprechend, die Kaufsumme für das Eigentum mit \$1400 und die erforderliche Summe zur ersten Einrichtung des Waisenhauses zusammenschießt." Und die Gaben wurden flüssig, denn ichon am 28. November konnte Ahrens an den "Apologeten" berichten, er habe seit etlichen Wochen Briefe erhalten, in denen ihm 1, 5, 10, 20 und 100 Tollars gesandt wurden.

Zufolge eines Aufrufes kamen am 2. März 1864 folgende Abgeordnete in Berea zusammen: W. Ahrens, R. A. W. Bruehl, Peter Müller, Peter Brodbeck, A. N. Werelberg und als ratgebende Mitglieder J. Rothweiler und W. Nast. Es wurde eine Konstitution geschaffen, die wesentlich diejenigen Punkte verkörperte, wie sie Ahrens im vorhergehenden November im "Npologeten" angegeben hatte. Ebenfalls traf man Vorkehrungen zur gesetlichen Inkorporation. W. Ahrens wurde als Waisenvater erwählt und am 1. Mai 1864 wurde das erste Waisenkind aufgenommen, nämlich Maria Betch, die 12 Jahre als Waisenkind in dem Heime weilte und dann 3 Jahre im Dienste desselben stand und, sich verehelichend, als treues Weib, sorgsame Mutter und tätiges Gemeindeglied sich erwies. Am 2. Mai fanden 7 Waisen Aufnahme in das Heim in dem gekauften Wohn= hause. In ihrer ersten Jahressitzung zu Eineinnati beschloß die Zentral Tentiche Konferenz: "Daß wir das Waisenhaus in Berea als eine kirchliche Anstalt betrachten und aufs herzlichste unterstützen wollen, mit dem Vorbehalt, daß die Trustees es unter die Oberaufsicht unserer kronferenz ftellen."

Ter Trusteekörper bestand ursprünglich aus J. U. Egli, Präsident; R. A. Bruehl, Sekretär; A. Hasenpflug, Schahmeister; J. Hetch, J. H. Stricttelmener, P. Brodbeck, J. Eisenbeis, A. N. Wegelberg, J. Roth-weiler, H. Tornbusch und H. Burke. W. Ahren war Waisenvater vom März 1864 bis September 1865. Ihm folgte E. G. Lieberherr und verwaltete das Amt 13 Jahre lang. In der Waisenanstalt zu Beuten, Schweiz, erzogen, hatte er praktische Einsicht und Ersahrung, welche ihn besähigten, einen guten Grund in den Ansangsjahren zu legen, auf dem

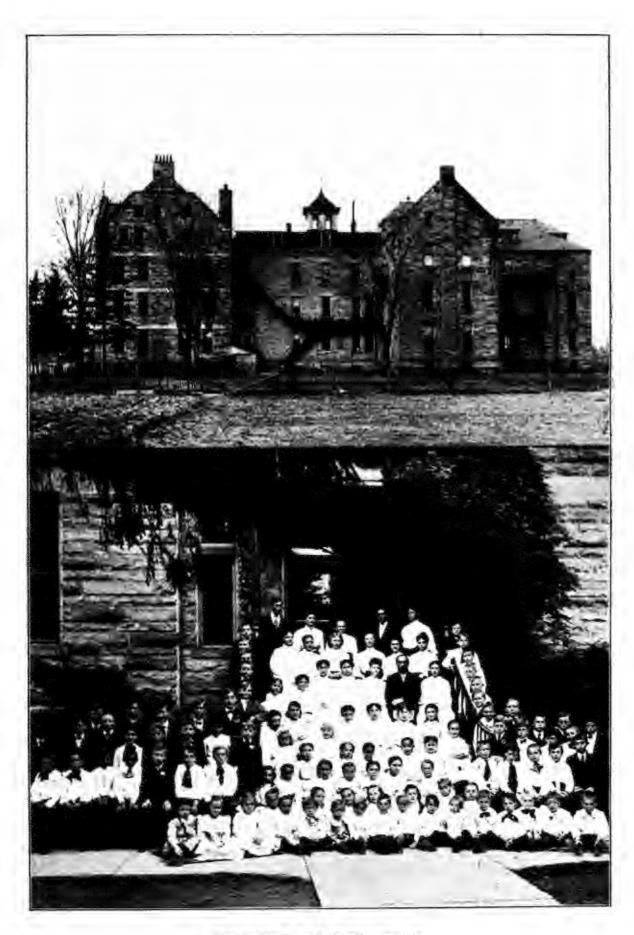

Baifenhaus und Baifenfamilie.

seither erfolgreich weiter gebaut wurde. Er zeichnete sich aus durch rastlose Tätigkeit und als Lehrer der Elementarfächer und namentlich des Gesanges. Am Schluß des ersten Jahres waren 9 Waisen im Heim, des zweiten 16, des dritten 30. So wuchs die Waisensamilie von Jahr zu Jahr stetig, so daß das Waisenheim in den jüngstverslossenen Jahren 115 bis 125 Waisen unter seiner Aufsicht hatte. In der 43jährigen (Veschichte dieser Anstalt haben über 600 Waisen in demselhen eine christliche Heimentarfächern gesunden. Wie notwendig war dieses Heim in der Vergangenheit, wie notwendig heute noch!

Wundervoll hat Gott das Unternehmen von Anfang an gejegnet. Im Juni 1866, zwei Jahre nach der Gründung, hatte das Heim ein schuldenfreies Besitztum im Werte von \$5822. Das Wohnhaus erwies sich als zu klein für die wachsende Waisenfamilie und daher verkauften die Trustees dasielbe an das Wallace Kollegium für \$2300, aber ohne die 4 Acker Land. Dagegen erstanden sie käuflich ein östlich vom Kollegiumsgebäude gelegenes Landgut, 19 Acker umfassend, wodurch das Heim im ganzen derzeit 23 Acter beiaß. Im Inni 1866 beschloß die Behörde, auf diesem Grundstück ein für das Waisenheim entsprechendes dreistöckiges Steingebäude zu er-Im Sommer desselben Jahres wurde der Bau begonnen. In derselben Lahressitzung der Trustees in 1866 wurde Dr. 3. Roth weiler als Präsident dieses Körpers erwählt und blieb es ununterbrochen durch jährliche Wiederwahl bis zu seinem Tode am 28. April 1898, mithin 32 Zahre lang. Durch all diese Zahre entfaltete er das regste Interesse für die Waisenheimat, machte sich um die Erweiterung und den finanziellen Erfolg desselben verdient, zeichnete sich als Präsident der Trusteebehörde aus durch sein bedachtsames und vorsichtiges Handeln und durch den nach parlamentarischen Regeln geführten Vorsitz. hohen Maße verdauft das Seim seine gesunde und fraftvolle Entwickelung jeinem 32 jährigen Präjidenten.

Tas in 1866 begonnene Gebäude wurde 1869 von der Waisensamitie bezogen, obgleich es zur Zeit noch nicht völlig ausgebaut war. Es bot binreichend Raum für etwa 50 bis 60 Kinder, entbehrte aber die modernen Beauemlichkeiten. Im Zuni 1870 hatte das Heine Besitztum im Wert von 825,000, auf dem aber eine Schuld von \$5000 lastete. Da die Trustees die von der Zentral Konserenz gestellte Bedingung ersüllt hatten, beichloß dieselbe in ihrer vierten Zahressitzung in 1867: "Daß wir das deutsche Methodisten-Waisenhaus in Berea als ein tirchliches Inditut und unter der Oberaussicht der Zentral Deutschen Konserenz stehend anerken nen." Zedoch ichon sehr irübe in seiner Geschichte wurde dieses Waisensbeim in Berea von der Deitlichen und der damaligen Nordwestlichen Konsferenz patronisiert, und dies zu dieser Stunde sind es namentlich die Zensferenz patronisiert, und dies zu dieser Stunde sind es namentlich die Zensferenz patronisiert, und dies zu dieser Stunde sind es namentlich die Zensferenz patronisiert, und dies zu dieser Stunde sind es namentlich die Zensferenz patronisiert, und dies zu dieser Stunde sind es namentlich die Zensferenz patronisiert, und dieser Stunde sind es namentlich die Zensferenz

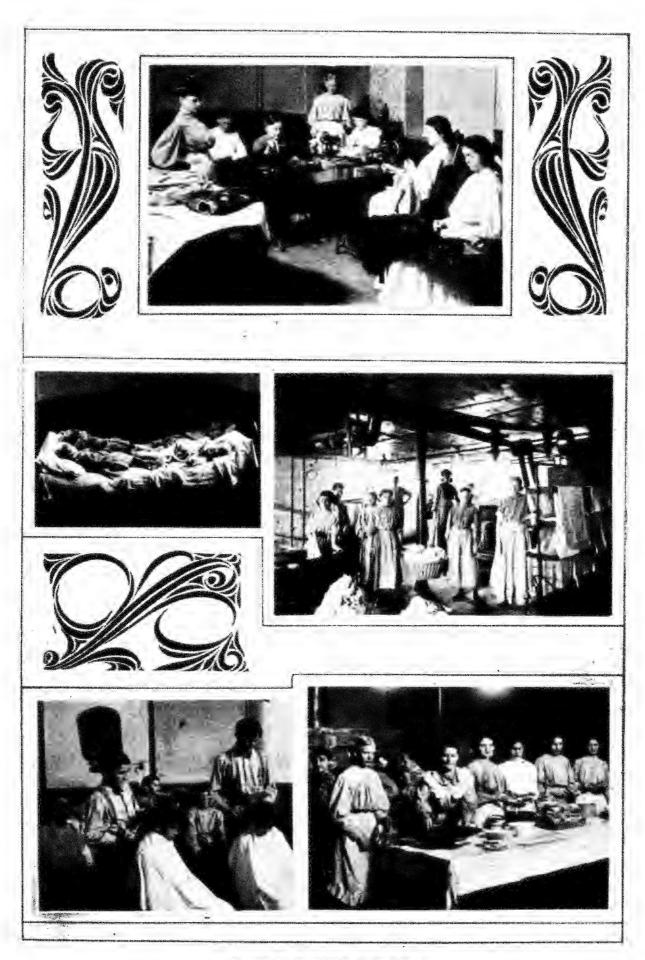

Bas bie Baifenfamilie tut.

trale, Destliche, Chicago und Nördliche Konferenz, welche dieses Heim finanziell unterstützen und für ihre Waisen daselbst eine Heimat sinden.

Im Juni 1872 kauften die Trustees weitere 4 Acker Land für \$2000. wodurch der Grundbesitz der Anstalt auf 27 Acker gebracht wurde. In der Jahressitzung im Juni 1873 wurde der erste Todesfall während des neunjährigen Bestandes des Waisenhauses berichtet. Der (Besundheits= zustand war Jahr um Jahr ein guter, was unter Gottes Segen wohl der berrschenden Ordnung, Zucht und Reinlichkeit zuzuschreiben ist. Es waren zu dieser Zeit 40 Kinder in dem Heim. Da man jährlich auf Vermehrung dieser Zahl rechnen mußte, wurde der Ausbau des Anstaltsgebäudes zur dringenden Notwendigkeit. Auch ein neues Dach war zum unabweis= baren Bedürfnis geworden. Beide Arbeiten wurden in 1874 bewerkstelligt. Das neue Dach allein kam auf \$1400. Es wurde im französischen Bauftil hergestellt, wodurch ein vierter Stock gewonnen und dem Gebäude ein gefälligeres Aussehen gegeben wurde. Run aber lastete auf dem Eigentum, das einen Wert von \$39,000 hatte, etwa \$10,000 Schulden. Wunsch der Trustees, unterstützt durch ein Gesuch der Konferenz, ernannte Bischof Peck Rev. C. Nachtrieb als Finanz-Agent für das Waisenheim. Trei Zahre widmete er dieser mühevollen Arbeit, bereiste die patronisierenden Konferenzen und sammelte in Bar und Unterschriften genügend, um die Schuld zu decken.

Im Jahre 1877 wurde Br. N. A. W. Bruehl von der Trusteebehörde als Schatzmeister des Waisenheims erwählt. Er war, wie wir bereits gefunden haben, einer der Abgeordneten, welche die Anstalt am 2. März 1864 ins Leben riesen. Seit der Gründung hatte er nicht nur als Trustee, sondern auch als Sekretär der Trusteebehörde gedient. Nun wurde ihm das Schatzant anvertraut, und keinen fähigeren, tätigeren Mann hätte man mit diesem wichtigen Amte betrauen können. Wenn je ein Wenichenberz in warmer Liebe und in hoher Begeisterung für die verwaisten Kinder schlug, so war es das Serz des wackeren R. A. W Bruehl. Nach all diesen Jahren seit dessen Hinschen kindet Schreiber dieses, daß er an dem poetischen Nachruf an dem Sarge Br. Bruehls nichts zu modisszieren hat, namentlich in der Strophe:

"Menschenfreund! Durch Jesu Christi Lieben Wurdest du ein mildes, weiches Herz! Glutend unter diesen Himmelstrieben, Rührten dich der Menschen Not und Schmerz. Wärmer kann kein Menschenherz wohl schlagen, Als das deine schlug fürs Waisenhaus! Tag und Nacht hast Sorge du getragen, Nunmehr ist's mit deinem Sorgen aus."

Als er das Schatzmeisteramt übernahm, sah es bedenklich um die Finanzen des Waisenheims aus. Die Bedürfnisse wuchsen mit der sich vermehrenden Familie, aber die Einnahmen wurden geringer, teils wegen des im Lande herrschenden Finanzdruckes, teils wegen der durch C. Nachtrieb zur Schulddeckung gesammelten Gaben und Unterschriften. In einem Jahre war das Defizit in der Haushaltskasse \$657 Der neue Schak= meister appellierte an die Frauenvereine, Sonntagschulen, Jugendvereine und setzte andere Hebel in Bewegung, um die Einnahmen für die Waisen in Berea zu mehren und das Interesse für diese gottgefällige Sache zu Und der Herr krönte seine Bemühungen mit herrlichem Erfolg. Die Einnahmen wuchsen von Jahr zu Jahr, so daß in 1893 gegen \$6000 Ueberschuß in der Haushaltskasse blieb. Der Stiftungsfonds war auf etwa \$9000 unter seiner Amtsverwaltung gebracht worden. Als es dem Herrn gefiel, in 1894 seinen getreuen Knecht in die himmlische Ruhe zu versetzen aus einem tatenreichen Leben, erlitt das Waisenheim einen her= ben Verlust, beklagte es den Hingang eines Mannes, dem es viel, sehr viel zu verdanken hatte.

Die Konferenz in 1877 faßte den Beschluß, die Trustees ersuchend, sobald als möglich einen anderen Waisenvater zu er wählen. Es herrschte eine dem Waisenheim nachteilige Unzufriedensheit unter Predigern und Gliedern mit der religiösen Verwaltung des Heims seitens des Waisenvaters. Im Juni 1878 wurde Dr. Herz mann Herz er als Waisenvater erwählt, wozu die Konferenz ihre herzliche Zustimmung gab. Ernst und energisch, doch milde und väterslich berwaltete er dieses Amt während vier Jahren und, unterstützt von seiner werten Gattin, sorgte er nicht nur vätersich für das leibliche, sonsdern auch für das geistliche Wohl der Waisen. Als die Waiseneltern ausstraten, dankte ihnen die Konferenz durch Beschluß für ihre liebreiche Pflege unserer Waisenkinder.

Im Jahre 1880 wurde mit der Anlegung eines permanenten Stiftungsfonds begonnen. Die erste Gabe betrug \$100. In 1906 war dieser Fonds auf \$37,696 gestiegen. Nur die Zinsen von diesem Fonds können für den Haushalt verwandt werden, und da bedeutende Summen noch Leibrentgelder sind, so muß das Heim jährlich die Interessen dafür an die betreffenden Personen bis zu ihrem Tode bezahlen. In 1881 konnte der Schatzmeister berichten: "Das von uns allen und von der Kirche sehnlich erwünschte Ziel ist endlich einmal erreicht und mit dankersülltem Herzen kann ich berichten: "Das Waisenhaus ist schuldenfrei!" Dem Herrn allein die Ehre!"

Im Juni 1882 erwählten die Trustees Nev. Philipp B. Weber als Waisenvater und Nachfolger von Dr. H. Herzer. An seiner Gattin hatte er eine treffliche Mitarbeiterin. Sie haben die inneren An-

gelegenheiten des Heims musterhaft und sparsam verwaltet. Die Waisen liebten und hingen an Br. Weber wie Rinder an einem Vater. Er erwies sich auch ihnen als ein guter Vater. Er starb am 23. April 1886, nachdem er 14 Zahre lang an einem Halsleiden gelitten hatte. In der im Zuni folgenden Zahresversammlung erwählten die Trustees seine Witwe, Echw. Zulia B. Weber, als Waisenmutter und legten die innere Verwaltung in ihre Hände. Sie entledigte sich ihrer vielen und wichtigen Pflichten mit Umsicht und Geschicklichkeit während zweier Jahre. Alsdann trat sie-in den Chestand mit Rev. 3. C. Weidmann, der bereits ichon 14 Rahre als Mitglied der Trusteebehörde und eine Reihe von Jahren als deren Sefretär gedient hatte. Im Juni 1888 wurde er als Waisenvater erwählt und trat somit in einen Virkungskreis ein, der ihm durch seine langjährige Verbindung mit dem Heim als Trustee mehr oder minder vertraut war. Tabei kam ihm die sechsjährige Erfahrung der Schw. Weidmann als Waisenmutter sehr zu statten. mann sein Amt antrat, waren 56 Kinder in dem Seim.

In dem Anstaltsjahr von Juni 1887 bis Juni 1888 wurden manche Verbeiserungen gemacht, die schon seit einer Reihe von Jahren ein Bedürfnis waren, wozu aber immer das Geld gefehlt hatte. wurden nämlich Heizapparate angeschafft, ein Wasch- und Badezimmer eingerichtet und ein Abzugsfanal vom Keller des Anstaltsgebäudes angelegt. Im Juni 1889 konnte der Schatzmeister eine Zunahme über die Einnahmen des Vorjahres von \$3545 berichten. Der neue Waisenvater hatte während seines ersten Zahres Gemeinden in den patronisierenden Konferenzen besucht und so zur Vermehrung der Teilnahme und der Gaben für das Waisenheim wesentlich beigetragen. Allein die Ausgaben mehrten sich auch, denn die Zahl der Waisen im Beim war in dem= selben Zahr von 56 auf 80 gestiegen. Es kamen immer mehr Anfragen um Aufnahme von Waisen. Das alte (Bebäude war nur für höchstens 60 Kinder berechnet nebst Waiseneltern und Dienstpersonal. mit sahen sich die Trustees vor die Aufgabe gestellt, einen Anhau zu In mehreren Jahressitzungen wurde diese Frage ernstlich bemachen. raten.

Im Juni 1890 entschied sich die Behörde für einen An= und Neusbau im Vertrauen auf Gott. Der Bau sollte nicht mehr als \$15,000 koiten und erst dann begonnen werden, wann \$5000 dasür gesichert sein würden. Taher konnte der Bau erst im August 1891 angefangen wersden. Terielbe wurde in einer Größe von 45 bei 70 Fuß vor dem alten Gebäude ausgesührt, und nebstdem ein Küchenanbau von 25 bei 31 Fuß groß errichtet. Nachdem einmal augefangen war, ging es rasch voran und in etwa neun Monaten war der Neubau vollendet, welcher mit etwa

\$3000 für die innere Einrichtung und Reparatur im alten Gebäude \$22,000 kostete. Die Einweihungsseierlichkeiten fanden in Verbindung mit der Jahresversammlung der Trusteebehörde im Juni 1892 statt. Es blieb zur Zeit der Einweihung noch eine Schuld von \$7000, da bis dortshin für das Unternehmen \$15,000 gesichert worden waren. Turch den Neubau wurde gerade noch einmal so viel Raum für Waisen gewonnen. Das Eigentum des Waisenheims hatte nun einen Wert von etwa \$56,700, und im Stiftungssonds waren \$6969.

Wie bereits berichtet, gesiel es Gott in 1894, Br. R. A. W. Bruchl zur ewigen Ruhe heimzurufen. Er hatte 17 Jahre lang das Schatzmeisteramt verwaltet. In 1892 berichtete er an die Trusteebehörde, daß während seines 15jährigen Schatzmeisteramtes \$105,823.79 eingegangen seien und bezeichnete die einzelnen Posten, wosier diese Summe verausgabt wurde. In demselben Jahre wurde ihm wegen seines leidenden Zustandes sein Sohn, Br. W. A. R. Bruehl, als Hilfsschatz meister beigegeben. Nach des Baters Tod wurde der Sohn als Trustee erwählt und des Baters Nachfolger als Schapmeister. Dieses Umt hat er nun bereits seit 13 Jahren sehr erfolgreich, fähig und gewissenhaft Unter seiner Amtsverwaltung haben sich die Einnahmen von Jahr zu Jahr vermehrt. Dem letten vorliegenden Bericht für das Jahr 1906 nach beliefen sich die Einnahmen für die laufenden Ausgaben auf \$12,954.51, die Ausgaben auf \$9148.28. Wie Vater Bruehl, so tut auch der Sohn eine Masse Arbeit für das Waisenheim unentgeltlich.

Im Juni 1900, an der Schwelle des 20. Jahrhunderts stehend, beriet die Trusteebehörde ernstlich, ob man nicht durch einen Aubau die Räumlichkeiten des Waisenheims erweitern sollte. Denn wegen Mangel an Raum mußte man viele Anfragen um Aufnahme von Waisenkindern zurückweisen. 11m nicht übereilt zu handeln, wurde die aanze Ange= legenheit einem Komitee überwiesen mit der Befugnis, Pläne anfertigen zu lassen und Angebote entgegen zu nehmen, und alsdann an die Trusteebehörde zu berichten. Ebenfalls wurde ein Aufruf an den unser Waisenheim patronisierenden Teil der Kirche um \$20,000 für diesen Zweck erlassen. Im Juni 1901 legte genanntes Komitee zwei Pläne vor, die jedoch keine Gnade bei der Behörde fanden, weil der eine Plan zu un= praktisch und der andere zu kostspielig war. Ein anderes Komitee wurde ernannt, um einen neuen Plan samt Spezifikationen und dem genauen Kostenpreis ausarbeiten zu lassen. In einer am 23. Juli 1901 gehaltenen Extraversammlung legte dasselbe der Behörde einen Plan vor, welcher zweckentsprechend schien und dessen Ausführung nicht über \$25,-000 kosten sollte. Dieser Plan wurde angenommen und im Herbst wurde der Neubau begonnen.

Sonntag nachmittag, den 8. Juni 1902, und in Verbindung mit der Sahresversammlung der Behörde wurde der Eckstein durch den Präsidenten der Trustees, 3. 3. Reller, gelegt. H. Lich hielt die deutsche, J. H. Horst die englische Festrede und G. Weiler trug ein von ihm verfaßtes Festgedicht vor. Die Waisen sangen etliche Lieder auf ihre herrliche Weise. Durch den Tod des Herruish, des Baukon= traktors, erlitt der Neubau eine Berzögerung. Herr Creswell, einer der beiden Bürgen des Herruish, übernahm jedoch des Baues Vollen-Den 5. März 1903 konnte der Neubau endlich eingeweiht wer-Dr. A. J. Nast, D.D., hielt die deutsche Festrede vormittags, Dr. E. D. Buxton die englische nachmittags und abends sangen die Wai= senkinder, unterstützt von einem aus Studenten bestehenden Gesangchor und dirigiert von Prof. &. W. Schneider, die schöne Kantate: "Die auserlesenste Gabe" In runder Summe kostete der Neubau \$38,000 und als die Trustees am 5. Juni 1903 zur Jahresversammlung zusammentraten, blieb nur noch eine Schuld von \$4000 und diese wurde vor der nächsten Jahresversammlung im Juni 1904 abbezahlt. Das Waisen= heim hat nun Naum für etwa 200 Betten in den Schlaf- und Krankenzimmern und im Speisesaal ist Sitraum für 250. Ueber demselben befindet sich in der zweiten Stage die schöne Kapelle, die Raum für 400 Personen hat. Da Frau Fannie Nast & amble \$10,000 zum Neubau gab, wurden Effaal und Kapelle zu Ehren ihrer heimgegangenen Mutter, Margaret Eliza Nast, Gattin von Dr. Wm. Nast, genannt. Das Grundeigentum besteht aus 36 Acker Land und hat nun das Gesamteigentum des Waisenheims einen Wert von \$98,000, oder den Stiftungsfonds von \$37,696 dazu rechnend, von \$135,696.

In dem jährlich im "Apologeten" und Danksagungsgruß veröffeut= lichten Bericht des Setretärs hat er die Aufmerksamkeit der Freunde unjeres Waisenheims auf die Notwendigkeit einer (Bewerbeschule für un= ier Baisenheim gelenkt und die Hoffmung ausgesprochen, daß wohlhabende Wönner sich finden möchten, um eine solche zu stiften. Dieser Wunsch wird nun über Bitten und Verstehen verwirklicht, indem Schw. Marv Ditt von Louisville, Kn., zum Andenken an ihren heimgegangenen (Batten, Br. Senry Ott, und ihre jo früh verewigte Tochter, Schw. 3 d a D t t, ein zweckentsprechendes-Gebäude für Gewerbeschule und Gumnasium erbauen und einrichten läst mit Maschinerie und Wertzeug zu einem Kostenpreis von etwa \$25,000 und zu dessen Erhaltung einen entsprechenden Stiftungsfonds schaffen wird. Diese liebe Schwester, die bereits des Prediger-Unterstützungsvereins jo reichlich gedacht hat und sich mm so sehr um unser Waisenheim verdient macht, ist die Tochter des seligen Rev. 3. A. Klein, eines der hervorragenden Prediger unserer Konferenz zu seiner Zeit. Bis dieses Buch die Presse verläßt, wird der



Die Die Memoriat-Gewerbeichnle bes Walfenheims in Berea, Obio.

Ban weit vorangeschritten, vielleicht vollendet sein. Für die praktische Ausbildung namentlich der Unaben wird diese (Vewerbeschule von unberechenbarem Außen und Segen sein.

Rev. 3. C. Weidmann mußte seines sehr leidenden Bustandes wegen am 7 Juni 1905 seine Resignation einreichen, nachdem er seit 17 Sahren als Waisenvater zum großen Segen der Waisenkinder und zur Förderung der Waisenhaussache gewirkt hatte. Schon seit etlichen Rahren mußte er schwer am Rheumatismus leiden und hatte als (Behilfen Br. H. Metger. Am 29. Juni 1905 erwählten die Trustees Rev. (3. Raletich als Waisenvater, seine Gattin, Selma Kaletsch, als Waijenruitter, und Elma Unnewehr als Lehrerin. Sowohl die Waiseneltern als auch die Lehrerin haben sich bereits in ihren Stellen bewährt. Seit dem Tode Dr. Mothweilers ist Rev. J. J. Moller Präsident der Irustechehörde und Rev. J. H. Hor als Trustee erwählt wurde, um die durch den Jod des Dr. Rothweiler entstandene Lücke zu füllen, ist der Sefretär. Da 3. Schneider, M.D., in 1905 resignierte als Truitee und Hausarzt, wurde sein Sohn, J. H. Schneider, M.D., als Haus-Als Lehrerinnen wirften nacheinander die Schwestern aizt erwählt. Emma Serzer (jest Gattin des Rev. W. J. Weber), Luise Rothweiler (die austrat, um als Missionarin nach Korea zu gehen), Carrie Strecker, Ottisie Weidmann (jest Gattin des Rev. I. Rudin), Unna M. Weidmann und gegenwärtig Elma Unnemehr.

Ter Trusteekörper besteht 1907 aus solgenden Beamten und Mitsgliedern: J. J. Keller, Präsident; Chas Reuß, Vize-Präsident; J. H. Horit, Schatzmeister; M. J. Bender, John Stollberg, Chas. Frank, E. Winkler, H. Jender, Ghas. E. Müller, C. A. J. Walker und H. C. Schlemann.

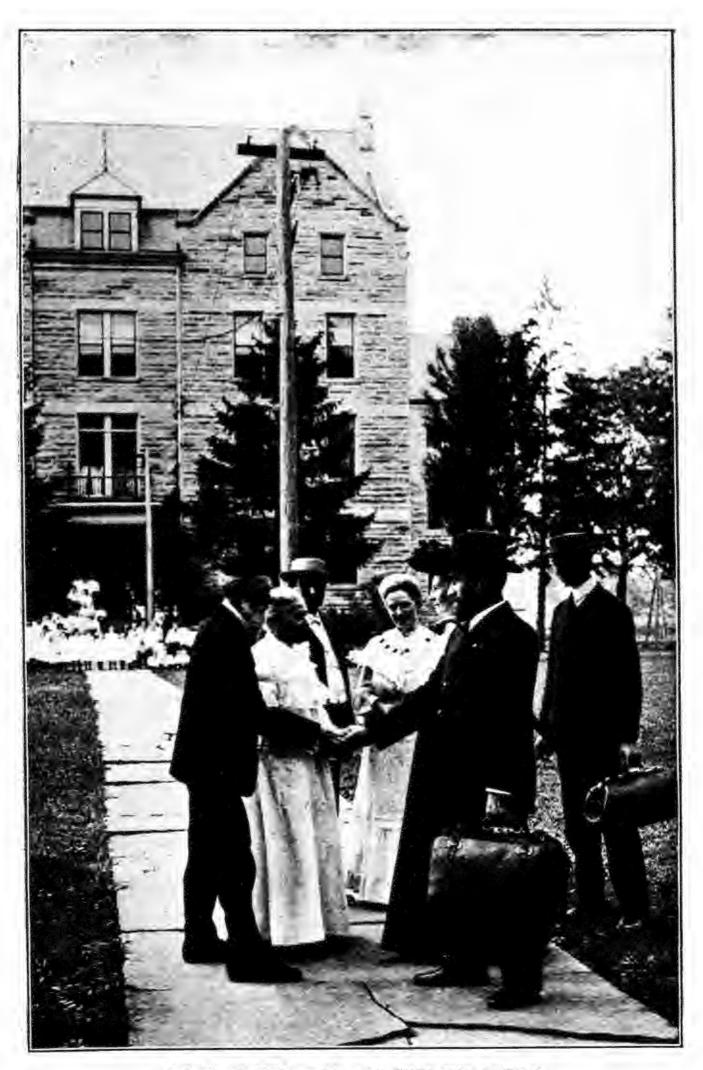

Antunft und Willfomm ber neuen Baifeneltern in Berea.

## Rurze Geschichte des Diakonissen-Mutterhauses in Cincinnati, O.

Bon C. Golder.

Die Wiege der heutigen Diakonissenbewegung steht in Deutschland. In Doutschland ist bis jett dieses herrliche Werk am besten gediehen und unsere Brüder im alten Vaterlande haben schon frühe erkannt, daß auch der Methodismus das Amt der weiblichen Diakonie in seinen kirchlichen Organismus aufnehmen sollte. Der Schreiber dieser Zeilen machte sich im Rahre 1878 auf einer Reise in Deutschland mit der Diakonissensache bekannt, er veröffentlichte nach seiner Rückkehr eine Anzahl Artikel und referierte darüber (1879) vor der Nord-Ohio Distriktsversammlung. Diese brachte die Sache durch einen Beschluß an die Zentral Deutsche Konferenz, aber der vorsitsende Bischof erklärte, daß die Diakonissensache nach seiner Meinung in Amerika keine Zukunft habe. Tropdem man der Konferenz ein Haus in Cleveland, D., anbot und ein Vermächtnis von möglicherweise \$20,000 in Aussicht stand, und tropdem sich mehrere Schwestern zur Aufnahme gemeldet hatten, war der Konferenz doch der Mut entfallen, das Werk in Angriff zu nehmen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Heinrich Liebharts Späherblick erkannte die Bedeutung der weiblichen Diakonie für den deutschen Methodismus und war keineswegs damit zufrieden, daß man im Jahre 1889 sich in Cincinnati mit einer englischen Anitalt verband, die ein Jahr früher gegründet worden ist. "Unsere Missionsaufgabe ist mit der unserer englischredenden Brüder in jeder Beziehung vollkommen gleichbedeutend, nur mit dem Unterschied, daß mir dieselbe mittelst der deutschen Sprache verrichten müssen. haben der Erziehung, der Anschamingsweise und dem Charakter des deutichen Volkes Rechnung zu tragen. Dieser Ursache wegen sind unter Bestätigung der Kirche deutsche Gemeinden, deutsche Lehranstalten, deutsche Waisenhäuser und deutsche Konferenzen entstanden und ist der deutsche Zugendbund gegründet worden. Weshalb nicht auch deutsche Diakonissen= häuser, da die Diakonissensache doch ein Hebel der innern Mission unter den Teutichen werden joll? Das beste Kapital für derartige Unternehmungen ist gutes Blut, nämlich opserwillige Arbeiterinnen. In unseren deut= schen Diakonissen und Jungfrauen, die um der Liebe Christi willen bereit sind, an Arm und Reich, an Hoch und Riedrig, die geringsten Samariterdienste zu verrichten, haben wir dieses unbezahlbare Kapital, welches für die Diakonisseniache mehr wert ist, als viele Zentner (Bold."

Die Notwendigkeit eines deutschen Mutterhauses wurde der ganzen Kirche immer klarer und in St. Paul, Minn., war es gelungen (12. Januar 1891) durch die liberale Schenkung eines Hauses, die "Elisabeth Haaß-Diakonissenanstalt" zu gründen. Im Mai 1892 beschlossen die deutschen Delegaten der Generalkonferenz, die in Omaha, Nebr., tagte, daß in Chicago ein deutsches Mutterhaus gegründet werden sollte, sobald \$25,000 für den Zweck gesichert worden seien. Es wurde ein Komitee, mit Dr. H. Liebhart an der Spike, ernannt, das mit der Entwerfung eines Planes, der Sammlung von Geldern und der schließlichen Gründung der Anstalt betraut wurde. Dieses Komitee trat zwei Monate später in Chicago zu= sammen und sexte die Maschinerie in Bewegung. Mittlerweile hatte man in Chicago das deutsche Diakonissen = Institut gegründet, das auch gute Fortschritte machte, aber leider gelang es nicht, die stipulierte Summe von \$25,000 zu erreichen. Als im Jahre 1896 die deutschen Delegaten der General-Konferenz in Cleveland, O., sich vor dieses Problem gestellt sahen, beschlossen sie, daß das Mutterhaus in Cincinnati gegründet werden solle, falls bis November 1896 die ersten \$25,000 gesichert sein würden. geschah und im Movember 1897 trat die inzwischen von den jährlichen Konferenzen geschaffene Zentralbehörde in dieser Stadt zusammen. dessen waren, außer in St. Paul und Chicago, ebenfalls in Brooklyn, N. Y., und Louisville, Ky., Diakonissenanstalten gegründet worden. die Bedingungen in Cincinnati erfüllt worden waren, beschloß die Zentralbehörde, daß die Eineinnatier Anstalt als das Mutterhaus des deutschen Methodismus zu betrachten sei und daß die in der Zukunft zu gründenden Anstalten womöglich Töchteraustalten und Stationen des Mutterhauses werden sollten, während die anderen, bereits erwähnten Diakonissenheima= ten als Lokalanstalten anzusehen seien, die in demselben Verhältnis zur Zentralbehörde stehen, wie das Mutterhaus selbst.

Im Jahre 1894 sandte eine betagte Witwe eine Bankanweisung von \$100 an den Sditor des "Christlichen Apologeten" in Cincinnati als ersten Baustein zur Gründung eines deutschen Diakonissen-Mutterhauses. Am Neusahrstage 1895 erbot sich Br. John Kolbe in Cincinnati, der nachherige Schahmeister des Diakonissen-Mutterhauses, \$1000 für denselben Zweck geben zu wossen, und kurze Zeit nachher versprach Br. F. A. Areitler, ein warntherziger Freund der Diakonic, im Staate Pennsplvania wohnhaft, \$5000 geben zu wossen, falls \$25,000 innerhalb Jahresfrist für das Mutterhaus in Cincinnati gesichert werden würden. Diese Summen waren freiwillig angeboten worden, und man erkannte darin einen Wink göttlicher Vorsehung, weshalb die Zentral Deutsche Konserenz, die im Jahre 1895 in Cincinnati, D., tagte, nach eingehender Besprechung solgenden Beschluß passierte: "Während wir uns freuen über den Erfolg des Elisabeth Gamble-Diakonissende wir uns freuen über den Erfolg des Elisabeth Gamble-Diakonissende wir uns freuen über den Erfolg des Elisabeth Gamble-Diakonissende wir uns freuen über den Erfolg des Elisabeth Gamble-Diakonissende wir uns freuen über den Erfolg des Elisabeth Gamble-Diakonissende wir uns freuen über den Erfolg des Elisabeth Gamble-Diakonissende und demicken unser volles Vertrauen schen-

ken, sind wir doch überzeugt, daß unsere Mission unter den Deutschen viel besser gefördert würde und unsere deutschen Gemeinden sich viel mehr für die Diakonissensache interessierten, wenn es gelänge, ein deutsches, unabhängiges Diakonissenheim zu gründen. Wir legen diesen Gedanken unseren wohlhabenden deutschen Methodisien aus Herz." Die zu derselben Zeit und an demselben Orte tagende Laienwahlkonferenz äußerte sich einstimmig in ganz ähnlicher Weise und ersuchte ihre Delegaten, an der jolgenden Generalkonserenz auf die Gründung eines deutschen Mutterhauses binzuwirken. Die Predigerkonserenz erwählte ein Komitee und autorisierte dasselbe, Gelder zu sammeln und eine Anstalt zu gründen, sobald die Umstände den Schritt rechtfertigen sollten. Die deutschen Gemeinden in Cincinnati, Covington und Newport hatten durch ihre Verbindung mit der Elijabeth Gamble-Diakonissenanstalt und dem Christus-Hospital in Cincinnati Verständnis und Interesse für die Diakonissensache gewonnen, und da etliche deutsche Schwestern aus dieser Anstalt ausgetreten waren und sich auch sonst eine Anzahl Schwestern auf Probe gemeldet hatten, beichloß das erwähnte Komitee, die Verwaltung der Elisabeth Gamble= Diakonissenanstalt zu ersuchen, ihnen eine ersahrene und begabte Diakonisse als Oberschwester zur Bründung einer deutschen Anstalt zu überlassen. Dieser Bitte entsprach besagte Behörde in der uneigennützigsten Weise und einem besonderen Wunsch gemäß überließ dieselbe Frl. Luise Golder dem deutschen Komitee für den erwähnten Zweck. Am 29. Februar (1896) zog sie mit mehreren Diakonissen und Probeschwestern in ein gemietetes Haus am Hopfins Park in der schönen Vorstadt Mt. Auburn ein und eröffnete die Anstalt, die eine so bliihende Zukunft haben sollte. Unter dem Namen: "Teutsche Methodisten-Diakonissenanstalt und Bethesda-Hospital" erhielt die Anitalt Inforporationsrechte. Echon zwei Jahre später, im April 1898, konnte die Behörde das gut eingerichtete Privathospital Dr. T. Meamys zum Preise von \$55,000 erwerben und durch eine liberale Schenfung seitens dieses Arztes war es möglich geworden, am Tage der Nebernahme \$10,000 abzubezahlen. Der Mest der Schuld fonnte im Frühjahr 1901 vollständig getilgt werden. Das Hojpital wurde im September 1898 ieiner Bestimmung feierlich übergeben, aber die Einweihung fand erst am 16. Mai 1901 statt, nachdem das gesamte Eigentum schuldenfrei geworden war. Züdlich vom Hosvital befand sich eine schöne Wohnung, für welche die Höspitalverwaltung jährlich \$600 Miete erhielt. In dem großen Stallgebäude wurde eine Dampiwäicherei eingerichtet und von hier aus werden ebenfalls die Gebäude mit Dampf geheizt. Im Hospital, das nebst zwei Operationsfälen und einem Fahrstuhl 53 Zimmer hatte, wurden aufänglich etwa 15 Zimmer abgegrenzt und als Schwesternbeim benützt. Iwei Zahre später erwarb man die nebenaustehende Familienresidenz Dr. Reanms für den Preis von 817 000 und richtete es für ein Schwesternheim ein.







Diatoniffen-Mutterhaus und Bethesba-Sofpital.

Rapelle. Speisesaal. Schwesterngruppe. Lehrzimmer. oben erwähnte Haus wurde in ein Entbindungshospital umgewandelt und im Hospital selbst viele bauliche Veränderungen vorgenommen. Im Jahre 1905 wurde ein großer Andau ausgesührt, welcher zugleich das Hospital mit dem Schwesternheim verbindet. In diesem Andau besindet sich im ersten Stock die Napelle und ein großer Speisesaal. Im zweiten Stock zwei Uranfensäle und der dritte und vierte Stock ist mit dem Schwesternheim in solcher Weise verbunden, daß dadurch hinreichender Raum geschaffen wurde, um ein kompletes und wohleingerichtetes. Schwesternheim unabhängig vom Hospital zu bekommen.

Das Mutterhaus ist jest mit guten Gebäulichkeiten versehen und, absgesehen von dem "Mary J. Trezel Diakonissenheim" in Philadelphia, ist es eines der besteingerichteten Mutterhäuser in den Ber. Staaten. Das Gesamteigentum hat einen Wert von \$150,000, es ist schuldenfrei und die Lage ist eine der schönsten in Cincinnati. Das Hospital steht an der Zweisgung zweier Hauptstraßen in der schönen Vorstadt Avondale und etwa 300 Fuß über dem Chio-Fluß. Von den Fenstern des Gebäudes aus kann man einen großen Teil der Stadt Cincinnati überschauen und bis hinüber nach den Higeln Kentuckys reicht der Blick.

Da das Mutterhaus nach deutschem Muster geleitet wird, hat es sowohl Filiale als auch Stationen eingerichtet. Das Bethesda-Hospital und das Entbindungs-Hospital, sowie der Kindergarten und die Kleinfinder-Bewahranstalt im unteren Teil der Stadt, sind die Filialen und die Iweiganstalten in Chicago, Milwaufee, Kansas City, La Crosse und St. Paul die Stationen.

Der ärztliche Stab ist aus 20 der hervorragendsten Aerzte von Eineinnati und Umgegend zusammengesetzt, und Dr. R. S. Geiser hat von Unfang an an der Spike des Stabes gestanden. Das Hospital erfreut sich eines hohen Rufes, einmal seiner schönen Lage und seines gediegenen ärztlichen Stabes halber, aber nicht minder, weil die treue und gewissenhafte Pilege der Schwestern, sowie die peinliche Reinlichkeit und die gute Küche allgemein bekannte Dinge sind. Ein Viertel, zuweilen ein Drittel der Patienten werden durchschnittlich unentgeltlich verpflegt, was in Unbetracht des Umstandes, daß das Hospital keinen Erhaltungsfonds hat, sehr viel sagen will. Es ist dies nur möglich durch die Unterstützung des Bethesda-Ver eins und durch den Gabentag. Aus dieser Quette fließen jährlich etliche tausend Dollars für diese Barmherzigkeitsübung. Br. H. Weltmann von Covington, An., hat mit einer Summe von \$3000 im Jahre 1906 den Anfang zur (Bründung eines Erhaltungsfonds gemacht und es wäre zu münschen, daß bald andere Freunde diesem Beispiel folgen möchten. Die Bahl der Diakonissen beträgt einschließlich der Probeschwestern 65. Den Unterricht erteilen, nebst der Oberschwester und einer Lehrschwester,

verschiedene Prediger in Cincinnati. Der medizinische Unterricht wird von den Mitgliedern des ärztlichen Stabes erteilt.

Keine Person hat zu der gedeihlichen Entwickelung der Anstalt mehr beigetragen, als die Oberin, Frl. Luise (Volder. Sie trug sich schon in frühester Jugend mit dem (Vedanken, Diakonisse zu werden und ihr Leben diesem unvergleichlichen Beruse zu weihen. 1877 kam sie nach Amerika



Oberin Grl. Luife Golber.

und besuchte kurze Zeit das Deutsche Wallace-Rollegium in Berea, D. Als es im Jahre 1881 schien, als ob der deutsche Methodismus in Eleveland, Ohio, eine Diakonissenanstalt ins Leben rufen würde, war sie die erste Schwester, die um Aufnahme bat, und ihre Enttäuschung war groß, als die Gründung der Anstalt aus Mangel an richtigem Verständnis unterblieb. Acht Jahre später trat sie in die neu gegründete "Elisabeth Gamble-Diakonissensstalt" in Eincinnati ein und sie ist die erste deutsche Diakonissenschaften Verhodistenkirche in den Vereinigten Staaten. In dem mit der erwähnten

Anstalt verbundenen "Christus-Hospital" sammelte sie sich als Stationssschwester reiche Ersahrung, und nach fünssähriger Tätigkeit gestattete man ihr den längst gebegten Wunsch, das Diakonissenwerk im alten Vaterlande kennen zu lernen, auszusühren. Sie besuchte die Anstalten in Raiserswerth, Vieleseld, Stuttgart, Straßburg, Altona und hielt sich längere Zeit in den beiden Mutterhäusern der Vischösslichen Methodistenkirche in Frankfurt a. M. und Hamburg auf. Im Hospital "Friedrichshain" in Berlin vollsendete sie einen Kursus in der Krankenpflege. Nachdem sie sich mit der Führung vieler der hervorragendsten deutschen Mutterhäuser vertraut gemacht hatte, kehrte sie nach den Vereinigten Staaten zurück und ihre Ersahrungen und Renntnisse soll und ganz zu gute kommen.

Im Frühjahr 1907 ist es gelungen, durch die Liberalität eines Freundes der Anstalt, in den Besitz eines wirklich schönen und bequemen Erholungsheimes zu kommen, welches der edlen Gattin des liberalen Gönners zu Ehren den Namen "Gertrude Kolbe Diakonissen-Erholungsheim" erhalten hat. Die Lage ist ideal, etwa zehn Meilen von Eincinnati auf einer Anhöhe des schönen Städtchens Whoming gelegen. Das Panorama, das sich vor den Blicken ausbreitet, ist einzig in seiner Art. In einer Stunde kann man vom Mutterhaus aus das Erholungsheim leicht erreichen und zwar durch eine "Interurban" elektrische Bahn, welche alle 20 Minuten an der Anstalt vorüberfährt. Der Fahrpreis beträgt nur 10c. Das Haus von zehn Zimmern hat Luftheizung, elektrisches Licht und Badeeinrichtung, und steht mit dem Mutterhaus in telephonischer Verbindung. Es ist von mächtigen Waldbäumen umgeben, und der Plat umfaßt im ganzen 15 Acker. Sinter dem Hause befindet sich eine frisch sprudelnde Quelle, ein großer Garten, und Obst und Beerenfrucht ist in Fille vorhanden. Auch Stallung, Mutschenremise und Hühnerhaus sehlen nicht. Hier haben die Diakonissen Gelegenheit, sich von den Miihen und Sorgen der anstrengenden Arbeit zu erholen, und die Schwestern wissen es Br. und Schw. Kolbe Dank, daß sie in so angenehmer Weise für sie gesorgt haben.

Das Mutterhaus hat in den wenigen Jahren seines Bestehens bereits großen Segen gestistet, es hat eine verheißungsvolle Jusunft und die bis-herige Geschichte zeigt, daß der Segen Gottes in sichtbarer Weise auf diesem Unternehmen ruht. Es bedarf der Gebete und der Unterstützung der Kirche auch sernerhin und wohltätige Freunde könnten den Segen der Anstalt bedeutend erweitern, wenn sie zur Gründung eines größeren Erhaltungs-fonds eine hilfreiche Hand bieten wollten.

Der Verwaltungsrat des Mutterhauses ist der Zentralen Diakonissen= behörde, die sich jedes andere Jahr in Cincinnati versammelt, verantwort= lich. In dieser Behörde haben sämtliche deutsche Konserenzen in den



Bethesba- und Maternity-Sofpital. Operationsfaal. Apothete.

Rrantenfaat (Ward). Krantensimmer. Office.

Bethesda-Sofpital.

Vereinigten Staaten Vertretung und die Konstitution kann nur mit Zusstimmung der jährlichen Monserenzen verändert werden. Das gesamte Diakonissenwerk des deutschen Methodismus steht in dieser Weise unter einheitlicher Leitung, und da man sich die Erfahrungen der Mutterhäuser in Deutschland zu Nutsen macht, wird man vor mancherlei Abwegen bewahrt. Diese jüngste Anstalt des deutschen Methodismus ist ein Kind göttslicher Vorsehung und die Freude und der Stolz der Kirche. Vischof J. M. Walden, der Superintendent des deutschen Diakonissens Distrikts, spricht es bei jeder Gelegenheit als seine Neberzeugung aus, daß die deutschen Diakonissenschen Diakonissenschen Diakonissenschen Diakonissenschen Unstalt der englisch-redenden Kirche.

# Das Diakonissenheim und Hospital in Louisville, Ky

Bon Rev. J. 23. Suber.

In einer am 6. Mai 1895 in der Jefferson Straße Kirche zu Louisville, Ky., gehaltenen Versammlung des "Allgemeinen Beamtenvereins der Falls Cities" wurden die ersten Schritte getan, eine Diakonissenanstalt auf dem Louisville Distrikt ins Dasein zu rusen. Gegenwärtig waren: Dr. J. Nothweiler, Vorst. Aeltester, und die deutschen Methodistenprediger der Falls Cities: J. H. Hort, H. G. Lich, J. E. Braun, J. C. Günther, C. E. Severinghaus, J. W. Huber, nebst 19 prominenten Laien, Amtsgliedern der Gemeinden in Louisville, Jeffersonville und New Albany. Br. Horst, als Präsident des Vereins, führte den Vorsitz. In dieser Versammlung wurde beschlossen, womöglich eine Diakonissenanstalt zu gründen, und zwar in der Stadt Louisville, und ein Komitee ernannt, Unterschriften für dieses Unternehmen zu sichern. Die Prediger wurden angewiesen, in ihren Gemeinden über die christliche Diakonie zu predigen und in jeder Weise die gute Sache zu unterstützen und zu fördern.

Am 23. Dezember 1895 wurde die nächste Versammlung des "Allge= meinen Beamten-Vereins" in der Market Str. Kirche gehalten, in welcher das Komitee zur Sammlung von Unterschriften für das Diakonissenwerk die Summe von \$672 berichtete. Hierauf wurde die Erwählung eines Verwaltungsrates von 13 Mitgliedern angeordnet und derselbe mit der Gründung einer Diakonissenanstalt betraut. Dieser erste Verwaltungsrat bestand aus Br. Edward A. Scheffel, Schw. Anna Frank, Br. Wm. Appelhaus, Br. Louis Hartman, Br. Charles Strauch, Br. Charles Neff, Rev. J. E. Braun, Schw. Luise Neff, Schw. F. Holzbog, Schw. L. Rothweiler, Schw. Ida Almstedt, Rev. H. E. Lich und Rev. C. E. Severinghaus. Das Komitee zur Sammlung von Geldern wurde angewiesen, mit seiner Arbeit Der Verwaltungsrat organisierte sich, erwählte ein Erekutiv=Komitee von fünf Personen, dem er die Aufgabe stellte, ein passendes Haus in einer passenden Lokalität ausfindig zu machen und eine oder mehrere Diakonissen zu sichern. Dies Komitee bestand aus folgenden Personen: Rev. J. H. Horst, Rev. J. E. Braun, Schw. Rothweiler, Schw. Neff, Schw. Almstedt. Dasselbe ging an die Arbeit, machte aber bald die Entdeckung, daß es nicht nur eine wichtige, sondern auch eine schwere Aufgabe zu lösen Mehrere Versuche, Diakonissen oder ein entsprechendes Lokal zu bekommen, scheiterten. Auch fand man es nicht so leicht, die Leute für ein

Unternehmen zu begeistern, das voraussichtlich große Opfer an Weld auf viele Sahre binaus fordern würde. Erst gegen Mitte Oktober 1896 gelang es, einen eigentlichen Anfang mit dem Diakonissenwerk zu machen. Die Fakultät des Southwestern Homeopathic College übergab dem Verwaltungsrat ihr Hospital nebst vier Zimmern in ihrem Lehrgebäude auf annehmbare Bedingungen, und zwei Diakonissen traten ihre Arbeit an. Es waren diese die Schwestern Minnie Fischendorf und Luise Bockstahler. Hier wurde eine segensreiche Tätigkeit entfaltet, die Arbeit der Schwestern jand Anerkennung bei den Gliedern der Kirche und dem Publikum, die Ansprüche an die Austalt wurden beständig größer, und es wurde bald klar, daß ein größeres Lokal notwendig sei. Mit dieser Ueberzeugung wurde nach reiflicher Neberlegung die große, von mächtigen Schattenbäumen umgebene John P. Morton Privatresidenz, No. 731 Achte Straße, am 21. Oktober 1897 für \$12,000 angekauft. Das Grundstück ist 150 bei 200 Fuß groß; es befand sich darauf ein großes dreistöckiges Wohn= haus aus alter Zeit, und hinten im Hofe ein Stall und ein Wohnhaus für die Dienerschaft. Man glaubte, die alte Residenz mit geringen Unkosten auf viele Zahre für Hospitalzwecke einrichten zu können. Gine bedeutende Summe jedoch mußte ausgegeben werden, ehe das neue Lokal zur Aufnahme von Patienten eröffnet werden konnte. Die Einweihung fand am 24. Februar 1898 statt unter der Leitung von Dr. Rothweiler. Bischof Moore, damals noch Editor, und Dr. Golder waren die Hauptredner bei diesem Best.

Schw. Luise Bockstahler war zur Zeit Oberin der Anstalt. dieiem Lokale wurde die Arbeit erfolgreich und unter dem sichtbaren Segen Gottes betrieben. Doch erwies sich der Raum bald wieder als zu klein, denn nicht mehr als zehn Patienten konnten auf einmal Aufnahme finden. Auch hatte die Erfahrung gelehrt, daß eine alte Familienresidenz trot allerlei Beränderungen und Verbesserungen nie in ein modern eingerichtetes, allen gerechten Unforderungen entsprechendes Diakonissenheim und Hospital umgewandelt werden kann. Diese Ueberzeugung machte sich je länger, je stärker geltend und man mußte wohl oder übel an das Bauen denken. Der Anfang zu einem Baufonds war bereits gemacht worden, als im Zahre 1900 der Verwaltungsrat Br. Hiller mit der Arbeit betraute, weitere (Belder zu einem neuen Gebäude zu sammeln. Die Louisville Distriftsversammlung in New Albany endossierte das Unternehmen und versprach fräftige Unterstützung. Br. Hiller warf sich mit großem Eiser in seine Arbeit und sicherte eine anschnliche Summe. Redoch das Unternehmen kam dem Verwaltungsrat je länger, je riesiger vor und man sah, aus verschiedenen Gründen, den Weg immer noch nicht offen, den geplanten Neuban aufführen zu lassen. Man führte also die Arbeit unter den bestehenden

Berhältnissen weiter, so gut man konnte. Im September 1902 wurde Br. John F. Severinghaus zum Finanz-Agenten und Superintendenten der Anstalt ernannt, und man fuhr mit dem Plänemachen und der Sammlung von Geldern fort. Vor dieser Zeit hatten verschiedene Prediger in den Falls Cities die Arbeit eines Superintendenten verschen, hatten ihr jedoch nur eine beschränkte Zeit widmen können. Endlich im September 1903 wurde der Neubau begonnen. Wenn je ein Unternehmen reislich erwogen und ohne Uebereitung beschlossen wurde, so war es dieses. Wan ging im Namen des Horrn an das Werk, in dem Glanden, Gott werde die gute Sache zu seiner Ehre und zum Wohl der leidenden Wenschheit segnen und



Diatoniffenheim und Sufpital in Louisville, An.

fördern. Der hintere Teil des alten Hauses wurde abgerissen und ein Anbau gemacht, welcher allen Forderungen, die an eine solche Anstalt gerechterweise gestellt werden können, Genüge leistet. Das Gebäude ist aus Backsteinen aufgesührt, dreistöckig, hat alle notwendigen Räumlichseiten und Einrichtungen, wie sie in den besten Diakonissenanstalten und Hospitälern zu sinden sind. Nebst allen andern Räumen und Zimmern besinden sich im Hospital 26 Zimmer, die Raum bieten zur Aufnahme von 36 Patienten auf einmal. Am 25. Oktober 1903 wurde im Beisein einer großen Bersammlung der Ecstein des neuen Gebäudes gelegt. Br. Hiller und Br. Sheridan von der englischen Kirche hielten Unsprachen, und die Singchöre der Warket Straße und Zesterson Straße Gemeinden sorgten sür erhebenden Gesang. Die formelle Eröffnung und Einweihung des neuen

Haufes fand am 4. August 1904 statt. Br. Hiller, als Präsident des Berwaltungsrates, führte den Vorsitz und vollzog den Weiheaft. Ansprachen wurden gehalten von Dr. Wertheim, Prediger der St. Lukas-Mirche, Dr. Brüning, Prediger der St. Peters-Mirche, Rev. H. G. Ogden, Prediger der Trinitn-Mirche, und Rev I. W. Huber, Prediger der Market Str. (Bemeinde und Sekretär des Verwaltungsrates der Anstalt. Das Gebäude foitete \$28,560.57 und die innere Einrichtung belief sich auf \$3000. Die meisten Arankenzimmer, wenn nicht alle, sind von Einzelpersonen, (Bemein= den, Epworth-Liga-. Frauen- und anderen Vereinen auf eigene Hosten möbliert und ausstaffiert worden. Wir haben nun ein prächtiges Eigentum, vorteilhaft gelegen, das einen Wert von \$45,000 repräsentiert; eine Anstalt, die in der Linderung menschlichen Elends nach Leib und Seele bereits vieles und großes geleistet hat, sich einer stets wachsenden Anerkennung von seiten der Aerzte und des Publikums erfreut und die Unterstützung der Kirche wohl verdient. Schw. Lena Rembold ist zur Zeit Oberin des Ihr zur Seite stehen die Diakonissen und Krankenpflegerinnen, denn unsere Anstalt erzieht und beschäftigt beide Klassen von Arbeiterinnen: Diakonissen und Krankenwärterinnen, die keine Diakonissen sind.

Ter Verwaltungsrat besteht aus 15 Mitgliedern, welche in der Jahresversammlung des "Allgemeinen Beamten-Vereins" im Monat Okstober auf drei Jahre gewählt werden. Die jetzigen Mitglieder des Verwaltungsrates sind: Rev. (V. E. Hiller, Br. E. H. Wetstein, Br. Ed. Peter, Schw Kathr. Brockman, Br. P. H. Bullner, Br. H. Scheirich, Rev. C. H. Miller, Br. A. Edinger, Rev. John Claus, Dr. E. A. Severinghaus, Br. H. Schoppenhorst, Schw. E. J. Wunderlich, Schw. Luise Neff, Br. B. F. Schneck, Rev. John W. Hilber.

Wie zu erwarten stand, wurde das meiste Geld für unsere Anstalt von unseren Gliedern in Louisville, Kn., beigesteuert, während alle Gemeinden des Louisville Distrifts zur Unterstützung der guten Sache beigetragen haben. Unter diesen hat sich die Gemeinde in Sehmour, Ind., ganz besonders ausgezeichnet. Auch manche schöne Gabe kam von Personen, die nicht Glieder unierer Kirche sind. Wir wünschen allen lieben (Beschwistern und Freunden, die zur Unterstützung unseres Diakonissenheims und Hospitals beigetragen haben, (Bottes reichen Segen und möchten um fernere liberale Baben bitten, denn es lastet noch eine Schuld von \$15,000 auf dem Eigen-Und obgleich das Hospital finanziell sehr gut tut, so empfinden wir doch uniere Schuld als eine Last, die uns hinderlich ist, und wir können alle Gaben, die wir erhalten, sehr vorteilhaft verwenden. Einige Brüder, die bei der Bründung des Diakonissenwerkes sich beteiligten und dasselbe in liberaler Weise unterstützten, sind bereits heimgerufen worden; so namentlich Tr. Rothweiler und Br. Louis Schneck. Andere sind noch immer in

dem guten Werke interessiert. Während die Brüder der guten Sache au Zeit und Geld große Opfer gebracht haben, so wäre es doch höchst ungerecht, die ebenso wichtige Arbeit der Schwestern unerwähnt zu lassen. fang an waren einige Frauen Mitglieder des Verwaltungsrates und des Exekutiv-Komitees und sind es noch. Sie waren mit Rat und Lat eine große Hilfe. Auch haben einige Schwestern bedeutende Summen zur Erwerbung des Eigentums und zum Neubau gegeben. Von Anfang an bestand ein sogenannter Diakonissenverein, der namentlich die Frauen und Jungfrauen für das Werk der Diakonie zu interessieren sucht; der im Sammeln von Geldern großes geleistet hat und beständig an der Arbeit ist, auf allerlei Weise für das Wohl der Anstalt zu wirken. Dieser Verein hat Mitglieder in allen Gemeinden des Louisville Distrikts und in anderen evange= lischen Gemeinden, die einen jährlichen Beitrag von einem Dollar entrichten. Möge Gottes reichster Segen ferner auf unserem Diakonissenwerk und auf allen, die für dasselbe ein warmes Herz und eine offene Hand haben, ruhen.

### Prediger und Gemeinden.



### Biographische Skizzen der aktiven Prediger.

#### Cincinnati Distrift.

John G. Schaal, geb. zu Haubersbronn, Württemberg, den 10. Nugust 1844, kam in dieses Land 1817, schloß sich unter E. Wyttenbach 1856 der Kirche an und wurde im folgenden Jahre bekehrt; vom Vorst. Aeltesten, Friedrich Becker, 1863 auf den Poland, Ind., Bezirk gesandt und 1864 auf Probe in die Jentral Deutsche Konferenz aufgenommen. In 1867 trat er in den Ehestand mit Rosa Wolf. Er bediente: Poland Mission 2 Jahre; Columbus, Ind., 2 Jahre; Madison, Ind., 1 Jahr; Delaware, O., 3 Jahre; Jeffersonville, Ind., 3 Jahre; Seymour, Ind., 1 Jahr; Cincinnati, Everett Str., 3 Jahre; Race Str. 3 Jahre; Newport, Ky., 3 Jahre; Indianapolis, Ind., 1. Gemeinde 1 Jahr; Louisville Distrikt 4 Jahre; Cincinnati, 3. Gemeinde 5 Jahre; Nord Ohio Distrikt 6 Jahre; Toledo, O., 3 Jahre; Pittsburg, 1. Gemeinde 2 Jahre; Cincinnati, 2. Gemeinde bis jett.

Johann Heinrich Schimmelpfennig wurde geboren am 29. September 1850 zu Penntown, Ind. Sein Vater, Friedrich Schimmelpfennig, war deutscher Methodistenprediger. In früher Jugend empfing der Sohn tiefe religiöse Eindrücke, gelangte aber erst in seinem 17 Jahre zum inneren Frieden. Er war tätig in der Sonntagschule (wurde in seinem 20. Jahr zum Superintendenten gewählt) und im Gemeindegesang. Im Jahre 1871 trat er in das Deutsche Wallace Kollegium ein; 1874 nahm ihn die Konferenz auf Probe an und er bediente den Ripley und Higginsport Bezirk, 1874—77, Blanchard Chapel, 1877—79; Pomeron, 1879—82, Cleveland, Scoville Ave., 1882—85, Kendallville, 1885—86; Louisville, Jefferson Straße, 1886—89; Terre Haute, 1889—92; Lafayette, 1892—97; Covington, 1897—1904, den Cincinnati Distrikt seit 1901.

Wilhelm Angust Karl Andree, geboren den 16. Juni 1844 zu Warsin in Pommern. Er wurde auf einem dreimonatlichen Krankenslager durch den Geist des Herrn und die Fürbitte des Vaters im sechzehnten Jahre bekehrt, wanderte dann 1863 in dieses Land ein und schloß

sich bald darauf in Hamilton, Ohio, unserer Kirche an. Unter der Präsidentschaft von William Morley Punsheon wurde er in Belleville, Canada, in das Reisepredigtamt der Wesleyaner aufgenommen. Am
4. Juli 1871 verehelichte er sich mit Elisabeth Mahler 1872 trat er in
die Zentral Deutsche Konferenz ein und bediente: 1872—74 Goshen, Ind.;
1874—77 Lansing, Mich., 1877—80 Desiance, O., 1880—83 Canal
Dover; 1883—86 Vermillion, O., 1886—90 Clarington, O., 1890—93
Marietta, O, hier starb seine Gattin und ließ ihn mit 8 Kindern zurück.
1893—96 bediente er Ukron, O; 1896—99 Pomeron O., 1899—1900
Lawrenceburg, Ind. Hier verheiratete er sich wieder mit Melinde Pavis.
Seitdem bedient er Chillicothe, O.

John H. Horft, Sohn eines Methodistenpredigers, geb. in Pittsburg, Pa., am 8. Dezember 1850, im 8. Lebensjahre zu Saginaw bekehrt, 1868 in Minnesota erneuert; er studierte zu Berea, wurde in die Zentral Deutsche Konferenz 1871 aufgenommen, als Diakon ordiniert 1873, als Aeltester 1875. Verehelicht mit Louisa Rühl 1873. Er bediente Galion 1871—73 (Kirche daselbst gebaut), Sandusky 1873—75; Vermillion 1875—77; Allegheny 1877—80; Marietta 1880—81, Cincinnati, Race Straße, 1881—1882; Covington 1882—85; Portsmouth 1885—86, Columbus 1886—1891; Louisville, Market Straße, 1891—96, Grand Rapids 1896—98; Cincinnati Distrikt 1898—1904, Covington seit 1904. Statistischer Sekretär 1875—93, Gehilss-Konferenzsekretär 1893—95; Konferenz-Sekretär 1895—99; Reservedelegat 1896 und 1900; Delegat zur Generals Konferenz 1904. Seit Jahren schriftstellerisch vielsach tätig.

Charles E. Ploch, geboren in Perry Co., Ind., den 31. Oktober 1852, wuchs unter dem Einfluß einer christlichen Heimat auf und wurde im 15. Jahr zu Gott bekehrt. Acht Jahre war er Lehrer in Indiana und Ohio. Von 1874 bis 1879 besuchte er das Wallace Kollegium, trat dann 1879 in die Konferenz ein und wurde 1881 als Diakon, 1883 als Aeltester ordiniert. Verehelicht mit Emma C. Braun am 27 Februar 1883. Er bediente folgende Gemeinden: Market und Breckenridge Straße, Louiszville (als Gehilse), 1879—82; Salem 1882—83, Ieffersonville 1883—86; Spring Grove, Cincinnati, 1886—89; Madison 1889—92; Bateszville 1892—93; Everett Straße, Cincinnati, 1893—95; Marion 1895—99; Zweite Gemeinde, Indianapolis, seit 1899.

A. F. Zarwell, geboren am 5. Januar 1858 in Dölitz, Preußen, kam 1868 mit seinen Eltern nach Watertown, Wis. Unter Br. W. Krueckmann wurde er 1877 gründlich zu Gott bekehrt. Dem Triebe, etwas für den Herrn zu tun, folgend, bezog er im Spätjahr 1878 unser Wallace Kolle=



John G. Schaal. J. S. Schimmelpfennig. W. Andree. J. S. Horft. C. E. Ploch. A. H. H. B. E. Noca. M. Plüddemann. J. C. Gerlach. A. Schanzenbächer. F. A. Schumann. S. Mogasth. J. E. Braun. M. Dieterle. A. J. Beigle. C. B. Roch. J. H. Hollamp. D. N. Bornemann. S. Giefen. D. Giefen. E. Holzapfel. F. Cramer. B. Brücher. E. L. Guth. gium in Berea, D. 1881 trat er auf Wunsch des Vorst. Aeltesten ins Presdigtamt ein und bediente Sidnen und Piqua 1881—82; Dilssboro, Ind., 1882—84; Freeport, Mich., 1884—87; Goshen, Ind., 1887—89; Elsmore, D., 1889—92; Roseville, Mich., 1892—93; Greenville, D., 1893—95; Indianapolis, Ind., 2. Gemeinde 1895—99; Vermillion, D., 1899—1901; Pittsburg, Pa., 1901—1904; Danton, D., seit 1904. Am 26. Inli 1881 perehelichte er sich mit Schw. Ida Peter aus Berea, D. Eine Tochter starb ihnen in ihrem 17 Lebensjahre am 13. Juni 1905.

Wilhelm E. Nocka wurde geboren zu Cannelton, Ind., am 21. Fanuar 1858. Besonders durch die Gebete der frommen Mutter wirkte Gott
frühe an seinem Herzen; er wurde im 15. Jahr unter Br. Louis Miller
bekehrt. Von 1878 bis 1881 besuchte er unsere Schule in Berea, O., im
Herbst 1881 wurde er von Louis Allinger, Vorst. Aelt., nach dem Higginsport und Fairview Bezirf gesandt, wo er gute Aussehungen hatte. Er blieb
hier 3 Jahre; in Springsield, O., 1 Jahr; in New Palestine, Ind., 1 Jahr;
1 Jahr ohne Bestellung wegen Halsleiden; 3 Jahre in Lawrenceburg,
Ind.; 5 Jahre in New Anoxville; 5 Jahre in Chillicothe; 2 Jahre in Fronton, O.; 3 Jahre in Spencerville; seitdem in Hamilton, O.

Richard F. E. Plüddemann, geboren am 5. Dezember 1855 in Stettin, Pommern, verlor im 8. Jahre die Mutter. Eingewandert 1869, wohnhaft bei Marine City, Mich., bekehrt 1875; bezog das Wallace Kollegium 1876, graduierte 1882, nahm einen Postgraduate-Kursus auf der Michigan Universität 1886—88. Trat 1882 in die Konferenz ein, wurde ordiniert als Diakon 1881, als Aeltester 1886; verehelicht mit Emma Diehl, Holt, Mich., 1882. Er bediente die Detroit Mission 1882—83, Lansing bis 1886, Ann Arbor bis 1888, Bay City bis 1891, Saginaw bis 1895, Pittsburg 2. Gemeinde (eine Kirche wurde gebaut 1899) bis 1899, Columbus, 1. Gemeinde, bis 1905, gegenwärtig in Newport, Un.

John Christian Gerlach, geboren den 12. September 1860 zu Franscisco, Mich.; bekehrt 1873; aufgenommen als Mitglied der Kirche zu Sasginaw, Mich., 1876; studierte im Deutschen Wallace Kollegium; eingetreten in die Zentral Deutsche Konferenz 1883; ordiniert als Diakon 1885 und als Aelteiter 1887; verehelicht mit Katharine Emma Beal von Buschrus, D., am 2. Mai 1889; bediente folgende Gemeinden: Kochville, Mich., 1883—81; Charlestown, Ind., 1884—86, Golconda und Massac, Il., 1886—88; Atron, D., 1888—91, Clarington, D., 1891—94; Park Ave. Gemeinde, Pittsburg, Pa., 1891—96, Buchrus, D., 1896—1903; Columbus, D., 2. Gemeinde, 1903—06; jest in Mt. Auburn, Cincinnati.

Adam Schanzenbächer, geboren 16. März 1847 zu Tiefenthal bei Grünstadt in der Rheinpfalz, verehelicht mit Sophia Haußner 1875, der Kirche angeschlossen 1876, zu Gott bekehrt 1877 in der 2. Gemeinde, Louisville, Ky. Ins Predigtamt eingetreten 1884; ordiniert als Diakon 1886; als Aeltester 1889. Gemeinden bedient: Golconda, II., 1884—87; Bradford 1887—1889; Mars-Bezirk 1889—1893; Santa Claus, Ind., 1893—98; Louisville, Ky., 2. Gemeinde, 1898—1901; Mt. Healthy, D., 1901—1905; seitdem an der Spring Grove Ave. Gemeinde in Cincinnati, D.

Franz August Schumann, geboren am 3. Mai 1860 in Greiz, Fürstentum Reuß ä. L., wurde im Alter von 17 Jahren in der Methodisten-Kirche zu Gott bekehrt. Nachdem er sich als Sonntagschullehrer und Klaßsührer nützlich gemacht, wurde ihm 1881 Ermahnerlizenz erteilt und er als Hilfsprediger auf dem Heilbronner Bezirk angestellt. 1883 wurde er nach Straßburg, Elsaß, versett. Hier arbeitete er bis 1886, erhielt Loskalprediger-Lizenz und wanderte im Sommer 1886 nach Amerika auß, woselbst er ein Jahr (Cleveland Mission) unter dem Vorst. Aelt. arbeitete. 1887 in die Zentral Deutsche Konferenz auf Probe aufgenommen, bediente er bisher solgende Felder: Delaware, D., Marion-Bezirk, D., Buchruß, D., Pittsburg, Pa., Erste Kirche; Holt, Mich., Grand Kapids, Mich., und Cincinnati, D., 3. Gemeinde.

Hermann Rogatty, Sohn des Lehrers M. Rogatty, wurde am 6. November 1863 in Scheipnig, Proving Westpreußen, geboren. In seinem 9. Lebensjahr starb seine fromme Mutter. Er erlernte das Konditorgeschäft und kam dann 1880 nach Amerika. In Detroit, Mich., Zweite Gemeinde, wurde er während des Pastorats von E. Wunderlich bekehrt. Dieser machte ihn 1882 zum Klaßführer und 1883 zum Ermahner. Rufe zum Predigtamte folgend, ging er zur Schule nach Berea. Im Sommer 1884 bediente er den Allegan-Bezirk; im Sommer 1885 den Roseville-Bezirk. Im Herbst 1886 trat er ins aktive Predigtamt und bediente Kochville, dann Berne, Mich., je ein Jahr. Im Herbst 1888 trat er mit Minna Ehlers in den Cheftand. Er bediente dann West Unity, Kendallville, Elmore und Baresville je 3 Jahre; Cleveland, St. Paul, 4 Jahre. Hier starb 1901 seine Gattin. Seit 1904 ist Indianapolis, Erste Gemeinde, sein Arbeitsfeld.

John E. Braun, geboren den 12. Juli 1858 zu Ebhausen, Württemberg; eingewandert 1876: bekehrt in einer englischen Methodistenkirche in Canada 1878; studiert im Wallace Kollegium; eingetreten in die Konferenz 1888; ordiniert als Aeltester 1892; verehelicht mit Mathilde A.

Oetjen 1891. Er bediente erst Pittsburg, 5. Avenue, dann Higginsport und Fairview 1888—1889; Spring Grove Ave., Cincinnati, 1889—93; Jefferson Straße, Louisville, 1893—98; Santa Claus, Ind., 1898—1903; seitdem Race Straße, Cincinnati.

Maximilian Dicterle, geboren den 23. August 1868 zu Hall, Würtstemberg, als Sohn eines weslenanischen Predigers, erhielt Gymnatialsbildung. Der frühe Tod seiner Mutter bewog ihn, trotz einer UniversitätssFreistelle, anstatt Arzt, Methodistenprediger zu werden. An seinem 16. Geburtstage hielt er seine erste Predigt und bereiste dann 5 Jahre die Bezirte Cannstatt, Gmünd und Echterdingen, bis zu 18 mal die Woche predigend. In New York bediente er die Hafenmission; später Boonville, Mo., die Heimat seiner Gattin, Emma C. Roelle, sowie Dalton, Mo. Von einer Professur am Kollegium in St. Paul, Minn., wurde er in die Zenstral Konsernz transferiert und bediente: Akron, D., Spencerville, D., New Knozville, D., Indianapolis, Ind., Dritte Gemeinde, Lawrenceburg, Ind., Greenville und Piqua, D.

Angust J. Weigle, geboren den 20. Mai 1868 zu Bürg, O.-A. Waiblingen, Württemberg, kam mit seinen Eltern 1881 in dieses Land. Seine
weslehanischen Eltern sandten ihn vom 7 Jahre an in die Sonntagschule. In Evansville, Ind., vereinigte er sich mit unserer Kirche und wurde auf
der Santa Claus Lagerversammlung im Jahre 1886 zu Gott bekehrt.
Zum Predigtamt berufen, bereitete er sich 1888—1891 im Wallace Kollegium zu Berea vor. Er wurde 1891 auf Probe in die Zentral Tentsche Konserenz ausgenommen und bediente dann Tell City, Ind., als Gehilse, 1 Jahr, in welchem Jahre er sich mit Anna M. Koch von Newburg, Ind., verehelichte; sodann Evansville, 2. Gemeinde, und Salem 2 Jahre; Bedford, Ind., 5 Jahre und ist nun im zweiten Jahre an der Nippert Memorial-Gemeinde zu Indianapolis, Ind.

Karl Bertram Koch, Sohn von Prediger Karl Koch, wurde geboren den 3. Mai 1868 zu Saginaw, Mich.; bekehrt 1881, er studierte auf dem Teutschen Wallace Kollegium und graduierte 1890. Ein Jahr reiste er unter dem Vorit. Veltesten und trat dann in die Konferenz ein; wurde ordiniert als Tiakon 1893; als Veltester 1895. In 1897 verehelichte er sich mit Anna Laura Allinger, Tochter von Br. Louis Allinger, die ihm 1905 durch den Tod entrissen wurde. Er bediente folgende Arbeitsfelder: Sandusky und Venice 1890 – 92; Auburn und Garrett 1892—95; Marine City Bezirk 1895—97; Portsmouth 1897-–1901; seitdem die Walnut Hills Gemeinde in Cincinnati.

John H. Holffichen Glern den 11. Januar 1868 zu Elmore, D., lernte an christlichen Eltern die Macht der Gnade Gottes kennen, die Kirche lieben und früh zur Heilserkenntnis kommen. Er wurde im 13. Jahre zu Gott bekehrt. Innerlich überzeugt, zum Predigtamte berufen zu sein, bezog er 1886 das Deutsche Wallace Kollegium und graduierte 1891 im klassischen Kursus. Im selben Serbst wurde er in die Konferenz auf Probe aufgenommen und bediente seitdem die Felder Canal Dover, D., von 1891—94; McKeesport, Pa., 1894—96: East Liberty, Pittsburg, 1896—1899; Cleveland, Bethanien-Gemeinde, 1899—1904 und seitdem Terre Haute, Ind.

Henry R. Bornemann, geboren den 16. April 1869 zu Cleveland, D., und bekehrt 1886, studierte im Wallace Kollegium; 1894 in die Konferenz eingetreten, wurde er 1898 als Aeltester ordiniert. Er ehelichte Dina Ten-Hoopen 1894, bediente Nippert Memorial Gemeinde, Indianapolis, Ind., 1894—1899, Pomeron 1899—1903, Fronton seit 1903.

Heinland. Bekehrt schon in Deutschland und eingewandert im Jahre 1888, schloß er sich im selben Jahre der Portland Ave. Gemeinde in Chiscago an. Er studierte im Wallace Kollegium zu Berea, wurde auf Probe aufgenommen 1897, und ordiniert als Diakon 1899, als Aeltester 1901. 1899 heiratete er Mary C. Schaal, Tochter von Prediger J. G. Schaal. Bediente folgende Gemeinden: Detroit, 3. Gemeinde, 1897—99; Clevesland, Immanuel, 1899—1901; Clarington-Bezirk 1901—1905; Lasfayette, Ind., von 1905 an.

Otto Giesen wurde geboren am 22. November 1873 in Langenberg, preußisch Rheinprovinz. Im Jahre 1888 kam er nach Amerika. Er sand Heilsgewißheit während einer anhaltenden Versammlung in der Portland Avenue Gemeinde, Chicago, II., besuchte das Deutsche Wallace Kollegium und graduierte daselbst im Jahre 1900. Im Serbst desselben Jahres versehelichte er sich mit Maria F. Fischer von Chicago. Vediente folgende Gemeinden: Zion, Cleveland, 1898—1901, 3. Gemeinde, Indianapolis, 1901—1903; Vatesville, Ind., 1903—1905: Portsmouth, O., seit 1905.

Ernst F. Holzapsel, geboren den 25. April 1871 zu Mühlhausen, D.-A. Vaihingen, Württemberg, wanderte aus im Jahre 1889 und wurde in Philadelphia 1891 in einer Zeltversammlung bekehrt. 1894—1899 bereitete er sich in Berea vor und trat 1899 in die Ost Deutsche Konferenz. 1900 wurde er transferiert nach der Zentral Konferenz, als Diakon ordiniert 1901, als Aeltester 1903. Mit Adelaide Hiller verehelichte er

sich 1900. Folgende Felder bediente er: Yonkers, N. Y., 1899—1900; Salem, Ind., 1900—1902; Central Barren, Ind., 1902—1905; von da an Batesville, Ind.

Friedrich Cramer. Nach den Anfangsjahren im Lyceum in Deutschland und etlichen Jahren in den öffentlichen Schulen in Covington, Ky., vom Jahre 1891—94 im Deutschen Wallace Kollegium in Berea, D.; von 1894—97 auf der Universität und dem Hebrew Union College in Cincinnati; von 1899—1901 im Drew Theological Seminary; während eines Sommers an der Gemeinde in Spencerville; 1901—1904 Hilfs-Editor von Haus und Herd; die nächsten 18 Monate in Halle und Berlin. Gegenwärtig in Mt. Healthy, D. Von 1902—1906 Glied der West Deutschen Konferenz. Geb. 29. Dezember 1874.

Wilhelm Brückner, geboren den 29 September 1876 zu Elberfeld, Mheinprovinz; eingewandert 1882, bekehrt 1894; graduiert vom Deutschen Wallace Kollegium 1900. Er trat in die Konferenz ein 1903 und wurde 1904 zum Diakon ordiniert. Er verehelichte sich mit Martha B. May 1903 und bediente: Zion-Gemeinde, Fronton-Bezirk, 1903—1904, Pome-rop ieit 1904.

Edward Lewis Guth, geboren den 27 Juni 1878 in Santa Claus, Ind. Zeine Eltern sind William und Maria Guth. Er wurde im 12. Jahre unter Br. J. C. Speckmann bekehrt und im folgenden Jahre Glied der Gemeinde. Vom 16. Jahre an fühlte er den Ruf ins Predigtamt, besuchte drum später sechs Jahre lang das Kollegium in Berea, wo er den klassischen und einen Teil des theologischen Kurses durchnahm. 1905 wurde er auf Probe in die Konserenz aufgenommen und bediente erst Auburn und Garrett ein Jahr, jetz Lawrenceville, Ind.

#### Couisville Distrift.

Louis Willer wurde geboren den 21. September 1829 in Winzenbach bei Weißenburg im Eljaß und kam 1839 mit Elkern und Geschwistern nach Amerika. In Posen Co., Ind., empfing er bei seiner Konsurmation tiesen religiösen Einfluß. In seinem 17 Jahre starb sein frommer Bater und hinterließ ihm einen Teil des Vermögens und seine Freiheit. Der Sohn ging dann nach Evansville, geriet aber bald "als dunmer Junge" in leichtssinnige Gesellschaft und verlor das Bewußtsein seines Gnadenstandes. Er warnte seine Kameraden, wurde aber als Heiliger verspottet, und ging dann noch denselben Ibend per Voot nach Wadison, Ind. Dort wurde er in der Einsamkeit am Christtagmorgen herrlich zu Gott bekehrt und schloß sich der Wethodistenkirche an. Er hatte den Rus zum Predigtamt, meinte



Louis Miller. Gustav E. Hiller. Rarl Treuschet.

C. G. Fritsche, jr. J. B. Huber. Jatob Allinger. Charles W. Helwig.

C.G.Severinghaus, John Claus. H. Bau. C. H. Miller. J. G. Bodstahler.

F. Johannes. H. Knauff. John Flörte. G. Maag. J. Lamb.

G. H. Schneiber. G. H. Hilbebrand. L. H. H. Aderman. C. J. Schweiser. G. Schänzlin.

Aftive Brediger bes Louisville Diftrifts.

aber, es sei noch zu früh, bis Br. Bahrenburg ihn überredete, ein Arbeitssteld zu übernehmen. 1855 wurde er in die Südost Indiana Konferenz aufsgenommen und nach Mt. Bernon, Ind., gesandt, zwei Meilen von seines Baters Karm. Er erzählt davon: "Es heißt zwar, "Ein Prophet gilt wenig in seinem Vaterlande"; trozdem habe ich in jenen Jahren etliche 30 Bestehrte, unter ihnen 6 Katholiken, in die Kirche aufgenommen. Zwei das von wurden Prediger. Ich war ja auch nicht ein Prophet, sondern ein ungelehrter Bauernsohn." Er bediente in 52 Jahren solgende Bestellungen: Mt. Vernon, Ind., 1 Jahr; Voonville 2 Jahre; Santa Claus 2 Jahre; Terre Hauerlschufe Zahre; Edgerton, Ohio, 1 Jahr; Lafayette, Ind., 2 Jahre; Vatesville 3 Jahre; Seymour 3 Jahre; Cannelton 2 Jahre; Cinscinnati 3 Jahre; Pomeron, O., 3 Jahre; Seymour, Ind., 3 Jahre; Marsseller 3 Jahre; Suntingburg 5 Jahre; Boonville 5 Jahre; Mt. Vernon 6 Jahre; Vedsord 5 Jahre; Santa Claus, Ind.

Gustav Emanuel Hiller wurde geboren den 25. März 1852 bei Bromberg, Provinz Posen, Preußen, kam nach Amerika 1854 und wurde im 9. Lebensjahre bekehrt. Er besuchte das Wallace Kollegium und die Staats-Universität von Minnesota, trat 1873 in die Nördliche Konferenz ein und bediente dort folgende Gemeinden: Atwater und Morris 1, Sumter und Howard 1, Minneapolis 1, Clearwater und Princeton 3, Freeport 3, Ga= lena 1, New Ulm 3, Le Sueur 1 und Minneapolis, Zentral-Gemeinde, 3 Jahre. 1889 ließ er sich in die Zentral Deutsche Konferenz transferieren und bediente Toledo, Walnut Str. 4, Covington 4, Louisville, Market Str. 5 Rahre und ist jeit 1903 Vorst. Aeltester des Louisville Distrikts. Er ist ein origineller Denker, der besonders früher viel für die theologische Zeitschrift und für den "Apologeten" schrieb. Er ist einer der hauptsächlichsten Beförderer des Diakonissenwerkes im deutschen Methodismus, war von Anfang an Mitglied der Zentralen Diakonissenbehörde, ist seit vielen Rahren Präsident des Diakonissenhospitals in Louisville und war 1904 Telegat der General-Konferenz. Jit Mitglied der Trusteebehörde des Deutschen Wallace Kollegiums in Berea, D., und diente ebenfalls der protestantischen Diakonie-Konferenz als Präsident.

Karl Trenschel wurde geboren den 18. Januar 1854 in Westhosen, Elsäß, wanderte 1868 ein und wurde besehrt auf der Ban Ridge Lagerversammlung in der Nähe von Brooklyn, N. Y., in 1869. Er studierte im Wallace Kollegium, trat 1875 in die Zentral Deutsche Konserenz ein und wurde ordiniert als Diakon 1877 und als Aeltester 1879. Berehelicht mit Frances Fint 1877. Er bediente die folgenden Gemeinden: Auburn, Ind., 2 Jahre, Lansing 3, Detroit, Beaubien Str., 3, Bay City 3, Wheeling 5, Columbus 3, Cincinnati, 3. Gemeinde, 5 Jahre, gegenwärtig Evansville, Erste Gemeinde, 8 Jahre.

Karl G. Fritsche, jr., geboren am 29. November 1855 in Marietta, D., bekehrt in früher Jugend in Wheeling, W. Ba. Besuchte das Deutsche Wallace Kollegium 1872—75 und wurde 1876 aufgenommen in die Südewest Deutsche Konferenz. Ordiniert als Diakon 1878 und als Aeltester 1880. Verehelicht mit Mathilde Berges 1881. Er bediente erst Whanedotte als Hilfsprediger, dann Great Bend, La Crosse, Lawrence, Kansas. Im Jahre 1880 wurde er transferiert in die Zentral Deutsche Konferenz und bediente dann Newark, D., Charlestown, Ind., Nashville, Tenn., Boonville, Huntingburg, Mt. Vernon, Madison, New Albany, Ind., und Nashville, Tenn., zum zweiten Male.

John Wesley Huber, geboren in Louisville, Mu., am 7 September 1857; er graduierte an der Louisville Hochschule und am Wallace Rollegium; reiste ein Jahr unter dem Borst. Aeltesten, trat 1877 auf Probe in die Konferenz, wurde 1879 als Diakon ordiniert von Bischof Simpson, 1881 als Aeltester von Bischof Wiley. Er bediente: White Creek 3 Jahre, Charlestown 2, Cannelton 3, Bradford 3, Mount Vernon 5, New Albany 5, Seymour 2, Louisville Distrikt 4, seitdem Louisville, Market Straße. Er heiratete Luise Braun 1881; ist Trustee des Wallace Kollegiums und Präsident des Bereaner-Bundes.

Jakob Allinger wurde geboren den 18. Oktober 1851 in Lauffen am Neckar, Württemberg, kam in seinem 2. Lebensjahre nach Amerika, wurde in seiner Jugend bekehrt und studierte 2 Jahre im Wallace Kollegium. Er trat 1879 in die Konferenz ein, wurde 1882 als Diakon und 1884 als Aeltester ordiniert. Verehelichte sich 1886 mit Karoline Eitelgörge. Er bediente folgende Felder: Golconda und Metropolis, Jll., 3 Jahre: Salem, Ind., und Henderson, Ky., 1, White Creek und Bedford, Ind., 3, Cannelston 3, Golconda, Jll., 4, Bradford, Jud., 5, Mars 7, dann Louisville, 18. Str., und Otisco, und seit 1906 Bedford, Ind.

Chas. W. Helwig, geboren 18. September 1860 zu German, Ind.; bekehrt 1873; studierte im Deutschen Wallace Kollegium zu Berea; trat 1888 in die Konferenz ein; ordiniert als Diakon 1890 und als Aeltester 1892. Verehelicht mit Anna Gerstenacker 1888. Er bediente Vatesville und Brookville Bezirk 2 Jahre, Lawrenceburg 2, Madison 3, Boonville 4, Cannelton 2, Mt. Vernon 3 und Evansville, 2. Gemeinde.

**Chas. E. Severinghaus** wurde geboren den 11. September 1865 in Nipley Co., Ind. Als Predigerssohn genoß er eine gute christliche Erziehung. Schon in der frühen Jugend suchte und fand er den Heiland und weihte dem Herrn sein Leben. Von der Kirche und von Gott zum

Predigtamt berusen, verließ er im Jahre 1887 das Geschäft, arbeitete das erste Jahr unter dem Vorst. Aeltesten und wurde dann 1888 auf Probe in die Konferenz aufgenommen. Er wurde 1890 als Diakon und 1892 als Aeltester ordiniert. Er bediente folgende Arbeitsselder: Charlestown, Ind., Bezirk 2 Jahre, Cannelton 2, Louisville, Kn., 18. Str., 2, Jefferson-ville, Ind., 4, Nashville, Tenn., 5, Seymour, Ind., 4 Jahre, Mt. Vernon, Ind., seit 1906.

John Claus, geboren den 25. August 1864 zu Köngernheim, Rheinschessen; eingewandert 1882; bekehrt 1883; studierte im Wallace Kollegium; eingetreten in die Konferenz 1888; ordiniert als Diakon 1890 und als Aeltester 1892. Er verehelichte sich 1889 mit Anna Grimmeisen, die ihm jedoch 1903 durch den Tod entrissen wurde und ihn mit fünf Kindern hinsterließ. 1904 ehelichte er Bertha Emilie Scheirich. Er bediente Cullmann und Birmingham; Cannelton 1 Jahr, White Creek 5, Hamilton 5, Indiansapolis, Nippert-Memorial 2, Louisville, Jefferson Straße, 6 Jahre.

Hartmann Ban, den 11. Mai 1863 zu Schönstadt in Deutschland geboren und 1879 eingewandert, wurde er 1880 bekehrt in Baltimore. Er studierte im Deutschen Wallace Kollegium. Nach einem Jahr unter dem Vorst. Aeltesten wurde er 1887 in die Konferenz aufgenommen. Zum Tiakon ordiniert 1890, zum Aeltesten 1892. Er verehelichte sich mit Pauline E. Müller 1887 Folgende Felder wurden von ihm bedient: McKeesport 2 Jahre, White Creek 1, Bradford 3, Golconda, Ju., 4 Jahre. Hier wurde er mit dem Feld an die St. Louis Konferenz transferiert, in der er noch Gordonville, Mo., 5 und Mt. Olive, Ju., 3 Jahre bediente. Dann in seine erste Konferenz zurücktransferiert, bedient er nun Huntingburg, Ind.

- **C. H. Miller** wurde geboren den 3. März 1870 zu Seymour, Ind.; bekehrt 1888. Trat in die Konferenz 1890, ordiniert als Diakon 1892 und als Aeltester 1894. Verehelichte sich mit Sophia M. Vuell 1896. Bediente Salem, Ind., 1 Jahr, Charlestown Bezirf 3, Tell City, Ind., 3, Central Barren, Ind., 3, Louisville, Ky., Vreckenridge Str., 2 Jahre, und seitdem New Albany, Ind.
- W. J. G. Bockstahler, geboren den 26. Oktober 1863 zu Santa Claus, nahe Tale, Ind., fühlte nach seiner Bekehrung 1878 den Ruf, zu predigen. Er studierte im Wallace Kollegium, graduierte 1889 und nahm dann Arbeit unter dem Vorst. Aeltesten. Ordiniert als Diakon 1892 und als Aeltester 1891. Berehelicht mit Julia Reber seit 1892. Er bediente: Bediert, Ind., 5 Jahre, Cannelton 5, Huntingburg 5, und seit 1904 Boon-ville.

Friedrich Johannes, geboren den 20. Dezember 1862 zu Allendorf, Kreis Wetzlar, Preußen, kam 1880 nach Danton, D., und schloß sich der Wethodistenkirche an. Obwohl erweckt, fand er erst zwei Jahre später Vergebung seiner Sünden und fühlte den Ruf zum Predigtamte. Er bezog 1889 das Deutsche Wallace Kollegium in Berea und trat dann nach drei Jahren wegen nötigenden Predigermangels in die Konferenz ein. Er bediente seither folgende Felder: Indianapolis, Dritte Gemeinde (1), Vatesville Bezirk (2), wo er in Carrie L. Gommel eine treue Gehilfin fand; Charlestown Bezirk (1), Louisville, 18. Straße und Otisco (4), Evansville, Zweite Gemeinde (5), Louisville, Breckenridge Straße (4).

Handff, geboren am 25. Februar 1871 in Ofterode, Heffen-Nassau. Die Erziehung von frommen Eltern und die Arbeit der Sonntagschule waren die Hauptsaktoren, die zur Bekehrung führten, die er im 14. Lebenstähr ersuhr. Am Palmsonntag 1885 wurde er von Prediger E. Schell öffentlich geprüft und schloß sich der Kirche auf Probe an. 1887 kam er mit seinen Eltern nach Amerika, und zwar nach St. Paul, Minn., 1889, an dem Tage, als das St. Pauls-Kollegium eingeweiht wurde, zog er als Student dort ein, um sich fürs Predigtamt vorzubereiten. Am 8. Mai 1895 erhielt er Lokalprediger-Lizenz. Er bediente in der Nördlich Deutschen Konferenz solgende Arbeitsfelder: La Moure, Nord-Dak., 1 Jahr, West Superior, Wis., 2 Jahre, Clear Water, Minn., 4 Jahre, Maple Grove, Minn., 2 Jahre. Transferiert in die Zentral Deutsche Konferenz 1906 und stationiert in Seymour, Ind.

John Flörke, geboren den 22. Februar 1866 in Wolfhagen, Hessen-Nassau, wanderte im Jahre 1883 nach Baltimore, Md., und wurde dort bald bei den Vereinigten Brüdern bekehrt. Er besuchte das Deutsche Wallace Kollegium von 1888—1891 und schloß sich 1889 einer Konserenz der Vereinigten Brüderkirche an, in welcher er 1892 als Aeltester ordiniert wurde. Im Januar 1898 schloß er sich der Bischöfl. Methodistenkirche an und wurde im folgenden Herbst in die Zentral Deutsche Konserenz aufgenommen auf Grund seiner Ordinationsscheine. Er bediente solgende Arbeitsselder: Evansville, Erste Gemeinde, als Gehilse für 6 Monate, Salem Bezirk 2 Jahre, Louisville, 18. Straße und Otisco, 4 Jahre, Mars Bezirk seit 1904.

Gustav Maag, geboren den 24. Februar 1868 in der Nähe von Zürich, Schweiz, besuchte die Elementar- und später die Fortbildungsschule. Schon frühe kam er unter den Einfluß der Methodisten, welche ihre Versamm- lungen im Hause seines Onkels hielten, wurde bekehrt und und schloß sich 1884 der Kirche an. 1894 kam er nach Amerika und trat 1896 in

die Konferenz ein. Ordiniert als Diakon 1898, als Aeltester 1900. Mit Mate Kohlhauer trat er in den Cheftand 1895. Er bediente: Cincinnati, D., Spring Grove Ave., 2 Jahre, Freeport, Mich., 3 Jahre, Lawrences ville, Jud., 3 Jahre, Santa Claus, Jud., 3 Jahre, Caborn, Jud., seit 1906.

Joseph Lamy, geboren von katholischen Eltern am 11. Juni 1867 zu Saargemiind in Lothringen, und erzogen in der katholischen Dorfschule, wanderte 1887 nach Amerika. 1891 vereinigte er sich mit der deutschen Methodistenkirche zu Nashville, Tenn., in der er ein Jahr darauf Frieden mit Gott fand. Verehelicht 1890 mit Salome Hertenstein. Studierte im Tentschen Wallace Kollegium 1897—99, trat in die Konferenz ein 1900 und bediente Monroefield Bezirk 5 Jahre und Cannelton und Tell Cityseit 1904.

Edward F. Schneider wurde geboren am 4. Juli 1877 in Harrison Co., Ind., wurde bekehrt und vereinigte sich mit der Kirche in 1893. Von früher Kindheit an war er entschlossen, Prediger des Evangeliums zu werden. Er betrat das Wallace Kollegium 1895; im Dezember 1900 ging er als Gehilfe nach Jeffersonville. Er trat ein in die Konferenz 1901 und wurde als Diakon 1903, als Aeltester 1905 ordiniert. Er heisratete Cora Tiedrich in 1902. Bediente die White Creek Gemeinde 3 Jahre und Jeffersonville seit 1904.

Edward F. Hilbebrand, geboren den 3. Januar 1873 in Pike Co., Jud., und bekehrt in früher Jugend, studierte in der National Normal University, Lebanon, D., und war sechs Jahre Lehrer in den öffentlichen Schulen in Judiana. Er studierte dann im Central Wesleyan College, Warrenton, Mo., und im Wallace Rollegium und Theologischen Seminar, Berea, D., wo er in beiden Zweigen graduierte. 1903 trat er in die Konsterenz und wurde 1905 als Diakon ordiniert. Verebelicht mit Anna E. Rinchel 1899. Er bediente Salem Bezirf 2 Jahre und Central Varren Bezirf 1 Jahr.

L. H. K. Adermann, geboren den 2. Januar 1878 in der Nähe von Jonesville, Ind., wurde befehrt 1899 und studierte im Deutschen Wallace Kollegium. 1905 wurde er aufgenommen als Probeglied in die Konferenz. Seine erste Bestellung war Salems Bezirk, Evansville, Ind. Er verehelichte sich mit Schw. Martha Luedtke aus Bedford, Ind.

Charles J. Schweizer, geboren den 12. Oftober 1870 zu Evansville, Jud., und 1889 zu Gott befehrt, diente zwölf Jahre als Lehrer in den

öffentlichen Schulen. Er erhielt 1903 Lokalprediger-Lizenz und trat 1905 in die Zentral Deutsche Konferenz ein. Seit 1904 bedient er White Creek, Ind.

Gottlieb Schänzlin, geboren den 25. Mai 1877 zu Pfullingen in Württemberg, wurde bekehrt im Jahre 1900. Er graduierte vom Wallace Kollegium 1905 und bediente dann die Gemeinde in McReesport, Pa. Im Herbst 1906 wurde er als Wissionar nach Indien entsandt.

#### Michigan Distrift.

Jakob Brann, M.I., geboren von katholischen Eltern den 20. Januar 1836 in Losheim, Reg. Trier, Preußen. Angekommen in New York 2. August 1854, zum Herrn bekehrt am 2. Februar 1858 in Wood-ville, D., unter der Arbeit von Rev. H. Kredigte 1859 unter dem Vorst. Neltesten P. F. Schneider als Gehilse von Br. John Horst, selig, in Saginaw. Bediente 1860 Roseville; verehelichte sich 12. September 1861 mit Christina Hertenstein in Delaware, D. Bediente dann noch Roseville und die 16. Straße Gemeinde in Detroit 1 Jahr, Desiance, D., 2 Jahre, Ann Arbor 3 Jahre, Lansing 1 Jahr, Saginaw und Ban City 3 Jahre, Detroit, 16. Straße, 3 Jahre, Alleghenn City, Pa., 2 Jahre, New Orleans, La., Erste Gemeinde, 3 Jahre, Marion, D., 3 Jahre, Michisgan Distrikt 4 Jahre, Saginaw 5 Jahre, Bay City 5 Jahre, East Toledo und Perrysburg, D., 3 Jahre, Roseville 7 Jahre und gegenwärtig Ann Arbor.

John J. Bockstahler, geboren in Santa Claus, Ind., am 15. April 1859. Erlebte Gott an seinem Herzen im achten Lebensjahre. Graduierte 1884 im klassischen Kursus des Deutschen Wallace Kollegiums in Berea, D., wurde selbigen Jahres auf Probe aufgenommen in die Zentral Deutsche Konserenz und nach Miltonsburg und Matamoras Bezirk gesandt (heute Monroesield). Bediente dieses Arbeitsfeld 2 Jahre und von dann an folgende Felder: Canal Dover und Chili 2 Jahre, Evansville-Mission und Salem 5 Jahre, Toledo, Emanuel (Walnut Straße) Gemeinde, 5 Jahre, Grand Rapids 5 Jahre, Michigan Distrikt seit 1903. Trat in den heil. Ehestand mit Luise C. Ruff am 14. Mai 1885.

Daniel Matthäi wurde geboren in Marburg, Hessen-Kassel, am 22. Oktober 1851. In 1868 kam er in dieses Land und fand in der jetzigen Holt Gemeinde eine Heimat. Unter der Arbeit von Vater Heitmeher wurde er zum Herrn geführt. Vom Herbst 1871 bis Februar 1873 bestuchte er das Kollegium in Berea. Der damalige Vorst. Aelteste des

Michigan-Distrifts, E. F. Wunderlich, sandte ihn nach Saginam City. In demselben Jahre wurde er in die Konferenz aufgenommen. Von 1873 bis 1876 bediente er den Frving (jett Lowell) Bezirk. Dann wirkte er zwei Jahre in Perrysburg, D. Am 22. September 1878 schloß er den Bund für das Leben mit Mary E. Gönawein. An der Konferenz in diesem Zahre wurde er an die Dritte Gemeinde in New Orleans gesandt. Dadurch wurde er Mitglied der Louisiana Konferenz. Hier wirkte er drei Rahre und von 1881 bis 1884 diente er der Ersten Gemeinde in New Durch seine Vermittlung wurden die deutschen Gemeinden in dieser Stadt mit der Siidlichen Deutschen Konferenz verbunden und er wurde Mitglied jener Konferenz. Von 1884 bis 1887 bediente er den Seguin, Tex., Bezirk. Von 1887 bis 1893 bereiste er den ausgedehnten San Antonio, Tex., Distrikt. Nach Ablauf jenes Termins wurde er wieder an die Erste Gemeinde in New Orleans gesandt, woselbst er wieder drei Jahre tätig war. In 1896 wurde er in diese Konferenz transferiert und wurde an die Gemeinde in Alleghenn, Va., gesandt. Sier blieb er 7 Jahre, von 1896 bis 1903. In 1903 wurde ihm die Emanuel Gemeinde in Toledo, D., anvertraut.

John Kuster, geboren in Brienz, Kanton Bern, Schweiz. Als Kind mit den Eltern eingewandert nach Amerika und aufgewachsen in Riplen Co., Ind. Wurde daselbst als Knabe zu Gott bekehrt unter der Arbeit von Br. H. H. Zuch. Zugleich empfand er den Ruf zum Predigtamte und besuchte dann einige Jahre die Schule in Berea, D. Dort erhielt er 1874 Ermahner-Lizenz; 1875 Lokalprediger-Lizenz. Der Vorst. Ackteste, Jakob Rothweiler, sandte ihn auf den Monroefield Bezirk und 1876 wurde er auf Probe in die Zentral Deutsche Konferenz ausgenommen.

Georg Mitter wurde geboren den 24. September 1856 in Lorch und erzogen in Göppingen, Württemberg. Er wanderte ein in 1872. Wurde befehrt in 1873 in Chicago, II., und studierte im Wallace Kollegium. 1880—81 Hisprediger in Pittsburg. In die Zentral Konserenz einzetreten 1881. Ordiniert als Diakon 1883. Als Aeltester 1885. Verzehelicht mit Rosina L. Müller von Pittsburg 1882. Vediente folgende Felder: Petosky 1882—85; De Witt 1885—87; Francisco 1887—89; Roseville 1889—92; Hopkins 1892—96; Bay City 1896—1901; Clzmore 1901—1904; Tetroit, Oritte Gemeinde, seit 1904.

Elias Roser, geboren den 7 November 1859 in Hemishofen, Kanton Schaffhausen, Schweiz. Eingewandert 1873. Bekehrt 1872. Studiert im Kollegium zu Mt. Pleasant, Ja., und Wallace Kollegium, Berea. Beim Tode seines Baters, Prediger des West Unith Bezirks, November 1883,



Jatob Braun.

M. C. Baur. D. G. Danget.

Th. Ben. 6. 28. Magbang. Eh. Magter.

John Rufter. G. Mitter.

John Maher. 3. Ganther. 21. 3. Beder.

John 3. Bodftahier.

W. B. Rudheim. S. W. Leng. L. Buehl. W. Beiler. F. Schanglin. 21. 28. Klaiber.

John J. Bodftahler, T. Matthail. G. Rofer, J. J. Lint. B. F. Beal. 29. Jand. B. Bürfel. L. S. Kätterhenrn, J. N. Bed, E. N. Spedmann. H. Bant.

Aftive Prediger bes Dichigan Diftrifts.

als dessen Nachfolger eingetreten. In volle Verbindung aufgenommen und als Diakon ordiniert 1886, als Aeltester 1888. Bediente folgende Felder: West Unity Bezirk 1883—86: Lansing, Mich., 1886—89; Erste Genteinde, Detroit, 1889—94, Dayton, D., 1894—99: Newport, Ky., 1899—1905; Grand Navids, Mich., 1905 bis dato. Verehelicht mit Julia Krenkel 1887, welche im ersten Jahr ihrer Ehe starb. Verehelicht mit Carrie Ganzsen 1889.

Jafob J. Link, geboren den 2. Januar 1860 in Bay Co., Mich., befehrt den 17 März 1875. Studiert im Wallace Kollegium. Eingetreten in die Konferenz 1884. Ordiniert als Diakon 1885 und als Aeltester 1888. Verehelicht mit Edith R. Kenziehausen 1897. In seinem letzten Schuljahr in Verea predigte er regelmäßig in Rockport, O., und vor dem Eintritt in die Konferenz predigte er im Sommer 1884 drei Monate in Freeport, Mich. Als Konferenz-Vestellungen bediente er folgende Gemeinden: Kochville 1884—85; Petosky 1885—86; Perrysburg 1886 bis 1887. Muskegon 1887—91; Montague und Muskegon 1891—92; West Unity 1892—93; Tolodo, Salems Gemeinde, 1893—96; Allegan (Kopkins) 1896—1902; Saginaw 1902—04; Detroit, Zweite Gemeinde, 1904 bis dato.

Benjamin F. Beal, Sohn von Jaak und Christine Beal (geb. Hurr), wurde geboren den 31. März 1861 in Crawford Co., nahe Buchrus, O. Zu Gott bekehrt an Lakeside, O., den 15. August 1880. Besuchte das Tentsche Wallace Kollegium in Berea, O., vom Herbst 1881 bis im Frühjahr 1886. Auf Probe aufgenommen in die Zentral Deutsche Konferenz 1886 und in volle Verbindung in 1888. Trat den 21. September 1892 in den Chestand mit Josephine Dietrich von Baresville, O. Bediente die Gemeinde in Cast Liberty, Pittsburg, Pa., vom Herbst 1886 bis 1891; Warion, C., 1891—95, Mt. Auburn, Cincinnati, 1895—1904. 1904 bis 1905 ohne Vestellung wegen Krankheit. Wirkte aber nach Genesung in der Tiakonissensache. 1905 Erste Gemeinde in Detroit, Mich.

A. C. Bank, geboren den 16. Dezember 1862 in Oberhofen, Kanton Bern, Schweiz. Eingewandert 1873. Bekehrt 1875. Studiert im Walslace Kollegium. Eingetreten in die Zentral Teutsche Konferenz in 1886. Trdiniert als Diakon in 1889, als Velkester in 1891. Verehelicht nut Rosina K. Maurer 1888. Bediente folgende Felder: Kochville, Mich., Auburn und Garrett, Ind., Sandusky, D., Lansing, Mich., Goshen, Ind., Edgerton, C., Clarington, C., Afron, D., Pittsburg, Park Ave., Versmillion, C., Toledo, Salems (Gemeinde. Zahlreiche Bekehrungen auf fast jedem Feld. Totkrank in Clarington, doch durch den Herrn wunderbar gesund gemacht.

Fohn Mayer, geboren den 3. Januar 1864 in Neuenhaus, Oberamt Nürtingen, Württemberg, kam nach Amerika in 1880. Vereinigte sich mit der Market Str. Gemeinde, Louisville, Ky. Wurde im Januar 1881 bekehrt. Erhielt Ermahner-Lizenz in 1886 und Lokalprediger-Lizenz 1887 Studierte im Wallace Kollegium. Verehelichte sich mit Lydia Müller, einer Tochter des verstorbenen Predigers August F. Müller, in 1891. Vediente: Rochport ein Jahr; Girard Ave. Gemeinde, Philadelphia, Pa., drei Monate; Sandusky und La Carne sechs Monate; Marietta sechs Monate. Sodann als Konferenz Vestellungen: Cleveland, Jusmannels Gemeinde, 1890—94; Verea 1891—98; Tetroit, Zweite Gemeinde, 1898—1901, Toledo, Zions Gemeinde, 1904 bis dato.

William Janch, geboren den 8. Februar 1859 in Hamilton, D. Bestehrt 1872. Studierte im Wallace Kollegium. Als Diakon ordiniert 1889 und als Aeltester 1894. Verehelichte sich mit Margaretha Hanna Schuster 1893. Bediente solgende Felder: Higginsport und Fairview 1889—94; Mt Healthy 1894—97. Aun Arbor 1897—1901; Kendalls ville 1901—1906, Defiance seit 1906.

Paul Würfel, geboren den 16. März 1865 zu Heidersdorf, Kreis Lauban, Schlesien, bis zum 18. Jahre wohnhaft in Görlitz, Schlesien. Bekehrt 19. März 1883 in London, England, in der deutschen Methodisstengemeinde. Studierte im Predigerseminar zu Kannstatt, Württemberg, 1885—89 und im Wallace Kollegium. Eingetreten in die Konserenz 1891. Ordiniert als Diakon 1891 und als Aeltester 1895. Berehelicht mit Ida Blattler 1891. Bediente Clarington Bezirk 1890—91; Afron Gemeinde 1891—92; Delaware Gemeinde 1892—94; Francisco Gemeinde 1894—99; Detroit, Oritte Gemeinde, 1899—1904; Saginaw Gemeinde seit 1904.

Louis Samuel Kätterhenry, geboren den 11. Dezember 1862 zu Huntingburg, Ind. Bekehrt 1877 und vier Jahre später kräftiglich ersneuert. Bezog das Wallace Kollegium 1884 und graduierte im klassischen Kursus 1889. Reiste ein Jahr als Lokalprediger auf der Charlesstown-Mission, Ind. Wurde im Herbst 1890 auf Probe in die Zentral Deutsche Konferenz aufgenommen. 1892 als Diakon und 1895 als Aelstester ordiniert. Berehelicht mit Kath. E. Buddenbaum, Tochter des sel. Rev. Huddenbaum, September 1890. Bediente folgende Arbeitsselsder: Charlestown, Ind., 1889—91, Cannelton, Ind., 1891—94; White Creek, Ind., 1894—99: Francisco, Mich., 1899—1903; Lansing, Mich., seit 1903.

Tavid E. Dangel, geboren den 23. März 1866 in Monroe Co., D. Wurde bekehrt 1883. Student im Deutschen Wallace Kollegium 1886—1890. Erhielt Lokalprediger Lizenz 1889. Nahm Arbeit unter dem Vorst. Aeltesten 1890. 1891 auf Probe aufgenommen. 1892 als Diafon, 1894 als Aeltester ordiniert. Verehelichte sich am 1. Januar 1891 mit Luise Tischer. Bediente folgende Felder: La Carne und Lakeside 1890—92; Monroesield 1892—94; Edgerton, D. (damals Edon), 1894—99; Montague und Muskegon 1899 bis Januar 1900; De Witt 1900—06; Koseville, Mich., 1906.

John C. Günther wurde geboren am 19. August 1866 zu Santa Claus, Ind. 1880 wurde er bekehrt und vereinigte sich mit der Ersten Gemeinde zu Evansville, Ind. Er studierte im Wallace Kollegium und nahm im Jahre 1890 eine Bestellung in der Calisornia Deutschen Konsferenz. 1893 wurde er in die Zentral Deutsche Konserenz transseriert. Wurde 1893 als Diakon und 1896 als Aeltester ordiniert. Folgende Gemeinden hat er bis dato bedient: Lorin und San Francisco-Wission, Kalisornien, 18. Str., Louisville, Kn., Salem und Jeffersonville, Ind., Fronton und Desiance, O.; seit 1906 Dewitt, Mich. Im Werke des Herrn ist ihm seine Gattin eine vorzügliche Gehilsin.

John Adam Beck, geboren den 22. Januar 1860 in Dettingen, Oberamt Urach, Württemberg. Kam 1880 nach Amerika. Wurde 1883 beskehrt. Berehelichte sich 1889 mit Anna Maurer. Studierte zwei Jahre im Wallace Kollegium. Trat 1895 ins Predigtamt. Wurde 1897 als Diakon und 1899 als Aeltester ordiniert. Er bediente Monroefield drei Jahre, Canal Dover zwei Jahre, Marine City vier Jahre und Elmore seit 1904.

Timothens Asbury Speckmann, Sohn von Rev. J. C. Speckmann, wurde am 23. Juli 1872 in New Orleans, La., geboren. Als neunjähriger Knabe machte er eine Heilserfahrung und vereinigte sich mit der Kirche. Er besuchte die öffentlichen Schulen und war Lehrer von 1888 bis 1891. 1895 absolvierte er den klassischen Kursus im Deutschen Wallace Kollegium. 1896 wurde er auf Probe in die Zentral Deutsche Konferenz aufgenommen. 1898 als Diakon und 1900 als Aeltester ordiniert. Verehelichte sich mit Maria C. Wetzel von Santa Claus, Ind., am 6. Dezember 1899 Vedicute: Zion, D., 1895—99; Edon, D., 1899 bis 1904, seitdem Marine City, Mich.

Henry Bank, geboren 14. Januar 1865 zu Merzhausen i. Taunus, Tentschland. Bekehrt 1884. Studierte im Predigerseminar zu Frankfurt a. M. Predigte mehrere Jahre in der Norddeutschland Konferenz.

Verehelichte sich 1895 mit Klara Lorenz. Eingewandert in demselben Jahre. Eingetreten in die Konferenz 1896. Ordiniert als Diakon 1898, als Aeltester 1900. Bediente folgende Felder: Von 1895—97 Auburn und Garrett, Ind., von 1897—1902 Pigeon, Mich., von 1902—05 Hopfins, Mich., von 1905 bis Mai 1906 Muskegon, Mich., von Mai 1906 Bay City, Mich.

Theophil Hen, geboren den 19. März 1870 zu Dörrenbach, Kheinspfalz. Eingewandert 1889. Bekehrt 1891. Studiert im Wallace Kolslegium von 1893—1898. Eingetreten in die Konferenz 1898. Ordiniert als Diakon 1899, als Aeltester 1902. Verehelicht mit Nellie H. Bueker 1904. Bediente folgende Felder: McKeesport, Pa., Kochville, Mich., Auburn und Garrett, Ind., Toledo, Galena Str., und Perrysburg, O., Pigeon, Mich.

Adam G. Beker wurde geboren den 25. Dezember 1871 zu Sensmour, Ind., Bekehrt 1891. Besuchte die Freischule zu Senmour, Ind., studierte später im Wallace Kollegium und graduierte im klassischen Kursus 1899. Eingetreten in die Konferenz 1899. Ordiniert als Diakons 1901 und als Aeltester 1903. Berehelicht mit Luise Steinkamp 1902. Bediente folgende Gemeinden: White Creek, Ind., Ann Arbor, Wich., Edgerton, O.

W. P. Nückeim, geboren am 20. November 1869 zu Berlin, Deutschsland. Trat im Alter von 15 Jahren in den Verdienst und segelte zwei Jahre auf Handelsschiffen und dann sechs Jahre in der deutschen Marine. Kam im Jahr 1892 auf Anraten eines treuen Verwandten nach Amerika. Wurde am 26. Januar 1893 unter der Arbeit von Rev. H. Wegner (Wentsworth Ave., Chicago,) zu Gott bekehrt. Arbeitete noch zwei Jahre in einer Fabrik, studierte hierauf drei Jahre in Verea und trat dann in die Zentral Deutsche Konferenz in 1897 Bediente seither solgende Felder: Toledo, Galena Str., 1 Jahr; Kochville, Mich., 2 Jahre; Freeport Bezirk, Mich., 3 Jahre; Gossen, Ind., 2 Jahre; Hopkins Bezirk, Mich., von 1905 bis dato.

Henry W. Lenz, geboren den 23. Februar 1873 zu Wellerode, Regierungsbezirk Kassel, Hesselfau. Kam nach Amerika in 1888. Wurde bekehrt während der Amtszeit von Prediger C. Schell in Kassel. Stusdierte im St. Pauls College. Erhielt Lokalprediger-Lizenz von der Vierteljahrs-Konferenz in Dubuque, Ja., in 1898. Verehelichte sich in 1898 mit Klara Jrmscher. Bediente den Stryker Bezirk ein Jahr unter dem Distrikts-Aeltesten, Jos. Kern. Wurde im Herbst 1899 auf Probe in die

Ronferenz aufgenommen. 1901 wurde er ordiniert als Diakon, 1903 als Aeltester. Er bediente folgende Felder: Stryker 2 Jahre, Goshen 3 Jahre, Francisco seit 1903.

**Louis** F. Bühl, geboren den 26. September 1871 zu Künzelsau, Württemberg. Besuchte in seiner Vaterstadt die Seminarschule und Sonntags die Sonntagschule und Gottesdienste der Evangelischen Gemeinschaft; Iernte schon mit 7 Zahren seinen Seiland kennen, diente, kaum 14 Jahre alt, als Sonntagschullehrer, später als Ermahner in der Gemeinde das selbst. 1892 wanderte er nach Amerika aus, hielt sich zwei Zahre in Bussalo, N. P., auf. Von 1894—99 besuchte er das Deutsche Wallace Wollegium in Berea, D., wurde 1899 auf Probe und 1901 als Mitglied der Zentral Deutschen Konferenz aufgenommen. Als Diakon 1901, als Aelteiter 1903 ordiniert. Er bediente folgende Arbeitsfelder· Defiance, D., Zuni—September 1899; Wheelersburg, D., 1899—1900; Delaware, D., 1900—02, McKeesport, Pa., 1902—03; Kochville, Mich., 1903—05, und seit 1905 Montague und Mussegon, Mich.

Friedrich Wilhelm Magdanz wurde am 3. April 1873 zu Butow, Kreis Saatig, Regierungsbezirk Stettin, Provinz Pommern, Deutsch-Iand, geboren. 1889 wurde er in einer Pictisten-Versammlung gründlich zu Gott bekehrt und fühlte sofort den Ruf, in Gottes Weinberg zu Er wollte Missionar werden und nach Afrika gehen. Der Vater jedoch wollte davon nichts wissen. 1891 wurde er in Thüringen mit den "Vereinigten Brüdern in Christo" bekannt und schloß sich ihnen Die Vierteljahrs Konferenz erteilte ihm Ermahner-Lizenz. Jahre später wanderte er nach Amerika aus und in 1894 wurde ihm von der "Dhio Deutschen Konferenz" seine erste Bestellung in Cleve= land, D., gegeben. Er ging von dem Amboß auf die Kanzel und bediente diese Bestellung zwei Jahre; in den beiden Jahren schlossen sich 16 Personen der Gemeinde an und 27 wurden zu Gott bekehrt. wurde ihm Newport, Un., als Arbeitsfeld angewiesen; er verehelichte sich mit Minna Hoffmann, bezog sein neues Arbeitsfeld und bediente es für 2 Jahre. Hier wurde er nun mit dem deutschen Methodismus näher befannt und lernte mehrere Prediger der Zentral Deutschen Konferenz kennen. Im Einverständnis mit seiner (gattin beschloß er, da. die Ver. Brüder keine deutsche Schule haben, nach Berea zu gehen. Es zeigte sich bald, daß die wenigen Mittel nicht ausreichten, hier eine Familie zu erhalten, deshalb mußte er nach einem kurzen Schuljahre aufs neue seine Pläne aufgeben. Nach Gebet und sorgfältiger Prüfung wurden er und seine Gat= tin Glieder der Bethanien Gemeinde in Cleveland, D. Im Herbst 1899 erhielt er Auburn und Garrett zum Arbeitsfeld und bediente es 4 Jahre. 1903 wurde ihm Lowell angewiesen, wo er im vierten Jahre arbeitet. Am 14. September 1902 wurde er an der Konferenz in Pittsburg als Diakon ordiniert und 1904 in Louisville zum Aeltesten.

Theo. C. Nagler, geboren am 19. März 1875 zu Gossen, Ind. Beschulen von St. Paul Park und Berea. Wurde im 12. Jahre bekehrt. Wurde als Lokalprediger im Frühjahr 1900 von der Mt. Nuburn Gemeinde, Cincinnati, O., empsohlen und auch zur Aufnahme in die Konferenz, die in jenem Jahre unter Bischof Cranston in Indianapolis tagte. Predigte 3 Jahre auf der Ridge nahe Portsmouth, 2 Jahre in McKeesport und jetzt in Kochville im 2. Jahre.

Wilhelm Weiler, geboren den 21. Mai 1877 in Schlierbach, Obersamt Göppingen, Württemberg, wurde streng lutherisch erzogen und konstirmiert. Wanderte im 14. Jahre nach Amerika aus und wurde in Lafanette unter Br. Wunderlich zur Methodistenkirche gebracht und beskehrt. Dem Ruf ins Predigtamt folgend, besuchte er von 1895—1902 das Deutsche Wallace Kollegium und das Theol. Seminar. 1901 wurde er auf Probe in die Konferenz aufgenommen. 1903 als Diakon und 1905 zum Aeltesten ordiniert. Bediente folgende Felder: Cleveland, Zion, 1901—02; Immanuel und Zion 1902—03, Lawrenceville Bezirk 1903—06. Verehelicht mit Addie Hanning 1902. Er steht jetzt in Kendallville, Ind.

Friedrich Schänzlin, geboren den 7 August 1871 in Pfullingen, Württemberg. Kam nach Amerika in 1886. Bekehrt in 1888. Studierte im Wallace Kollegium. Ordiniert als Diakon 1904 und als Aeltester 1906. Verehelichte sich mit Elisabeth Schaarschmidt in 1904. Vediente Muskegon und Goshen.

Aug. Bm. Klaiber wurde geboren in "Hausen ob Verena", Oberamt Tuttlingen, Württemberg, 1879. Im Jahre 1896 kam er nach Amerika zu seinen Schwestern in Kenosha, Wis. Der Gotteskindschaft wurde er sich am 13. April 1897 bewußt und im Herbst selbigen Jahres wurde er aufgenommen in volle Verbindung der Kirche. Drei Jahre besuchte er das Nast Theologische Seminar und Deutsche Wallace Kollegium in Berea, D. Im September 1902 wurde er von der California Deutschen Konsferenz gerusen, eine Stelle zu übernehmen. Santa Cruz, Cal., war zwei Jahre sein Arbeitsfeld. Er bezog 1904 wiederum die Schule in Berea für zwei Jahre, nebst welcher Arbeit er auch die Jions Gemeinde in Cleve-land bediente. Die Konferenz von 1906 sandte ihn nach Toledo, O., wo er gegenwärtig an der Galena Str. Gemeinde tätig ist.

#### Nord Ohio Distrift.

Hermann Herzer, Sc.D., wanderte in seinem 15. Jahr aus Sachsen nach Amerika aus. In Michigan wurde er mit dem deutschen Methodismus bekannt, zu Gott bekehrt und fühlte alsbald den Ruf zum Aus der Familie seines Vaters sind zwei Prediger, Hermann und Gustav, sowie eine Predigersfrau hervorgegangen. ist nicht nur ein bedeutender Theolog geworden und ein gewissenhafter Seelsorger, sondern er wußte auch seine wissenschaftlichen Forschungen für die christliche Religion auszunützen. Nur wenige Prediger im aktiven Dienst haben es verstanden, sich reichere Schätze allgemeinen Wissens zu sammeln und treue Seelsorge mit dem Betreiben umfangreicher wissenschaftlicher Studien zu verbinden. Sein Name ist in der geologischen Welt sehr gut bekannt und im geologischen "Surven Department" in Washington galt er als Valäontologe von Ohio. Die "Ohio Academy of Science" rechnete es sich zur Ehre an, ihn als Mitglied aufzunehmen. Er war der erste, der den eigentlichen Ursprung des Erdöls entdeckte. Da er sich aus Gesundheitsrücksichten mehrere Jahre vom aktiven Predigtamt zurückzuziehen genötigt fand, wurde er von den Staaten Ohio und Kentuch im geologischen "Surven"-Dienst beschäftigt. Dr. Hermann Herzer bediente mehrere der hervorragenosten Gemeinden der Konferenz und dem Waisenhaus in Berea stand er viele Jahre als Superintendent vor. Er war einen Termin Vorst. Aeltester des Nord-Ohio-Distrikts und seit vielen Jahren ist er Mitglied der Fakultät des Deutschen Wallace Kollegiums in Berea, D. Er hat durch seine geologischen Sammlungen das Museum dieses Kollegiums sehr bereichert. In 1905 seierte er sein 50jähriges Amtsjubiläum und heute ist er der älteste aktive Prediger der Zentral Deutschen Konferenz.

John R. Bodmer wurde geboren den 30. Oktober 1842 in Riesbach bei Zürich, Schweiz, und in der Reformierten Kirche erzogen. 1861 wurde er zum Hern bekehrt unter der Arbeit von A. Rodemeher und E. Riemenschneider. Kam 1863 nach Amerika, wurde sofort als Gehilfe von Br. J. C. Weidmann nach Kendallville und Goshen, Ind., gesandt und 1864 nach Milan, Ind. Seither hat er mit seiner Gefährtin folgende Felder bedient und bereist: Sanduskh und Vermillion (2), Canal Dover (2), Edgerton (1), Saginaw, Mich. (3), Kendallville, Ind. (2), Toledo, D. (2), Grand Rapids, Mich. (3), Woodville, D. (2), Pittsburg, Pa., Südseite (3), Buchrus, D. (4), Galion, D. (1), Delaware, D. (1), Pittsburg, Pa., 40. Str. (3), Cleveland, D. (2), Saginaw, Mich. (3), Wontague, Wich. (5), Pigeon, Wich. (1), gegenwärtig Sanduskh und La Carne, D. Während seiner Wirksamkeit in Pittsburg wurde die neue



D. Herzer. J. R. Bodmer. J. Kern. D. Pullmann. L. Allinger. H. Jend. J. Bodflahler. G. Weiler. J. Detfen. D. Rogasth. W. Schruff. G. Werner. H. Mersfelder. G. Kupfer. G. Baumann. J. J. Bächtold. H. Wüller. H. J. Baumann. G. B. Bodftahler. S. Beher. G. G. Boch. D. Harrer. G. E. Burtle. Theo. Rudin. G. Röhner. J. Beat.

### Aftive Prediger des Nord-Dhio Distrifts.

Nev. C. Kupfer ift Millionar in China. 229

Kirche und Predigerwohnung gebaut an der 16. Str., Südseite, und bezahlt. Un den meisten der genannten Plätze wurden Seelen bekehrt und der Kirche hinzugefügt.

Joseph Kern wurde am 15. September 1847 zu Roseville, Mich., geboren, im Herbst 1872 zu Gott bekehrt, fünf Monate später als Lokalprediger lizensiert und als Gehilfe auf den Kendallville Bezirk geschickt. Er wurde 1873 auf Probe in die Konferenz aufgenommen, 1875 durch Bischof Peck als Diakon und 1877 durch Bischof Merrill als Aeltester ordiniert. Er bediente folgende Arbeitsfelder: Als Gehilfe, Kendallville 6 Monate, Desiance Bezirk (2), und Caseville (2), dann Frving Bezirk (3), Bay City (3), Goshen (2), Toledo, Zions Gemeinde (3), Detroit, Zweite Gemeinde (4), Grand Rapids (5), Market Str. (1), Michigan-Distrikt (6), Allegheny (3). Seit 1906 ist er Vorst. Aeltester des Nord-Dhio-Distrikts. Er diente drei Termine als Trustee des Wallace Kollegiums und wurde 1895 als Delegat an die Generalkonferenz erwählt.

Heinrich Pullmann, geboren den 9. Juli 1842 zu Großzimmern, Hessen-Darmstadt, kam im Jahre 1858 nach Amerika, schloß sich der Kirche an auf der Auburn-Mission (Ind.), als Br. Fr. Ruff Prediger war und machte Herzensersahrung im April des Jahres 1862. Er wurde aufgenommen in die Konferenz im Jahre 1868 und bediente Lansing-Mission 1 Jahr als (Schilfe; Ban Citn; Detroit, Erste Gemeinde, Grand Rapids (zweimal, zuerst 3, später 4 Jahre); Toledo, Segur Ave.; Toledo, Walsut Str.; Detroit, Zweite Gemeinde; Alleghenn Citn, Pa., Cleveland, Erste Gemeinde; den Nord-Dhio-Distrikt von 1900—06 und seitdem Berea.

Louis Henry Allinger wurde geboren am 19. April 1841 in Lauffen am Neckar, Württemberg. Kam in 1853 mit seinen Eltern und Geschwistern nach Amerika. Zwischen seinem 12. und 13. Jahre wurde er in Santa Claus zu Gott bekehrt und schloß sich der Kirche an. Er hatte später mit Zweifel und schweren inneren Anfechtungen zu kämpfen, aus welchen ihm Br. Louis Miller auf eine sehr originelle Weise heraushalf. Erst mit reiseren Jahren kam eine volle Erkenntnis der damaligen Sachlage. Zahre und drei Monate diente er im amerikanischen Bürgerkriege. besuchte die Schulen in Berea und Oberlin. Stand der Gemeindeschule in Alleghenn ein Jahr vor. Er ehelichte Sarah Delter am 9. Dezember 1869, trat im September 1867 in das Predigtamt und bediente folgende Telder: Berea und Sandusfy 1 Jahr, Sandusfy 2, Columbus 3, New Orleans 3, Race Str., Cincinnati, 2, Cincinnati-Distrikt 4, Buckeye Str. 3, Marion 2, Alleghenn 4, Michigan-Distrift 6, Wheeling 5, Erste Bemeinde, Cleveland, 1, Zweite Gemeinde, Pittsburg, 3, seit 1906 wieder Alleghenn.

Heinrich Jend, geboren den 2. März 1840 zu Marnheim, Rheinpfalz, Deutschland, kam 1858 nach Amerika und lernte das Formergeschäft in Hamilton, D. Er sand Vergebung seiner Sünden 1860. Am 22. April 1861 trat er in das erste deutsche Ohio-Regiment (No. 9) ein und diente während dem Bürgerkrieg über drei Jahre. Er verehelichte sich mit Luise E. Belser am 14. Dezember 1864. Von ihren 9 Kindern leben noch 8. Seit 1868 steht er im Predigtamt und bediente Bonn und New Matamoras (3), Seymour und White Creek, Ind. (3), Jeffersonville, Ind. (2), Madison Str., Louisville (2), Walnut Str. Gemeinde, Toledo, O. (3), Grand Rapids, Mich. (3), East Saginaw, Mich. (2), Beaubien Straße, Detroit, Mich. (3), Erste Gemeinde in Cleveland, O. (5), Marietta, O. (5), Marion, O. (5), seit 1906 Park Ave. Mission, Pittsburg, Pa. Er half 6 Kirchen und eine Predigerwohnung bauen und hatte manche herrliche Ausselang.

Jakob Bokstahler wurde geboren den 13. April 1845 an der Laughern, Riplen Co., Ind., zog im Herbst 1852 mit seinen Eltern nach Santa Claus, Ind., wurde den 13. Sept. 1857 auf der Lagerversammlung daselbst bekehrt und schloß sich sogleich der Kirche an. Er besuchte von 1866 bis 1869 das Wallace Kollegium, trat den 13. Juni 1869 als Gehilfe von Hermann Herzer in Columbus, D., ins Predigtamt, wurde an der nächsten Konferenz auf Probe aufgenommen und bediente von 1869 bis 1871 Newark und Dresden. Dann setzte er wegen Halsleiden ein Jahr aus, bediente darauf ein Jahr Henderson, Kn., 3 Jahre Cannelton, Ind., und wurde 1874 zum Aeltesten ordiniert. Seitdem bediente er Jeffersonville, Ind., (3), Bradford (3), Seymour (2), Huntingburg (1), Mars= Bezirk (4), Race Straße, Cincinnati (1), Fronton, D. (3), McReesport, Pa., (1), Vermillion=Bezirk (5), Akron, O., (4) und Marion=Bezirk (3). Seit 1906 ist er in New Knorville. Er verehelichte sich 1870 mit Elisabeth C. Planalp von Riplen Co., Ind. Der älteste Sohn starb ihnen im Alter von 15 Jahren.

Gustav Weiser, geboren am 24. Oktober 1848 zu Karlsruhe in Baden, wurde im zwölsten Jahre seiner frommen Eltern beraubt und wurde
sögling der Hardstiftung. Ein Verlangen nach Frieden blieb ihm und
wurde gestillt, als er 1869, vier Jahre nach seiner Einwanderung, nach
Piqua kam und durch seine Geschwister in die Methodistenkirche eingesührt
wurde. Er trat dann 1871 ins Predigtamt, wurde 1873 Diakon und 1876 Aeltester. Er hat bedient: Lansing 1870—71 als Gehilse; Muskegon
und White Hall (1), Perrysburg, D., (1), Fort Wayne, Ind. (1), Covington, Ry., (3), Chillicothe (2), Lawrenceburg, Ind., (2), Delaware (2),
Detroit, Beaubien Straße, (3), Michigan-Distrikt 1886—91; Toledo, Segur Ave., (1), Wheeling, W. Va., (5), Toledo, Segur Ave., (3), Verea (3), New Anogville (3), Pittsburg, 2. Gemeinde seit 1906. Br. Weiler hat echte dichterische Gabe und manches schöne Lied verdanken wir ihm.

John Detjen, geboren zu Eincinnati, D., am 8. Juni 1855, war nach kurzer Schulzeit in einem Ellenwarengeschäft angestellt, dann von 1873—1879 in einer Bank beschäftigt. In dieser Zeit war er Mitglied der Dritten Gemeinde in Cincinnati, wo er am 21. August 1871 bekehrt wurde und 1874 Ermahnerlizenz erhielt. Im September 1879 wurde er unter dem Borst. Aeltesten angestellt und erhielt im Dezember seine Lokalpredigerslizenz in Greensield. Er wurde aufgenommen in die Konferenz 1880, als Diason ordiniert 1882 und als Aeltester 1884. Verehelicht mit Kate A. Wiebe von Newport, Ky., am 4. Oktober 1882. Bediente solgende Arbeitsselder: Waverly und Greensield, D., (1), Aurora und Milan, Ind., (1881), Hamilton und Mt. Healthy, D., (2), Berea, D., (3), Komeroy, D., (3), Mt. Auburn, Cincinnati, D., (5), Zweite Gemeinde, Cincinnati, D., (4), Erste Gemeinde, Detroit Mich., (6) und jest Marietta, D., im zweiten Jahre.

Hiesenburg, Westpreußen, und eingewandert 1874, wurde zwei Jahre darauf in der Zweiten Gemeinde zu Detroit, Mich., bekehrt. Er studierte im Wallace Kollegium 1877—81, trat dann ins Predigtamt und wurde 1882 auf Probe in die Konferenz aufgenommen. Als Diakon ordiniert 1881, als Veltester 1886; verehelichte sich mit Emma Ehlers 1881. Er bediente: Kochville 1881—83, dann Detroit Mission (1), Caseville (3), Dewitt (5), Muskegon (2), Detroit, Erste Gemeinde (5), Cincinnati, Tritte Gemeinde (6) und Columbus, Erste Gemeinde, nun im zweiten Jahr.

William Alexander Schruff wurde zu Louisville, Ky., geboren am 11. Juli 1858. Im dritten Jahre nahm ihn seine Mutter, da der Bater gesstorben war, ins Württembergische, von wo er im 11. Jahre zurückgebracht wurde nach Louisville und im Herbst 1868 in der Clay Straße Kirche unster der Amtstätigseit von F. Schimmelpfennig eine lebendige Seilserfalbrung machte. Er graduierte vom Deutschen Wallace Kollegium 1881, heiratete am 6. Mai 1885 Minnie Scheffel, wurde 1885 als Diakon und 1887 als Veltester ordiniert und bediente folgende Arbeitsfelder: White Creef und Bedsord (1), Greenville Mission als Gehilfe (2), Madison (3), Chillicothe (3), Pomeron (2), Portsmouth (5), New Albany (2), Terre Saute (5), Mt. Luburn, Cincinnati, 2 Jahre und steht jest in Columbus, L., in der 2. Gemeinde im ersten Jahr.

Ernst Werner wurde in Cincinnati, Ohio, am 25. Februar 1853 geboren. Seine Eltern, Christoph und Margareta Werner, waren unter den ersten Gliedern der Mutter-Gemeinde des deutschen Methodismus. Nev. C. Golder 1872 die Blanchard Chapel Mission in Cincinnati gründete, wurde er sein Gehilfe und erhielt Lizenz als Ermahner, später als Lokal= 1874—1876 studierte er in Berea, O. Vom Mai 1876 bis prediaer. Dezember 1878 arbeitete er dann in Galveston, Texas, als Probeglied der Südlichen Deutschen Konferenz. Dann mußte er geschwächter Gesundheit megen sich zurückziehen und wohnte bei Industry, Texas, bis März 1879, als er als Generalsekretär des Jünglingsvereins nach Milwaukee, Wis., berufen wurde. Er blieb dort bis Herbst 1883. Im September 1883 trat er in die Chicago Deutsche Konferenz auf Probe ein und wurde als Diakon ordiniert, dann 1885 in volle Verbindung aufgenommen und als Er bediente dort Friendship und Eldorado, Wis.; Aeltester ordiniert. Shebongan, Appleton und Wausau. Im Herbst 1889 wurde er nach der Zentral-Konferenz transferiert und war stationiert in Edgerton, D., (4); Detroit, Mich., 2. Gemeinde (5); Greenville, D., (3); Portsmouth, D., (4) und Spencerville, D., seit 1905. 1877 trat er mit Johanna Drener von Industry, Texas, in den Chestand.

Friedrich Mersfelder wurde am 20. Juni 1847 zu Nieder-Eisenbach, Rheinpreußen, geboren. 1865 wanderte er aus von Deutschland. Im April 1875 wurde er unter der Arbeit von Heinrich Kastendieck zu Newark, N. J., zum Herrn bekehrt. 1881 zog er mit Frau und zwei Kindern nach Baltimore, Md., und 1884 trat er in das Predigtamt ein. Seine erste Stelle war Zanesville, O.; er bedient jest Canal Dover und Chili.

Christian Baumann, geboren den 3. Januar 1866 zu Heimberg bei Thun, Kanton Bern, Schweiz, wurde 1869 von seinen Eltern nach Amerika gebracht und in Henrietta, Lorain Co., D., erzogen; sand das Heist in Christo im 15. Lebensjahre; absolvierte 1887 den klassischen Kursus im Deutschen Wallace Kollegium; trat 1887 in die Konserenz ein; wurde 1889 als Diakon und 1891 als Aeltester ordiniert; verehelichte sich 1890 mit Cora R. Bender von Cleveland, D.; bediente Quincy Str. Mission, Cleveland, 1887—1890; weiter Lansing, Mich., (5); Saginaw, Mich., (2), Walnut Hills, Cincinnati, (4), La Fayette, Ind., (4) und Pittsburg, Erste Gemeinde.

Johann Jakob Bächtold, geboren den 4. April 1848 zu Küßnacht, Kanton Zürich in der Schweiz, und eingewandert 1859, schloß sich an die Kirche an und wurde 1867 bekehrt. Verehelicht mit Emilie Ploch 1869. Er erhielt Ermahner-Lizenz 1872, Lokalprediger-Lizenz 1880 und wurde

ordiniert als Lotal-Diakon 1884. Drei Jahre darauf trat er in die Konferenz und wurde als Aeltester ordiniert 1892. Er war Mitbegründer der Tell City Mission 1885 und bediente dieselbe nachher als Prediger von 1887—1888. Weiter bediente er Cannelton-Bezirf und Tell City 1888—1889, dann Louisville, Breckenridge Str., (5), Rewport, Kn., (5); Cleve-land, Erste (Gemeinde, (3) und Wheeling, W. Va., jett im fünsten Jahr. Besonders in Louisville, Rewport und Wheeling hatte er herrliche Ausle-bungen, in Tell City und Louisville wurden Kirchen gebaut.

F. W. Müller wurde geboren den 21. August 1871 in Sandusky, D. Er wurde bekehrt und schloß sich der Kirche an im Jahre 1883. Studierte im Mollegium der Kongregationalisten = Kirche in Marietta, D., und im Tentichen Wallace Kollegium, Berea, D. Trat in die Konferenz 1893. Verehelichte sich mit Ellen (geb. Mack) 1899 in Cleveland, D. Wurde als Diakon ordiniert 1894, als Aeltester 1897 Vediente folgende Gemeinsden Bethanien, Cleveland, D.; Zweite Gemeinde, Columbus, D., Erste Gemeinde, Pittsburg, Pa.; Erste Gemeinde, Cleveland, D.

Friedrich Johann Banmann wurde geboren am 16. Oktober 1867 zu Heimberg, Kanton Bern, Schweiz. In 1869 wanderten seine Eltern aus und fanden eine neue Heimat auf einer Farm in Henrietta, Lorain Co., Chio. 1882 wurde er zu Gott bekehrt und schloß sich, gleichzeitig mit seiner späteren Gattin, der Methodistenkirche an. Er bezog 1886 das Deutsche Wallace Kollegium und absolvierte 1891 den klassischen Kursus. Trat sofort ins Predigtamt und wurde 1893 als Diakon und 1895 als Aeltester ordiniert. In 1892 verehelichte er sich mit Elisabeth Geißendörfer. Er bediente soweit folgende Gemeinden: Kochville, Mich., 3 Jahre; Canal Tover, O., 4 Kahre; Eleveland, Bethanien-Gemeinde, 1 Jahr; Pittsburg, Zweite Gemeinde, 4 Jahre; Buchrus, D., 4 Jahre.

Edward W. Bochstahler, geboren den 14. Februar 1861 zu Santa Claus, Ind. Er genoß eine gute christliche Erziehung und wurde, 16. Jahre alt, bekehrt. Er graduierte am Deutschen Wallace Kollegium im klassischen Kursus 1889 und arbeitete dann ein Jahr unter dem Borst. Aeltesten. 1890 trut er in die Konscreuz ein; wurde 1892 ordiniert als Diakon und 1894 als Aeltester. Er ist verehelicht mit Emma Pullmann, Tochter von Nev. Hullmann, seit 1894. Folgende Gemeinden hat er bedient: Cannelton und Tell City, Ind.. (2); Park Ave., Pittsburg (3); Emanuel-Wission, Cleveland, D., (2), Clarington, D., (4); Baresville, D., (4) und Vermillion, D. Hermann C. Beher wurde geboren am 24. März 1867 zu Springe in der Provinz Brandenburg, Preußen, und kam im Jahre 1884 nach Amerika; bekehrt 1886; studierte im Wallace Rollegium; eingetreten in die Konferenz 1893, ordiniert als Diakon 1895; als Aeltester 1898. Er ist verehelicht mit Sarah Hueneke seit 1895 und hat bedient: Galena Str. Mission, Toledo, (4); Batesville, Ind., (4); Nippert Memorial-Gemeinde, Indianapolis (3); seit 1904 steht er an der Bethanien-Gemeinde in Cleve-land.

Emil Gottfried Boch, geboren am 7 Juni 1868 in Biel, Kanton Bern, Schweiz, wurde bekehrt 1883 und wanderte ein im Januar 1885. Er studierte im Wallace Kollegium. Sereheticht mit Anna Herzer 1892. In die Konferenz auf Probe aufgenommen 1894; als Diakon ordiniert 1896 und als Neltester 1898. Bediente den Elmore-Bezirk unter dem Vorst. Aeltesten vom Dezember 1893 bis zur Konferenz 1894, dann Musfegon, Mich., (4), Kendallville, Jud., (3), Dayton, O., (3), Cleveland, St. Pauls-Gemeinde (1) und seitdem Galion, O.

Daniel Harrer, geboren den 16. Mai 1866 zu Neuenhaus, Oberamt Nürtingen, Königreich Württemberg; eingewandert im Mai 1883; zum Hern bekehrt 1884 in Louisville, Kn., unter der Amtstätigkeit von H. Lich. Er studierte im Wallace Kollegium 1890—95; trat jenen Herbst in die Konferenz ein und wurde ordiniert als Diakon 1897, als Aeltester 1899. Er verehelichte sich mit Marie Schwarz am 12. September 1895, bediente den Monroesield-Bezirk unter dem Vorst. Aeltesten, J. G. Schaal, 1894—1895; hierauf Sandusky (1), Lawrenceville-Bezirk (1), Canal Dover und Chili (3) und Akron, D.

Karl Ernst Bürkle wurde den 18. Juli 1873 im schönen Marbach im Sch vabenlande geboren. Er empfing hier die ersten tiesen religiösen Einsdrücke, mußte aber als Kind methodistischer Eltern auch zuweilen Schmach und Verfolgung leiden. Als 14jähriger Knabe kam er nach Philadelphia, Pa., und wurde im Sommer 1890 zu Gott bekehrt, trat dann 1891 in unsere Schule in Verea ein zur Vorbereitung und begann im Spätjahr 1894 den aktiven Dienst des Predigtamtes. 1897 wurde er als Diakon und 1899 als Aeltester ordiniert. 1898 trat er in den heiligen Stand der She mit Maria Anna Marti. Folgende Arbeitsfelder hat er bedient: Kochville, Mich., Monroefield; New Knorville: Pomeron und Marion, O.

Theodor Rudin, geboren am 27 Oktober 1862 zu Basel, Schweiz; eingewandert 1871; bekehrt 1885; studierte im Wallace Kollegium; Lokal=

Prediger 1892; bediente als solcher und als Probeglied der Oestlichen Konserenz Bridgeport, Conn., 1893—95; dann New Rochelle, N. Y., (2); Mt. Vernon und Wakesield, N. Y., als Gehilfe (1). Verehelicht mit Ottilie C. Weidmann 1898; eingetreten in die Zentral Konserenz 1900; ordiniert als Diakon 1900; als Aeltester 1904. Er bediente weiter Sandusky, O., 1899—1904 und seitdem Baresville.

Elmer George Roesner, geboren zu Evansville, Ind., wurde 1894 aufgenommen als Glied der Kirche. 1902 graduierte er von dem Deutschen Wallace Kollegium und wurde 1904 aufgenommen in volle Verbindung mit der Konferenz. Er trat in den heiligen Chestand am 19. September 1906 mit Florence Luise Gommel. Felder bedient: Cannelton 1902—1904; weiter Monroesield (1) und Clarington seit 1905.

Joseph E. Beal, geboren den 14. April 1876 auf einer Farm, nahe bei Buchrus, D., wurde als 16jähriger Jüngling zu Gott bekehrt. Er studierte im Deutschen Wallace Kollegium und graduierte im Jahre 1903; lehrte 1903—1904 in einer "High School" in Coshocton, D., und war dann ein Jahr lang als "Fellow" im deutschen Departement der Ohio Staatsellniversität tätig. Er beabsichtigte dann das Theologische Seminar zu besuchen, wurde aber nach Mt. Healthy, D., gesandt (1905—1906). Gegenwärtig studiert er im Nast Theologischen Seminar in Berea und bedient eine Missionse (Gemeinde in Cleveland, D.

## Professoren, Editoren und Unstaltsleiter.

Karl Riemenschneider, Präsident des Deutschen Wallace Kollegiums, wurde geboren den 14. Mai 1844 zu Louisville, Ky.; erward seine wissenschaftliche Ausbildung zum Lehramt in Deutschland und der Schweiz, wo er nach Absolvierung der Bolksschule das Ghmnasium zu Zürich, die klassische Bildungsanstalt der Gebrüder Paulus bei Ludwigsburg in Württemberg und die Universität Tübingen durchlief. Nachdem er hierauf beinahe zwei Jahre als Lehrer im Missionsbause zu Bremen gedient hatte, kehrte er nach seinem Geburtslande Amerika zurück und ist nun seit 1868 als Lehrer am Deutschen Wallace Kollegium tätig; zunächst als Lehrer der alten Sprachen, später der Philosophie und der Kirchengeschichte. 1890 wurde er zum Vizepräsidenten und 1893 zum Präsidenten des Kollegiums gewählt. Neben seiner Lehrtätigkeit bediente er zwei Jahre die Gemeinde zu Berea. Delegat der Generalkonferenz in 1900.

Ernst Julius Oswin Berr wurde am 20. Juli 1844 in Sommerfeld, einer Stadt der Provinz Brandenburg, geboren. Nachdem er die Stadtschulen seiner Vaterstadt durchlausen, trat er in die Vorbereitungsanstalt für das Seminar, später in dieses selber ein und erhielt nach vollendetem Seminarkursus Anstellung als Lehrer. 1869 kam er nach Cleveland und schloß unter Br. Heitmeyer sich der Kirche an. 1870 trat er ins Predigtsamt und wurde nach Canal Dover gesandt. 1872 versetzte ihn Vischos Simpson nach Verea. Hier übernahm er die Leitung des Musik-Departements. Von 1880—83 bediente er die Verea-Gemeinde. Gegenwärtig ist er Lehrer der deutschen Sprache, Literatur und Weltgeschichte.

Theodor Karl Rodemeyer, geb. 1865 zu Frankfurt am Main, Deutschland, absolvierte das Gymnasium in Basel 1885, studierte bis 1889 an den Universitäten Basel und Berlin, bestand das Doktor-Eramen 1889. Zur Aushilse Lehrer am Baseler Missionshaus; dann 1890 nach Rochester, N. Y., berusen, wirkte er bis 1892 an der Missionsgemeinde und war hierauf bis 1899 Professor am St. Pauls Kollegium, St. Paul Park, Minn. 1893 aufgenommen in die Nördliche Deutsche Konferenz in volle Verbindung. 1895 verheiratet mit Frl. Meline Achard. Seit 1899 ist er Professor am Deutschen Wallace Kollegium, Berea, D., und wurde 1902 versetzt in die Zentral Deutsche Konferenz.

Dr. Albert J. Rast wurde am 4. April 1846 in Cincinnati geboren. Um ihm eine gründliche deutsche Erziehung zu sichern, sandte sein Vater ihn in seinem 11. Jahr nach dem berühmten Knabeninstitut in Korntal, Nach seiner Rückkehr wurde er im Genesee Wesleyan Seminar in Lima, N. Y., zu Gott bekehrt. Als 1864 das Deutsche Wallace Kollegium gegründet wurde, ließ er sich sofort als Student einschreiben. Von 1865—66 war er Gehilfe im Redaktionszimmer des "Methodist" in New York. 1868 graduierte er mit Auszeichnung in der Wesleyan Universität in Middletown, Conn., welche ihm auch in 1906 den Doktor= 1869 wurde er in die Nord Ohio Konferenz aufgenommen und gleich darauf in die Zentral Deutsche Konferenz versetzt. Nach neun= jähriger Tätigkeit in dieser und in der Ohio (englischen) Konferenz war er fünf Zahre Lehrer im "Cincinnati Wesleyan Female College" und an der Illinois Wesleyan Universität in Bloomington, II. 1884 trat er in die Office des "Christlichen Apologeten" ein und 1892 wurde er in der Redaktion des "Christlichen Apologeten" Nachfolger seines seligen Vaters, Dr. Wilhelm Nast. Zu diesem Amt ist er seitdem von jeder folgenden Generalkonferenz wieder erwählt worden. Er verehelichte sich 1876 mit Sarah McDennott in Berea, D., und zum zweiten Male, 1896, mit Alice G. Kendall in Cincinnati.

Tr. C. Golber wurde geboren am 18. Oktober 1849 in Widdern, D.-A. Neckarsulm, Württemberg. Er kam 1867 nach Amerika und wurde in der deutschen Methodistenkirche in Columbus, Ind., zu Gott bekehrt. Er erhielt seine Ausbildung in Berea, wurde 1871 in die Konferenz aufgenommen und bediente Gemeinden in Cincinnati (Blanchard Chapel), New Albany, Ann Arbor, Cleveland, Allegheny und Pittsburg. Ist seit 1890 Hisseditor des "Christlichen Apologeten" und seit Gründung der Bentralen Diakonissenbehörde Präsident derselben. Ist einer der Mitzbegründer des Diakonissen-Mutterhauses und sein Buch über "Die Geschichte der weiblichen Diakonie", das in deutscher und englischer Sprache erschienen ist, hat eine weite Verbreitung gefunden. Verehelichte sich 1880 in Ann Arbor mit Ida Schlotterbeck.

Hernann Alexander Grenhenberg, geboren am 18. Oktober 1835 in Tanzig, Westpreußen, Deutschland, und wiedergeboren im Sommer 1856. Er kam 1857 nach Amerika, trat im Frühjahr 1861 als Freiwilliger in die Armee, wurde verwundet und im Herbst 1864 mit dem Range eines Kapitäns ausgemustert. 1865 wurde er Mitglied der Union-Kirche in St. Louis und hier machte er 1867 durch Dr. W. Palmer eine Erfahrung der Heiligung, die für sein Christenleben entscheidend blieb. 1868 erhielt er Lizenz zum Predigen und wurde im Herbst in die Südwestliche Kon-



Prof. C. Miemenschneiber. J. Berr. Theo. Modemener, Ed.: A. J. Naft. G. Golber. S. Grengenberg. A. F. Cramer. Anstl.: J. C. Marting. J. F. Severinghaus. G. Kaletich.

Brofefforen, Gbitoren und Anftalteleiter.

ferenz aufgenommen. Im Serbst 1872 wurde er Dr. W. Nasts Gehilfe am "Christlichen Apologeten" 1873 verehelichte er sich mit Margaretha Tschudi, Tochter eines Predigers der deutschen Presbyterianersirche. Im Herbst 1876 trat er in die Zentral Deutsche Konferenz ein und bediente die Felder: Lawrenceburg, Ind., 1876—79; Chillicothe, D., 1879—80; Portsmouth, D., 1880—82; New Albany, Ind., 1882—85; Cincinnati, D., Vuckeye Straße, 1885—89. 1885 hatte er die Herdungsabe des "Wegweiser zur Heiligung" angefangen. Im Herbst 1889 mußte er die Bedienung einer Gemeinde wegen geschwächter Gesundheit aufgeben und ist seiter als Editor des "Wegweiser zur Heiligung" ernannt.

Albert F. Cramer wurde am 8. September 1873 in Dörtendorf, Sachien-Weimar, geboren. Da der Vater selbst ein Methodistenprediger war, so wohnte die Familie der Reihe nach in Zwickau, Heilbronn und Calw, Württ. In Heilbronn und Calw besuchte er das Gymnasium. Im Jahre 1888 wanderte die Familie nach Amerika aus. Nach zweisährigem Besuch der Hochschule in Covington, Ky., ging er auf das Kollegium nach Berea, woselbst er im Jahre 1894 im klassischen Kursus und 1897 im theologischen Kursus graduierte. Er bediente die folgenden Felder. Wit. Healthy 1897—1901, Race Straße, Cincinnasi, D., 1901—03, Law-renceburg, Ind., 1903—04, seit 1904 ist er als Gehilfseditor von "Haus und Herd" und den deutschen Sonntagschulpublikationen tätig.

John C. Marting, geboren am 6. Juli 1853 in Jackson Co., D.; bestehrt in Berea 1868; studierte im Ballace Kollegium. Berehelicht mit Maria F. Duis 1872. Er trat in die Konferenz 1876, wurde ordiniert als Diakon 1877, als Aeltester 1880. Er ist an folgenden Gemeinden gestanden: Indianapolis, Zweite Gemeinde, 1876—79; dann New Paslestine (1), Greenville Bezirk (3), Race Straße, Cincinnati (3), Walnut Hills Mission, wo er die Gemeinde gründete (4), Erste Gemeinde, Insbianapolis (5). Während dieser Zeit wurden die Dritte Gemeinde und die Nippert Memorial Gemeinde gegründet. Seitdem ist er Schahmeisster des Deutschen Wallace Kollegiums. Von 1903—01 bediente er zusgleich die Verea Gemeinde. Im Jahre 1903 wurde er Vürgermeister der Stadt und ist 1905 zum zweitenmal erwählt worden.

John F. Severinghaus wurde geboren zu Aftruse im Mönigreich Haunover, den 26. August 1840 und kam 1853 mit seinen Eltern nach Amerika. 1858 lernte er durch den Einfluß deutscher Methodisten die Notwendigkeit der Wiedergeburt einsehen und erhielt nach einem zwölfmonatlichen Bustamps auf der Moores Hill Lagerversammlung den Frieden Gottes. Verehelicht mit Katharina Albers 1861. Im Jahre 1866 wurde er in die Jentral Deutsche Konferenz auf Probe aufgenommen und 1870 als Aeltester ordiniert von Bischof Scott. Er hat folgende Arbeitsfelder bedient: Piqua, D. (2), Batesville Bezirk (2), Golconda, II. (2), Santa Claus (3), Huntingburg (3), Boonville (3), Terre Haute (3), Seymour (3), New Albany (5), Huntingburg (3), Evansville (4), Seymour (3). Seit 1902 ist er Superintendent im Diakonissen-Hospital in Louisville, Ky.

Geo. Kaletsch, geboren den 11. März 1858 zu Roth in Hessen, empsting den religiösen Unterricht der deutschen Schulen und kam 1876 nach Amerika. Er wurde in Detroit, Mich., zu Gott bekehrt, vereinigte sich mit der Methodistenkirche und fühlte bald den Ruf zum Predigtamt. Bon 1882 bis 1886 besuchte er das Wallace Kollegium, wurde ordiniert als Diakon 1888 und als Aeltester 1890. 1887 heiratete er Selma Herzer, Tochter von Rev. G. E. Herzer. Bediente folgende Felder: Breckenridge, Louisville, Ky., Jeffersonville, Evansville, Huntingburg, Cincinnati. Seit drei Jahren ist er Waisenvater in dem Waisenhaus zu Berea. Br. Kasletsch hat sich immer durch einfache, festgegründete Frömmigkeit ausgezichnet.

### Micht: aktive Prediger.

Karl F. Heitmeher wurde geboren den 23. Mai 1823 zu Schledes hausen bei Osnabrück im Königreich Hannover. Mit seinen Eltern kam er 1842 über Bremen nach einer 55tägigen Seefahrt nach New Orleans. Auf der Fahrt den Mississpisser Fluß hinauf brach auf dem Dampfer Feuer aus; erst nach zwei langen Nächten und Tagen nahm ein vorübergehensder Dampfer die Schiffbrüchigen mit nach Louisville. Bei Huntingburg ließen sie sich auf dem Land nieder, und hier wurde Br. Heitmeher unter dem Lokalprediger Trommeter bekehrt. In Louisville schloß er sich der Methodistenkirche an und ging 1845 nach Lawrenceburg, wo er mit Br. Geo. Mulfinger im Geschäft war. 1846 verehelichte er sich mit Luise Kraas. 1848 sandte ihn der Borst. Aelteste, John Kisling, auf die Boonsville Mission als Gehilsen; 1849 wurde er auf Probe in die Ohio Konsternz aufgenommen. Bis 1881 stand er dann im aktiven Dienste. Dann zwang ihn seine zerrüttete Gesundheit, sich auf dem Lande niederzulassen. Die Ruhe stärkte ihn, er steht jest im 85. Lebensjahr.

Johann H. Ludemeyer wurde geboren den 19. September 1821 in Schledehausen, Königreich Hannover. Eingewandert 1842, wurde er auf einer Lagerversammlung bei New Albany bekehrt. Er verehelichte sich 1847 mit Katharina Krohme. 1850 auf Probe in die Ohio Konferenz aufgenommen, wurde er nach Boonville Mission gesandt. Er bediente folgende Bestellungen: Harlestown (2), Rockport (2), Charlestown Mission (2), Indianapolis (1), New Albany (2), Lafayette (2), Evans= ville (2), Louisville, Madison Straße (1), Cincinnati, Everett Straße (2), Huntingburg (3), Boonville (3), Huntingburg (3), Santa Claus (3), Seymour (1), Mars (3), Bradford (2), Boonville (3), Santa Claus (3). Vierzig Jahre, von 1850—1890, stand er im Reisepredigtamt. hat mit großem Erfolg gearbeitet und die Freuden und Leiden des Pio= nierlebens mitgemacht. Seit 1890 in Huntingburg wohnhaft, hat er doch auf dem Bezirk viel mitgeholfen, bis 1904 eine Lungenentzündung ihn zur völligen Ruhe zwang.

Herzogtum Hessen, eingewandert 1851, bekehrt am 31. Mai 1852, stustert auf dem Schneidertisch, eingetreten in die Konferenz 1853, ordiniert als Diakon 1855, als Neltester 1857, verehelicht mit Sabina Hoff 1854.

Er bediente folgende Arbeitsfelder: Poland (1), Boonville; nachdem er zwei Wochen daselbst war, bekam er Befehl vom Vorst. Aeltesten, nach Evansville zu ziehen und beide Felder zusammen zu bedienen (1), New Albany (2), Madison (2), Richmond (1), Batesville (2), Louisville, Clay Str. (2), Cincinnati, Raper Chapel (2), Indianapolis (2), 1868—70 Michigan-Distrikt, Portsmouth (2), New Albany (2), Indianapolis (2), Lafayette (1), 1877—81 Louisville-Distrikt, Louisville, Market Str. (3), Evansville (3), Terre Haute (2), 1889—94 Louisville-Distrikt, Louisville, Breckenridge (4), 1898—99, infolge des Todes Dr. Rothweilers, Louisville-Distrikt. Seit 1899 nimmt er eine superannuierte Stellung Br. Lich war ein feuriger Redner und ein geachteter Führer. war mehrmals Delegat der Generalkonferenz. Diente fast drei Jahr= zehnte als Trustee des Deutschen Wallace Kollegiums und ist nach Dr. Liebharts Tod als Präsident erwählt worden. Er genoß die Achtung und das Vertrauen seiner Brüder und der Redakteur, der diese Worte der obigen kurzen Skizze beifügt, weiß, daß nur wenige Prediger der Zentral Deutschen Konferenz sich gründlicher für die Kanzel vorbereitet haben, wie Br Lich. Er trieb systematisches Schriftstudium und seine Predigten, die fast alle einen exegetischen Charakter trugen, haben die Gemeinden sehr in der Schriftkenntnis gefördert. Durch seine Schlagfertigkeit und seine parlamentarischen Kenntnisse ist er ein geachteter Kührer in den Beratungen der Konferenz geworden.

C. G. Fritsche, sen., ist einer der wenigen lebenden Vioniere. Nachdem er fünf Jahre Glied der Gemeinde in Roseville, Mich., gewesen, erhielt er im Herbst 1853 Predigerlizenz und bediente als Gehilfe Roseville, Mt. Clemens und St. Clair: 1854—55 Washington, Mich. wurde er in der Cincinnati Konferenz als Diakon ordiniert, 1856 in volle Verbindung aufgenommen und 1858 als Aeltester ordiniert. Er bediente folgende Felder: Marietta, D., 1855—56, dann Waverly und Greenfield ein Jahr; Portsmouth zwei Jahre; Covington, Kn., 1859—61; Hamilton 1861—63, Chillicothe ein Jahr; Wheeling, W. Va., 1864 bis 1867, Newport, Ky., 1867—69; dann wieder Portsmouth ein Von 1870—74 hatte er den Cincinnati-Distrikt, von 1874—77 Newport, An., 1877—80 Wheeling, W. Va., und 1880—81 New Albany, Von 1881—85 bediente er den Louisville-Distrikt und von 1885 bis 1888 Covington, Ky. Seitdem ist er superannuiert. rastloser Missionar, ein kerniger Prediger und ein hervorragender Ar= beiter im Weinberg des Herrn.

Jakob Gabler wurde geboren am 16. August 1826 in Mühlhausen am Neckar bei Kanstatt, Württemberg, und sam nach Amerika 1833.



&. Deitmeber.

3. Gabler.

A. Wehnes. D. Graffe.

6. Seberinghans,

Richt attive Prediger ber Bentral Deutschen Ronfereng.

Seine Eltern ließen sich in Bethlehem bei Marion nieder, wo er ohne Schulgelegenheit aufwuchs. Unter Br. Breunig wurde er etwa 1845 **be**fehrt und trat der Kirche bei. 1849 ging er nach New Yorf und diente dort drei Jahre im Predigtamt. 1854 fam er wieder nach Ohio und stand 27 Jahre im aktiven Dienst. Seitdem ist er superannuiert.

Karl A. Militer wurde von frommen Eltern, die ihn frühe zum Gebet anhielten, den 23. November 1831 zu Hohenleuben im Sachsen= lande geboren. Unter den glaubensfreudigen Predigten von Erhardt Wunderlich kam er in seinem 20. Jahre zur Sündenerkenntnis und zur Erfahrung des Heils. In seiner großen Freude suchte er seine Freunde auf und erzählte ihnen von seinem geistlichen Glücke, besuchte Kranke und las ihnen Gottes Wort vor. Um diese Zeit kam die Bitte aus Amerita um einen jungen Mann als Prediger. Br. Jacoby sandte den jun-Das erste Jahr nach seiner Ankunft diente er als Gehilfs= gen Militer. prediger. Epäter bediente er folgende Telder: Edgerton, D., New Baleitine, Ind., Louisville, Kn., Zweite Gemeinde, Janesville, D., Barnes= ville, D., Newport, Kn., Detroit, Mich., Erste Gemeinde, Lansing, Mich., Zaginam, Mich., Allegan, Mich., Lafapette, Ind., Dapton, D., Greenville, D., Toledo und Perrysburg, D., Ann Arbor, Mich., Francisco, Mich. Den 28. Februar 1858 verehelichte er sich mit Wilhelmine Meinhardt, welche ihm am 10. Juni 1885 durch den Tod entrissen wurde. Am 18. August 1886 fand er wieder eine Gattin und treue Gehilfin in Maria Echardt. Br. Militer verunglückte zweimal, das erste Mal infolge eines ichengewordenen Pferdes am 5. Dezember 1893; und furz nachdem er sich erholt, brach er an der folgenden Konferenz in Eleveland beim Absteigen von der Straßenbahn ein Bein. Seitdem ist er auf der Liste der altersichwachen Prediger.

Rev. John G. Neiber wurde geboren in Kappishänsern, Oberant Nürtingen, Württemberg. Kam, 22 Jahre alt, nach Amerika, wurde in Telaware, D., mit der deutschen Methodistenkirche bekannt; er fand den Serrn und erhielt 1855 Ermahner-Lizenz und vier Monate später Lokal-prediger-Lizenz. Im Sommer 1856 erhielt er an der Moundsville Lager-versammlung eine mächtige Geistestaufe, nachdem er im Frühjahr vorher unter dem Borit. Aelteiten angestellt worden war, die Waverly und Greensield Mission zu bedienen. Im Serbst wurde er in die Konferenz ausgenommen und von da an stand er 27 Jahre im aktiven Predigtamt. Er sieß sich nun in Columbus, D., beimatlich nieder Es eröffnete sich ihm hier ein großes Missionsfeld unter den deutschen Gefangenen im Staatsgesängnis und auch in der Stadtmission war er durch Verbreiztung von Bibeln und christlichen Schristen unablässig tätig. Seine (Katzung von Bibeln und christlichen Schristen unablässig tätig. Seine (Katzung von

tin, welche vom zweiten Jahre seines Predigtamts an Freud und Leid mit ihm getragen hat, ist ihm im Jahre 1891 in die obere Heimat vorangegangen. Er sagt von ihr: "Sie war mir nicht bloß eine treue und gottselige Gehilsen im Predigtamt und in der Jamilie, sondern sie war auch eine christliche Lehrerin und Erzieherin." Br. Reiber hat im Segen gewirkt, er hat sein Tagewerk treulich vollendet und er verlebt einen angenehmen Lebensabend bei seinen Kindern in Columbus, O.

John C. Weidmann, geboren den 1. März 1834 zu Seußen, Oberfranken, Bayern; 1852 eingewandert nach South Bend, Ind., 1855 bekehrt in Laporte, Ind.; verehelicht 1857 mit Katharina Ribbe; Anno 1860 von John H. Barth nach Gosphen und Columbia gesandt; 1861 auf Probe aufgenommen in die Südost Indiana Konferenz, 1863 zum Diakon ordiniert, 1865 zum Aeltesten. Er bediente weiter Kendallville, wo er die Kirche und Predigerwohnung baute; Madison, Ind. (2), Ports= mouth, D. (3), und baute daselbst eine neue Kirche; Newport, Kn. (2), errichtete eine neue Predigerwohnung; 1871—73 Vorst. Aeltester auf dem Nord-Ohio-Distrift, wo er die Vorst. Aeltestenwohnung baute; To-Iedo, Erste Gemeinde (3), Evansville, Ind. (3), New Albany, Ind. (1), Wheeling, W. Va. (3), Everett Straße Gemeinde, Cincinnati (3); hier starb seine Gattin; Race Straße Gemeinde (2), 1888 ehelichte er Schw. Julia B. Weber, Witwe und derzeit Waisenmutter im Berea Von 1888—1905 war er dann Waisenvater in Berea, Waisenheim. baute 1891 einen großen Vorbau zum Waisenheim und 1901 und 1902 einen zweiten großen Anbau. Ueber der Arbeit litt seine Gesundheit so, daß er 1905 resignierte und nun eine superannuierte Stellung in der Konferenz einnimmt. In seinen Leiden wartet er in lebendiger Hoffnung des ewigen Lebens, bis der Herr ihn heimruft.

John Christoph Wurster, geboren den 5. Dezember 1827 zu Altenstaig in Württemberg, absolvierte die Realschule und verließ die Heimat 1853; wurde 1856 gründlich zu Gott bekehrt und trat 1863 in die Ohio Konferenz ein. 1864 wurde er in die Zentral Deutsche Konferenz transsferiert und als Diakon ordiniert, 1867 als Aeltester. Er ehelichte Agathe Finkbeiner 1854. Folgende Felder bediente er: Canal Dover 1863—66; Galion 1866—67; Lawrenceburg 1867—70; Terre Haute 1870—73; Louisville, Zweite Gemeinde, 1873—76; Rashville 1876—79; Newsport 1879—81, Saginaw 1881—84; Grand Rapids 1884—87; Masdison 1887—89; Dayton 1889—94; Walnut Hills Gemeinde, Cincinsnati, 1894—97 Altersschwach und gebrechlich, mußte er 1897 aus dem aktiven Dienst treten. Der Herr segnete seine Arbeit mit Ersolg auf allen Arbeitsfeldern. Er erfreute sich vieler Gebetserhörungen und vieler köstslichen Heilserfahrungen.

Avnrad Wehnes, geboren am 11. Mai 1833 in Bernsburg, Kreis Alsfeld, Hessen-Darmstadt. Er wanderte im Jahre 1858 ein, nachdem er schon 1855 bekehrt worden war. 1865 trat er in die Konferenz ein und wurde 1866 als Diakon, 1870 als Aeltester ordiniert. Er nahm zur Gattin Elisabeth Arnhold 1853. Folgende Felder hat er bedient: Sandusky Bezirk (1), Grand Rapids Bezirk (1), Allegheny Bezirk (3), White Hall Bezirk (1), Marine City (2), Vermillion und Henrietta (1), Francisco und Ann Arbor (3), Bay City (2), und Dewitt (3). Im Herbst 1881 sah er sich wegen Krankheit in der Familie genötigt, aus dem aktiven Dienst zu treten, bediente aber später von 1888—89 Newark, O., und dann zwei Jahre Canal Dover und Chili, O. Er hat gearbeitet im Segen.

John C. Spekmann wurde geboren den 7 August 1837 in Eincinnati, D., bekehrt im Jahre 1858, trat in die Konferenz 1864; wurde ordiniert als Diakon 1865, als Aeltester 1868. Verehelicht mit Amalia Willer 1862; sie starb 1894. Wiederverehelicht in 1896 mit Alwine Eisenschmidt. Er hat folgende Gemeinden bedient: Furnace 1864—67; New Knozville (3), Batesville (2), New Orleans, 1. Gemeinde, bis Januar '73, Henderson und Salem (2), Golconda (3), Huntingburg (3), Boonville (2), Golconda (3), Evansville, Zweite Gemeinde (2), Cullmann, Ala. (2), Santa Claus (3); war dann zwei Jahre superannuiert, bediente darauf aber weiter: Ann Arbor (2), Kendallville (1), Muskegon (1). Seitdem ist er wieder superannuiert.

Bhilipp J. Gräßle, geboren den 31. März 1834 zu Ellmendingen, Baden, wanderte ein 1840 und wurde zu Marion, D., im 14. Jahre bekehrt. Er fühlte den Kuf zum Predigtamt von seiner Bekehrung an, wagte es aber wegen mangelhafter Schulbildung erst nach einer schweren Krankheit, diesem Kufe Gehorsam zu leisten. Er wurde im Jahre 1867 in die Zentral Deutsche Konferenz auf Probe aufgenommen und bediente mit Erfolg die Felder: Poland und Terre Haute 3 Jahre; Mars 3 Jahre; New Knorville und Kossuth 3 Jahre; Buchruß 3 Jahre; Galion 3 Jahre; Pittsburg, Erste Gemeinde, 2 Jahre; Pittsburg, Iweite Gemeinde, 5 Jahre; Komeron, D., 4 Jahre; Marion Bezirk 4 Jahre; Spencerville, D., 2 Jahre. An der folgenden Konferenz leidenshalber superannuiert, bediente er doch bald die Spring Grove Ave. Gemeinde, Cincinnati, O Predigermangels halber bedient er jetzt Lawrenceburg, Ind. Während seiner Amtszeit auf dem Marion Bezirk starb seine Gattin. Am 21. März 1901 verheiratete er sich wieder mit Lena Krauter.

Heinrich Ehler Wulzen, geboren den 24. Mai 1835 zu Wechhold, Hannover. Von frommen Eltern unter Pfarrer Spitta erzogen, 1857 zu Gott bekehrt, wanderte er 1860 nach Amerika und verehelichte sich in

Cincinnati mit Wilhelmine Boige, die ihm aber schon übers Jahr durch den Tod entrissen wurde. Im Jahre 1864 heiratete er Gottliebe Goenewein. 1868 trat er ins Reisepredigtamt ein und wurde 1869 auf Probe in die Konferenz aufgenommen. Er bediente die Felder: Mailand, Ind., 1 Jahr; Bradford, Ind., 3 Jahre; Mt. Bernon, Ind., 1 Jahr; Nashebille, Tenn., 3 Jahre; Terre Sante, Ind., 3 Jahre; Nashville, Tenn., 3 Jahre; Wt. Bernon, Ind., 2 Jahre; Indianapolis, Zweite Gemeinde, 3 Jahre; Dayton, O., 2 Jahre; Louisville, Ry., Zweite Gemeinde, 4 Jahre; Mars, Ind., 4 Jahre; Evansville, Jweite Gemeinde, 2 Jahre; Hamilton, O., 4 Jahre. Seitdem ist er seiner (Vesundheit wegen im Ruhestand. Der Herr frönte seine Arbeit mit vielen Besehrungen.

Karl Koch, geboren den 2. November 1837 zu Benzingen, Hohenzollern; eingewandert 1854; verehelicht mit Elifa Reinig 1863; bekehrt unter der Arbeit von Br. Bertram 1866. Er studierte auf dem Deutschen Wallace Kollegium, reiste unter dem Vorst. Acktesten 1868—69, trat in die Konferenz 1869 und wurde ordiniert als Diakon 1871, als Aeltester 1873. Er bediente folgende Gemeinden: Saginaw als Gehilse 1868—69; Goshen 1869—72; Canal Dover 1872—75; Marine City 1875—78; Pittsburg, Roß und Südseite, 1878—80; Clarington 1880 bis 1883; Buchrus 1883—86; Vermillion 1886—91, Cleveland 1891 bis 1895; Lansing 1895—99; Ost Toledo 1899—1904; Ann Arbor 1904—05. Superannuiert seit 1905.

David Gräßle, geboren den 7 April 1851 in Marion Co., D., wurde bekehrt und schloß sich 1866 der Kirche an. 1868—71 besuchte er das Wallace Kollegium. Aufgenommen unter Bischof Janes 1871, ordiniert als Diakon von Bischof Simpson und als Aeltester von Bischof Foster. Verehelicht mit Karoline Luise Fischbach 1873. Bediente folgende Felder: Waverly 1871—72; Ripley und Higginsport 1872—73, Blanchard, Cincinnati, 1873—74, Roß Str., Pittsburg, 1874—75; Delaware 1875—78; Bareśville 1878—81, Marietta 1881—84; St. Paul, Cleveland, 1884—87; Zweite Gemeinde, Pittsburg, 1887—92; Segur Ave., Toledo, 1892—97; Race Str., Cincinnati, 1897—1901. Superannuiert 1901. Wohnt in Newport, Ky., ist Gigentümer der Newport Printing Co. und beschäftigt sich mit der Herausgabe religiöser Zeitsschriften.

Georg Wahl wurde am 26. Februar 1850 zu Elbenrod, Kreis Alsfeld, Hessen-Darmstadt, geboren. Er wurde von Eltern und Schule streng erzogen. 1868 sollte er bei einem Onkel in New York Bierbrauer werden, Gott lenkte ihn aber nach Cleveland, wo er bekehrt wurde. 1883 trat er ins Predigtamt und bediente die Gemeinden: Sandusty (3), Spenscerville (2), Toledo, Oft (5); Holt, Mich. (4), Cleveland, St. Pauls (3), Clarington (1) Cleveland, Immanuel Gemeinde (1), und Louissville, Breckenridge Str. (2). Dann ließ er sich um der geschwächten Gestandheit seiner Gattin willen superannuieren, bediente aber noch Sandusty (2) und Marion Bezirf seit 1906.

Konrad Böcklin, gegenwärtig in Los Angeles, Cal., wurde geboren den 5. Juli 1860 in Stein a. Rh., Schweiz. Als er 11 Jahre alt war starb der Vater; mit 14 Jahren gab ihn dann die Mutter einem Schneisder in die Lehre. In Lausanne wurde er zu Gott bekehrt, in Toledo, D., zum Lokalprediger gemacht und 1891 als Prediger nach Ann Arbor, Mich., gesandt. 1896 wurde er von Vischof Merrill zum Aeltesten ordiniert. In Ann Arbor war er 4 Jahre, in Goshen, Jud., 5 Jahre und an der Galena Mission, Toledo, D., 3 Jahre und 5 Monate. Ein Lungenleiden zwang ihn, nach Kalisornien zu ziehen, allwo er, wie er schreibt, auf seinen Herrn wartet.

Henry Edward Rompel, geboren den 10. April 1871 zu Louisville, Kn., bekehrt 1889; studierte im Central Wesleyan Kollegium, Fenton Normal Kollegium und Denver University; trat in die West Deutsche Konferenz 1895; wurde ordiniert als Diakon 1897 und als Aeltester 1899; verehelicht mit Katie K. Demand 1895, die 1903 starb. Er bediente Salisbury und Wien Bezirk (5), war zugleich Lehrer im North Missouri Institut (2); Lake Creek (1). Drei Jahre lang war er Lehrer im Central Wesleyan Kollegium; sieß sich 1904 nach der Zentral Deutschon Konferenz transferieren und bediente Wt. Vernon (2). Verehelicht mit Anna Torothea Albertsen 1904. Gegenwärtig ohne Bestellung, stusdiert er im Garrett Viblical Institute.

Harven A. Severinghaus, Sohn von Prediger 3. F. Severinghaus, wurde geboren am 10. Januar 1877 zu Huntingburg, Ind. Er genoß eine christliche Erziehung, wurde als Jüngling zu Gott bekehrt und weihte dem Herrn sein Leben. Er besuchte das Central Weslehan College in Warrenton, Wo., wo er im Jahre 1897 graduierte. Im Herbst wurde er als Probeglied in die Jentral Dentsche Konferenz aufgenommen; 1902 als Aeltester ordiniert. Er bediente: Cannelton und Tell City, Ind., Bedsord, Ind., und Isiffersonville, Ind. Im siebenten Jahre seines Presdigtamtes (in 1901) mußte er insolge von Vervenzerrüttung eine supermumeräre Stellung annehmen und weilt seitdem zur Erholung in Phoesnix, Arizona, in der Hospfnung, recht bald wieder in den aktiven Dienst treten zu dürsen.

# Die aus den Grenzen der Zentral Deutschen Konferenz ausgegangenen Heidenmissionare.



Bei der Herstellung eines Buches durch ein Romitee ist kaum zu vermeiden, daß gewisse Dinge nicht die rechtzeitige Berücksichtigung sinden. Aus irgend einem Irrtum wurde versäumt, jemanden die Lebensskizzierung der aus den Grenzen dieser Konferenz ausgegangenen Heidenmis= sionare zu übergeben. Als daher kurz vor Toresschluß der Schreiber dieses dazu ausersehen wurde, ward es ihm unmöglich, sich direkt an die betreffenden Missionare zu wenden, sondern er fand sich gezwungen, das Material fast ausschließlich aus zweiter Hand sich zustellen zu lassen. Aus diesem Grunde konnte Unsicherheit, mangelhafte Skizzierung und Lückenhaftigkeit nicht ganz vermieden werden. Dabei glauben wir aber doch der Konferenz einen gewissen Dienst geleistet zu haben mit dem, was hier geboten wird. Ebenso tut es uns leid, nicht im stande gewesen zu sein, alle Photographien der Missionare in Händen gehabt zu haben, freuen uns aber sagen zu dürfen, daß die hier gruppierten Bilder gut getroffen sind.

Der erste Missionar, welcher von unserer Konferenz in die Heiden= mission eintrat, war Franklin Ohlinger. Er ist ein Deutsch-Amerikaner, dessen Eltern aus Pennsylvanien stammten. Seine Jugendjahre ver= brachte er auf dem heutigen Holt Bezirk in Michigan. Er wurde als Anabe zu Gott bekehrt und fühlte früh den Ruf zum Predigtamt. frommer Züngling bezog er das Deutsche Wallace Kollegium, woselbst er seine wissenschaftliche und theologische Ausbildung erhielt. vierung dieser Anstalt trat er in die Zentral Deutsche Konferenz ein und bediente zuletzt die Erste Gemeinde in Pittsburg, Pa. Von hier aus nahm er im Jahre 1870 einen Ruf nach Foochow, China, an, woselbst er mit wenig Unterbrechung bis zum heutigen Tage wirkte. Er entwickelte ein besonderes Sprachtalent, das ihn bald in den Stand setzte, den Chinesen in ihrer Muttersprache das Evangelium zu predigen, Traktate zu schreiben und verschiedene Schriften mit der Zeit aus anderen Sprachen ins Chinesische zu übertragen. Er wirkte jahrelang als Vorst. Aeltester Für längere Zeit wurde er bestimmt, die Mission und Superintendent. in Korea befestigen zu helfen durch die Beschaffung angemessener Lite= ratur. Später kehrte er jedoch wieder nach China zurück. Bei der Gründung der Foochow Konferenz wurde er Mitglied derselben. Als er später

fich auf Urlaub in diesem Lande befand, wurde er aus irgend einem Mißverständnis aus seiner Konserenz transseriert, ohne Berücksichtigung seiner eigener Wünsche. Aber sein Herz hing an seiner Mission und an seiner Foochow Konserenz, in welcher er gestanden hatte. Und als die Missionsgesellschaft keine Miene machte, ihn zurückzusenden, reiste er auf
eigene Kosten wieder dahin, mit Zurücklassung seiner Familie. Dort angesommen, wurde er von der kirchlichen Behörde sogleich wieder in den Dienst gestellt. Seiner, Fähigkeit und seines Berdienstes um die sirchliche Literatur wegen wurde er endlich als Buchredasteur unserer chinesischen Literatur angestellt, in welcher Eigenschaft er noch gegenwärtig wirkt. Während seines ersten Urlaubs heiratete er Bertha Schweinsurth, die Tochter des iel. Predigers Schweinsurth, die ebenfalls mit großer Liebe zum Missionswerse unter den Chinesen mitgewirkt hat und gegenwärtig
daselbst noch immer mitwirkt.

Der zweite Missionar aus den Grenzen unserer Konferenz und zur Zeit seines Eintritts in die Seidenmission Mitglied der Zentral Deutichen Konferenz, ist Dr. Karl Kupfer. Er wurde im Juni 1852 im Sachsenlande geboren. In seinem zweiten Jahre wanderten seine Eltern mit ihm in diejes Land ein und ließen sich hinter Wheeling, W. Va., auf dem Von hier besuchten seine Eltern und er unsere Kirche in Wheeling. In früher Jugend wurde er zu Gott bekehrt und fühlte schon in seinen Anabenjahren den Ruf zum Predigtamte. Die Heidenmission lag ihm immer sehr am Herzen. Seine höhere Ausbildung erhielt er im Deutschen Wallace Rollegium, woselbst er am 8. Juni 1881 graduierte. An der darauffolgenden Konferenz in Indianapolis wurde er auf Probe aufgenommen und sür die Mission nach China bestimmt und nach Kiu-Kiang gesandt. Nachdem er längere Zeit in dieser Mission gewirkt hatte, wurde er nach Chin-Chiang gesandt. Hier stand er der Mission mehrere Jahre als Euperintendent vor. Darnach wurde er wieder nach Kin-Kiang zurückgesandt. Im Jahre 1896 erwarb er sich den Titel Doktor der Philosophie von der Inracuse Universität. Da er bereits viel für das Erziehungswesen unserer Kirche in China getan hatte und viel Geld durch seinen Einfluß unter den Deutschen für diesen Zweck in China gesammelt hatte, so hoffte die Kirche, er werde auch hier in Kiu-Kiang im stande sein, ähnliches zu bezwecken. Und über alles Erwarten ist es ihm gelungen, durch die Mithilfe der deutschen Methodisten hier ein Kolle= gium zu stiften, welchen den Namen Wilhelm Nast Kollegium träat und ein bedeutender Faftor zur höheren Ausbildung chinesischer Jugend geworden ist. Am 6 September 1881 trat er in den Ehestand mit Andia Esther Arill, Tochter des sel. Predigers Heinrich Arill, die ihm zufolge ihrer Liebe zur Mission und passender Vorschule und Erziehung für diese

Arbeit eine passende Gehilfin wurde. Sie erblickte das Licht dieser Welt am 12. März 1859 zu Sandusky, D. Als fünfjähriges Mädchen sammelte sie schon von ihren Freunden Geld für die Heidenmission, und als sie älter wurde, machte sie sich eine Freude daraus, in den Gemeinden



F. Ohlinger. Beriha Ohlinger. F. Bantharbt,

Martha Lebeus. Luife Rothweiter. Martha Nicolaifen. Schw. Bengel Jones.

6. F. Aupfer. Schw. Aupfer. G. Schanglin.

Miffionare aus ben Grengen ber Bentral Deutschen Konfereng.

ihres Vaters monatliche Sammlungen fürs Berea Waisenhaus zu ers heben. Anno 1875 trat sie ins Deutsche Wallace Kollegium ein. Da aber der Gesundheitszustand ihrer Mutter es nötig machte, sie im daraufsfolgenden Jahre wieder nach Hause zu rusen, so studierte sie in Sans dusky, O., woselbst ihre Eltern wohnten, weiter und absolvierte den städtis

schen Hochichul-Mursus. Darauf war sie für mehrere Jahre Lehrerin der öffentlichen Schule, bis sie sich mit Missionar Rupfer verheiratete und mit ihm sodann zwei Tage nach der Hochzeit auf die Chinareise begab.

Luife Rothweiler war die erste Missionarin, welche aus den Grenzen der Zentral Deutschen Konferenz in den Mijsionsdienst unter die Heiden eintrat. Sie ist die Tochter des rühmlich bekannten Dr. Jakob Rothweiler und wurde zu Detroit, Mich., den 9. März 1853 geboren. Im Jahre 1872 graduierte sie mit Auszeichnung vom Deutschen Wallace Darauf lehrte sie ein Jahr in der öffentlichen Schule zu Berea, D. Nach diesem zog sie, ihren Brüdern Haus zu halten, mit ihnen nach dem südwestlichen Kansas. Während der Wintermonate hielt sie dort wieder Schule. Bei einem Feuer, welches die Heimat ihrer Brüder verzehrte, erlitt sie schlimme Brandwunden, die sie zwangen, wieder zu ihren Eltern in die Heimat zurückzukehren. Im Jahre 1882 wurde sie als Lehrerin unseres Berea Waisenhauses erwählt, in welcher Stellung sie bis zu ihrem Eintritt in den Missionsdienst im Jahre 1887 verblieb. der Cincinnati Zweig der Auswärtigen Frauen Missionsgesellschaft unserer Kirche in diesem Jahre beschloß, eine Mission in Korea zu gründen und man sich mit Vorsicht nach einer hierzu fähigen und zuverlässigen Perion umsah, fiel die Wahl auf Schw. Rothweiler, welche sich bereits als eine gutgeschulte, fluge, taktvolle und lehrfähige Person erprobt hatte. Und da sie schon in früher Jugend eine gründliche Heilserfahrung gemacht hatte und bestrebt war, ihr Leben dem Dienste des Herrn zu weihen, so erkannte sie diesen Ruf als vom Herrn an sie ergehend und willigte ein, nach Norea zu gehen. Ehe sie jedoch abreiste, veranstaltete der Cineinnati Zweig der Auswärtigen Frauen Missionsgesellschaft einen Betund Opfergabentag zur Bestreitung ihrer Ueberfahrtsunkosten. Erfolg war so überraschend, daß dieser Tag seitdem jedes Jahr geseiert Die Dankopfergaben des vorigen Jahres (1906) beliefen sich auf die erstaunliche Summe von \$12,000. In der Anlegung benamter Mission in Morea arbeitete Schw. Rothweiler mit unermüdlichem Fleiß und Opferfreudigkeit. Sie zeichnete sich durch Umsicht, Sparsamkeit, Klugheit und Takt in ihrer Arbeit aus, was nicht wenig mithalf zum überraschenden Erfolg, den unsere Kirche in diesem Missionsselde aufzuweisen Infolge von Neberarbeitung und klimatischen Einflüssen wurde sie genötigt, auf einige Jahre zur Erholung in die Heimat zurückzukehren. Sobald sie einigermaßen wieder hergestellt war, kehrte sie wieder nach Korea zurück, woselbst sie verblieb bis nach dem Tode ihres Vaters, welder im Jahre 1898 erfolgte. Nun drang sie die Kindesliebe, zur betagten Mutter zurückzukehren, um sie im Alter zu stützen. Sie blieb jedoch

in dieser Stellung nicht untätig, sondern besuchte da und dort Gemeinsden und Konferenzen im Interesse der Auswärtigen Frauen = Missionssgesellschaft und veranlaßte viele Gemeinden, Frauen-Missionsvereine zu gründen und ihre Nützlichkeit zu erweitern. Gegenwärtig ist sie Super-intendentin aller solcher Missionsvereine innerhalb den Grenzen der deutsschen Konferenzen dieses Landes und trägt nicht wenig mit zum über-raschenden Erfolge dieser Arbeit bei.

Margaretha Bengel Jones, Fran des rühmlich bekannten Missionars, Heber Jones, wurde zu Pomeron, D., im August 1870 geboren, woselbst sie in der städtischen Schule ihrer Peimat ihre Ausbildung genoß. In früher Jugend, unter dem Einfluß frommer Estern und unserer Gemeinde daselbst zum Herrn geführt, fühlte sie von Kind auf einen Trieb für den Missionsdienst unter den Heiden. Im Jahre 1891 wurde sie vom Cincinnati Zweig der Auswärtigen Frauen - Missionsgesellschaft unserer Kirche für Korea bestimmt und nach Scoul gesandt. Das Geld zur Nebersahrt von Schw. Bengel Jones wurde durch Schw. Rothweiser, Gattin des verstorbenen Predigers Rothweiser, kollektiert. Im darauffolgenden Jahre trat sie in den Ehestand mit Missionar Geber Jones in Korea, welchem sie eine fähige Gehilfin im Missionsdienst in diesem Lande wurde und woselbst sie mit ihm noch im Missionsdienste steht.

Martha Lebeus war in Christ's Hospital in Cincinnati, D., als sie überzeugt wurde, als Missionarin ihr Leben in den Dienst Gottes stellen Sie meldete sich daher bei der Auswärtigen Frauen Missionsgesellschaft und wurde von diesem Körper durch den Cincinnati Zweig ausgesandt. Dies war im Jahre 1897 und ihre Bestellung war und ist Sing iu, China. Sie führt die Aufsicht über das Werk der Bibelfrauen, welcher Arbeit sie mit ganzem Herzen obliegt. rend des Sommers hat sie eine Normalklasse, in welcher durchschnittlich zwanzig Bibelfrauen unterrichtet werden; sie haben ihre regelrechten Stunden und Studien. Die gottesdienstlichen Uebungen werden täglich abwechselnd von Miß Lebeus und von den Bibelfrauen geleitet. sieht, je länger je mehr, daß die Chinesen sehr begierig nach den Seils= wahrheiten sind und sie deshalb auch gerne aufnehmen. Die Korrespondierende Sekretärin des Cincinnati Zweiges sagt folgendes von Miß Lebeus: "Miß Lebeus, eine der besten und erfolgreichsten Missionarin= nen der Frauen Auswärtigen Wissionsgesellschaft, wurde auf eine wunderbare Weise berufen, und ebenso wunderbar von Gott auf ihr Ar-Anscheinend unüberwindliche Schwierigkeiten hatte sie beitsfeld geleitet. zu überwinden. Zehn Jahre lang hat sie jetzt in China gearbeitet, mit Ausnahme eines kurzen Urlaubs in 1902. Nebst ihrer Bibelschule tut

sie sehr viel evangelistische Arbeit; ferner vlante sie das Margaret Eliza Nast Hospital und führte die Aufsicht über den Bau. Ja, noch mehr, alle Gebäulichkeiten der Frauen = Auswärtigen Missionsgesellschaft stehen da als ein Denkmal ihrer Fähigkeit und ihres treuen Dienstes für den Meister."

Martha Nicolaissen wurde geboren und erzogen in Deutschland. Hier in Amerika fühlte sie den Drang in sich, ihr Leben dem Dienste des Herrn zu weihen. Zu diesem Zweck trat sie in das Christ Hospital ein und wurde dort als Diakonisse ausgebildet. Als solche nahm sie Urlaub, um ihre Angehörigen in Deutschland zu besuchen. Während ihres sechsmonat= lichen Weilens in der Heimat durfte sie die Freude erleben, daß ihr Vater zu Gott bekehrt wurde. Nachdem sie wieder nach Amerika zurückkehrte, wurde sie in den Missionsdienst berufen, und zwar von der Frauen-Im Jahre 1899 wurde sie vom Auswärtigen = Wissionsgesellschaft. Minneapolis Zweig der obengenannten Organisation ausgesandt, und zwar nach China. Hier hat sie die Aufsicht über eine große Mädchen= schule und es ist ihr vergönnt zu sehen, wie die Mädchen heranwachsen und nicht allein sich Kenntnisse sammeln, sondern wie sie sich von ganzem Herzen zum Herrn wenden und Chriften werden.

Emma J. Betow, M.D., eine andere Missionarin der Deutschen, wurde im Jahre 1904 von Louisville, Kn., aus nach Sing-iu, China, gesandt. Die Bannerträger der Market Str. Gemeinde in Louisville, Kn., helsen ihren Gehalt bezahlen. Sie arbeitet in dem Memorial-Hospital, erbaut von Mrs. Gamble zum Andenken an ihre Mutter, Margaret Eliza Nast. Dr. Betow tut ausgezeichnete Arbeit; sie ist, nebenbei gesagt, die erste homöopathische Aerztin, ausgesandt von der Frauen-Auswärtigen-Missionsgesellschaft.

Dr. Mary Ketring, ebenfalls eine deutsche Methodistin und eine tüchtige Arbeiterin von Toledo, D., wurde im Jahre 1905 vom Cincinnati Zweig nach Chung King, West-China, gesandt und ist dort tätig.

Gottlieb Schänzlin wurde während der Sitzung der Zentral Deutschen Konferenz im September 1906 als Diakon und Aeltester ordiniert und am 11. Oktober schiffte er sich auf dem Dampfer "La Loraine" nach London ein, um von hier nach Indien abzureisen. Er wurde am 25. März 1877 in Pfullingen, Württemberg, geboren. Im Alter von 21 Jahren kam er nach Amerika und zwei Jahre später wurde er zu Gott bekehrt. Er sühlte sofort den Ruf zum Predigtamt und bezog das Deutsche

Wallace Kollegium in Berea, D. Voriges Jahr graduierte er und übernahm eine Gemeinde in McKeesport, Pa. Sein Arbeitsfeld wird wahrscheinlich vorderhand Calcutta, Indien, sein.

**Rev. F. Bankhardt** wurde in Cleveland, D., zum Herrn geführt und war ein Mitglied der Ersten deutschen Methodistenkirche daselbst. Sein Herz schlug warm für die Verlorenen und bald nach seiner Bekehrung fühlte er den Drang, in die Heidenwelt zu gehen und sein Leben ganz und voll in den Dienst seines Meisters zu stellen. Br. Bankhardt erhielt seine Ausbildung in Berea, D., und die ihn kennen, setzen hohe Erwartungen in seine Tätigkeit in China. Er reiste am 3. September 1906 nach dem Ort seiner Bestimmung als Missionar ab, nachdem ihm die Erste Genneinde in Cleveland einen ehrenden Abschiedsgottesdienst veranstaltet hatte.

Die letzten zwei Brüder, welche aus den Grenzen der Zentral Deutsschen Konferenz in den Missionsdienst eintraten, sind die beiden Better Esra und Ernst Baumann. Beide stammen aus unserer Gemeinde zu Bermillion, D. In früher Jugend wurden sie in dieser gottgeweihten Gemeinde zu Gott bekehrt. Als strebsame Jünglinge bezogen sie das Deutsche Wallace Kollegium und vollendeten ihre Studien in Oberlin, D., und auf dem Drew Theologischen Seminar unserer Kirche. An der Sitzung der Ost Deutschen Konferenz wurden beide für die Missionse arbeit in Südamerika ordiniert, wohin sie sich sofort nach ihrer Ordination einschifften.

# Lebensskizzen heimgegangener Prediger.

Von J. H. Horst.

#### Johann Friedrich Lebean.

Geboren in Friedrichsdorf, Grafschaft Hessen-Homburg, im Jahre 1815, wohnte er später zu Offenbach, Großherzogtum Hessen, und lebte lange Zeit ohne Gott und ohne Glauben an ein künftiges Gericht. Durch eine fleine Brüdergemeinde in Offenbach wurde er erweckt und nach einem Bußkampf von 9 Monaten erlangte er den Frieden Gottes. Unter Br. Rie= menschneider, der öfters in seinem Hause predigte, schloß er sich der Methodistenkirche an und später gab ihm Br. Nippert Erlaubnis zum Ermahnen. Im Sommer 1854 kam er nach Amerika und in Cincinnati redete Dr. W. Nast ihm zu, ins Reisepredigtamt einzutreten. Er wurde auf Probe in die Südost-Indiana Konferenz aufgenommen und ihm Huntingburg angewiesen im September 1854. Allein am 31. Oktober, nachdem er kaum seine Wirksamkeit begonnen hatte, erkrankte er und entschlief den 17 November, morgens um 7 Uhr, im Alter von 39 Jahren, seine Frau und eineerwachsene Tochter hinterlassend, die beide zu dieser Zeit noch leben, jene Mutter Frey, nun 88 Jahre alt, völlig erblindet und seit mehr denn einem Jahre im Bethesda-Hospital, und diese Schwester Fenker, wohnhaft in Covington, An.

#### Karl Edler.

Zu Romrod, Hessen-Darmstadt, den 26. März 1824 geboren, kam er 1842 nach Amerika, jand eine Heimat in Wheeling, W. Va., vereinigte sich mit unserer Kirche unter G. Dankers Arbeit und gelangte auf einer Lager= versammlung bei Wheeling nach langem Kampfe zur Seilsgewißheit. Anna Elisabeth Hoffmann, mit der er 1843 in den Chestand trat, fand er eine treue Lebensgefährtin. Dem Ruf der Kirche folgend, wurde er 1851 als Probprediger in die Ohio Konferenz aufgenommen, Boonville 1851— 53, New Albany und Seffersonville 1853—55 bedienend. der Auszehrung den 16. Juni 1855 in New Albany, Ind., im Alter von 31 Jahren, 2 Monaten und 20 Tagen. In Boonville wirkend, bekam er das Schüttelfieber, wodurch der Grund zu seiner verhängnisvollen Krankheit gelegt wurde. Etwa 12 Wochen vor seinem Ende hielt er seine lette Predigt und mußte von da ab das Bett hüten. In dieser Leidenszeit war er geduldig und ergeben in Gottes Willen. Während der letzten Nacht und nur etliche Stunden vor seinem Ende sagte er zu seiner Schwester: "Ich bin jetzt fertig, es ist alles richtig. Bist du auch sertig?" "Für was?"

fragte sie. Er antwortete: "Deinem Gott zu begegnen." Nur wenige Jahre konnte er als Prediger wirken, aber mit solch glühender Hingabe geschah dieses, daß er manche Garbe in der kurzen Erntezeit für seinen Herrn einbringen durste. Er war redlich und treu, ein eifriger Seelenwerber und gewann unwiderstehlich die Achtung und Liebe nicht nur der Gemeindeglieder, sondern auch der Fremden.

#### Benneville Braumiller.

Geboren in Berks County, Penn., den 20. August 1824, kam er mit seinen Eltern als Rnabe nach Delaware, D. Unter der Arbeit von Br. Breunig wurde er in 1816 bekehrt. Rasch nach einander erhielt er Ermahner- und Lokalprediger-Lizenz und wurde in 1849 in die Ohio Konferenz aufgenommen. Er bediente Cleveland ein Jahr, als Br. Nipperts Gehilfe Delaware ein Jahr, Columbus zwei Jahre, Danton zwei Jahre, mußte aber alsdann eines Lungenleidens wegen eine superannuierte Stellung einnehmen. Trot der vielfachen Lungenblutungen lebte er noch zwei Jahre und starb den 16. September 1856 in einem Alter von 32 Jahren in seiner Wohnung, drei Meilen von Delaware, D., gelegen, Frau und drei Kinder hinterlassend. Seine kurze Wirkungszeit war außerordentlich erfolgreich. Er war allgemein beliebt, und Dr. Nast redet editoriell von ihm als dem "vielgeliebten und unvergeßlichen Br. Braumiller." In Telaware nannten die Geschwister ihn den liebenden Johannes und Br. Nippert den feurigen Petrus. Er war ein eifriger und frommer Christ, stellte alle Aräfte in den Dienst Gottes und appellierte vornehmlich an das Gefühl seiner Zuhörer, indem er ihnen die Liebe Gottes in Christo und die ewige Seligkeit mit Vorliebe anpries.

#### Wilhelm Kötter.

To ichrieb Br. J. Bier den Namen in dem von ihm verfaßten Memoire, während er in den im "Apologeten" veröffentlichten Bestellungen immer Kätter geschrieben wurde. Den 15. Juli 1813 in Laddergen, Westsfalen, das Licht der Welt erblickend, wurde er nach gutem Unterricht in der resormierten Kirche konsirmiert. 1840 verehelichte er sich mit Elisabeth Kruse und wanderte im seldigen Jahre nach Amerika. Nachdem er drei Jahre in Nen Bremen gewohnt hatte, zog er nach Cincinnati und im ersten Jahre daselbst starb seine Frau, wodurch er erweckt und nach langem Bußskamps den 24. Februar 1845 bei seiner Schwester in Wheeling bekehrt wurde. Den 26. Februar 1846 trat er wieder in den Chestand mit Dozosthea Hamps und 1849 Lokalpredigerlizenz erhaltend, sandte ihn J. Kissling auf die Hamiston Mission in 1851 Während der Sitzung dieses



Philipp Doerr. S. Maens.

Charles Schelper. Withelm Engel. Heinrich Roch.
Philipp Doerr. H. Waens. 3. B. Jahraus. John Strauch. Karl Helwig.
Georg Berg. B. B. Beder. John Leppert. Adam Weber. Rarl Dierfing.
Wilhelm Drefiler. G. H. Fleiner. Konrad Jahn. John Schn Schweinfurth Joh. Reimer.
Jafob Haas. G. Whttenbach. Intob Rofer. John H. Fuß. Beter Schmuder.

Beimgegangene Prediger ber Bentral Deutschen Ronfereng.

Kahres wurde er in die Thio Konferenz aufgenommen und für die Sidnen Mission bestimmt. 1852 als Diakon und 1855 zum Aeltesten ordiniert, bediente er noch folgende Felder: Sidnen Mission 2 Jahre, West Union Mission 2 Jahre, Portsmouth 2 Jahre, Pomeron 1 Jahr, Captina Bezirf 1 Jahr. Sonntag, den 21. August 1859, hielt er seine letzte Predigt über Kol. 2, 6, 7 Den nächsten Tag erfrankte er an der Ruhr und erlag derzelben den 12. September, während seine Amtsbrüder an der Konferenz weilten. "Da ist Seligkeit!" Das waren seine letzten Worte, die er, mit der Hand gen Himmel deutend, sprach. Lokalprediger G. Lapp hielt die Leichenrede.

#### Charles Ressinger.

Geboren den 3. Februar 1830 zu Broggingen, Baden, kam er 1818 nach Amerika, wurde bekehrt zu Chillicothe, D., 1849, zum Klaßiührer ernannt 1851, als Ermahner lizenziert 1851, als Lokalprediger 1851 und 1855 als Probeprediger in die Cincinnati Konferenz aufgenommen. trat in den Chestand mit Elisabeth Maul im Jahre 1850. Covington 2 Jahre, Danton 1 Jahr und Hamilton 2 Jahre. Kurz vor der Jahresitzung der Cincinnati Konferenz zu Orford, D., erkrankte er am Mervensieber, hatte sich aber soweit wieder erholt, daß er die Konferenz in dem 10 Meilen entfernten Orford, O., auf etliche Stunden besuchen konnte, mußte jedoch nachmittags wieder heimreisen, da sein Zustand sich verichlimmerte. Er wurde für die Race Straße Gemeinde bestimmt, allein es gesiel dem Herrn, ihm eine andere Bestellung zu geben, denn er rief ihn aus der Arbeit zur ewigen Ruhe im Vaterhaus den 28. September 1860, im Alter von nur 30 Zahren, 7 Monaten und 25 Tagen. In seiner Krankbeit war er geduldig, getrost, ergeben und glücklich. Seine letzten Worte waren: "Zesus ist bei mir, meine Hoffnung ist recht lebendig." menschlichem Dafürhalten sank in ihm eine höchst versprechende Mrast allzufrüh ins Grab. Er war anziehend und einnehmend, liebte viel und wurde viel geliebt, ernst, doch heiter und milde. Im Sturm schien er sich die Herzen seiner Gemeinde und vieler Fremden zu gewinnen. Daher hatte er eine besondere Tähigkeit, Missionen zu gründen und schwache Gemeinden numerisch zu stärken. Mehrere Gemeinden bewarben sich ernstlich um seine Dienste für das Konferenzjahr 1860—61. Die Religion war ihm perfönlich ein Hochgenuß. 3. A. Klein, sein Vorst. Aeltester, sagt "Ich sah ihn einmal bei einem (Bebet nach der Predigt, das er selbst hielt, ganz entzückt auf dem Boden liegen, was eine Bewegung in der Versammlung hervorrief, wie ich es nie zuvor noch seitdem gesehen habe." Friedhofe zu Chillicothe ichlummert sein Staub dem Auferstehungsmorgen entgegen.

#### John Hoppen.

Dieser tapfere und erfolgreiche Streiter Christi wurde geboren den 18. Dezember 1817 in Bentheim, Hannover, und in der römisch-katholi= schen Kirche erzogen. Im 20. Lebensjahre nach Amerika wandernd, wurde er zu Louisville, Kn., 1841 unter Peter Schmuckers erfolgreichem Wirken zum Heilsgenuß geführt. Im Herbst 1844 folgte er dem Ruf ins Reisepredigerleben und hat 17 Jahre erfolgreich gewirkt, die folgenden Felder bedienend: Portsmouth 1 Jahr, Evansville 1 Jahr, Madison 2 Jahre, Everett Straße, Cincinnati, 2 Jahre, Danton 1 Jahr, Pittsburg 2 Jahre, Mheeling 1 Jahr, Race Straße, Cincinnati, 2 Jahre, Clay Straße, Louis= ville, 2 Jahre, Evansville 1 Jahr, Süd Indiana Distrikt 1 Jahr, Indianapolis 1 Jahr. In welcher Achtung er infolge seines Fleißes und seiner Trene bei der kirchlichen Behörde stand, ergibt sich aus dem Umstand, daß ihm die besten Bestellungen in unserem damaligen Konferenzgebiet anvertraut wurden. Sonntag, den 8. September 1861, predigte er mit außergewöhnlichem Segen morgens in Palestine und abends in Indianapolis. Obschon sehr müde von dem Reiten in der Hitze und bereits unwohl, bestieg er doch abends die Kanzel mit den Worten: "Obwohl ich Ursache zur Entichuldigung hätte, so will ich es doch nicht tun, indem ein Methodisten= prediger immer für zwei Dinge geschickt sein soll, nämlich erstens zu predigen und zweitens zu sterben." In weniger als zwei Tagen war er verichieden, buchstäblich mit der ganzen Waffenrüftung fallend. Er entschlief Dienstag nachmittag, den 10. September 1861, um 1 Uhr, im Alter von 43 Jahren, 8 Monaten und 22 Tagen. Während seiner Dienstzeit an der Everett Straße Gemeinde bewieß er seinen christlichen Heldenmut, indem er die von der Cholera heimgesuchten Wohnungen besuchte, um den Erkrankten und Sterbenden leiblich und geistlich zu dienen. Durch den Besuch von Blatternkranken zog er sich diese Krankheit zu und trug die Narben bis zu seinem Tode. Editoriell schrieb Dr. W. Nast: "Br. Hoppen war einer der tapfersten und erfolgreichsten Streiter Christi unter und. Sein Verlust ist unersexlich. Tausende werden ihn mit himmlischer Freude dort begrüßen."

# Friedrich Heller.

Geboren den 17 Dezember 1807 in Sonnenberg, Herzogtum Nassau, erzogen in der lutherischen Kirche, geriet er später dem Unglauben in die Arme. 1834 nach Amerika kommend, ließ er sich bei Brownstown, Jackson Co., Ind., nieder. Durch die Predigten von Kev. Calvin Kutter, englischem Methodistenprediger, wurde er erweckt und zur Heilserfahrung gebracht im Mai 1839. Er schloß sich der Kirche an und diente zwei Jahre als Klaßführer und Ermahner. 1846 wurde er als Keiseprediger in die Ohio Konferenz aufgenommen und bediente Kew Albany 1 Jahr, Boons

ville 2 Jahre, Evansville 1 Jahr, Louisville 2 Jahre. Im zweiten Jahre seiner Tätigkeit am letzten Orte erkrankte er an Rheumatismus und mußte an der folgenden Konferenz eine superannuierte Stellung einnehmen. Neber zehn Jahre fesselte ihn dieses Leiden aus Krankenlager, mit großer Geduld aber trug er die vielen Schmerzen. Im Bette sitzend, verkündigte er das Evangelium den berbeieilenden Juhörern regelmäßig durch diese bangen Jahre, bis zum letzten Frühling seiner irdischen Wallfahrt, da die zunehmenden Leiden sein Predigen unmöglich machten. Er entschlief in dem Serrn den 20. September 1861, im Alter von 53 Jahren, 7 Monaten und 27 Tagen. Br. Fr. Ruff hielt seine Leichenpredigt über Matth. 20, 8. Bei Brownstown schlummert seine irdische Hülle dem Auferstehungsmorger entgegen. Als Sausbesucher war er besonders begabt und wurde dadurch vielen Menschen zum Segen. In besonderer Weise und in hohem Waße offenbarte sich Gottes Gnade in seinem langjährigen Leiden an ihm.

## Gerhard Friedrich Miller.

In Csterkappeln, Hannover, den 9. August 1823 geboren, kam er 1846 nach Amerika und ließ sich bei Rockford, Ind., nieder. Unter Hoppens Wirksamkeit auf dem Rockford Bezirk vereinigte er sich 1847 mit unserer Kirche. Der lutherische Prediger Wiechmann aber donnerte von der Kanzel, wer iich den Methodisten anschlösse, sei vom Glauben gefallen, wodurch er in Unruhe über diesen Schritt geriet. McLean, Hoppens Nachfolger, hatte eine öffentliche Debatte mit bejagtem Wichmann, die Miller überzengte, die Methodisten ständen auf echtbiblischem Boden, wodurch sein Bedenken für immer dahinschwand, zumal der Herr seiner suchenden Seele den Frieden Gottes in 1848 schenkte. Als Alaßführer und Ermahner wirkte er im Segen, erhielt 1852 Predigerlizenz und reiste ein Jahr unter dem Borft. Aeltesten, wurde 1853 in die Südost Indiana Konferenz aufgenommen und wirkte auf folgenden Bestellungen: Huntingburg 1852—54, Rockford 1854—56, Pennsulvanienburg 1856—58, Indianapolis 1858 Lawrenceburg 1860-62. Während seines zweiten Dienstjahres in Lawrenceburg erfrankte er am Nervensieber, wozu sich die Harnruhr ge-In lebendiger Hoffnung des ewigen Lebens schied er aus dieser Welt den 13. Dezember 1861. Er war ein frommer Mann mit gesundem Urteil und vieler Menschenkenntnis. Er hatte ein gutes Gedächtnis, war sehr beschlagen in der Kirchengeschichte, predigte kernig, biblisch, durchdringend und war ein emsiger Student und fleißiger Arbeiter. Im zweiten Jahr auf dem Pennsylvanienburg Keld nahm er 80 Personen in die Kirche aut.

# Friedrich Becker.

Wurde geboren im Kirchspiel Arrenhorst, Amt Wittlage, Hannover, den 16. September 1813, in der Lehre der lutherischen Kirche unterrichtet

'und im 15. Jahre konfirmiert. Von Vergebung der Sünden und Heils= gewißheit wußte er trotdem nichts, sondern tanzte und spielte Karten am Sonntag ohne Gewissensvorwürfe, wie es herrschender Gebrauch war. Im 21 Lebensjahr wanderte er nach Amerika, verehelichte sich mit Maria Siebert im Staate Ohio und ließ sich an der White Creek, Jackson Co., Ind., nieder. Den 15. August 1845 während der Lagerversammlung auf dem Rockford (jest Seymour) Bezirk fand er endlich nach dreimonatlichem Bußkampf Frieden. Im zweiten Jahre nach seiner Bekehrung erhielt er Ermahnerlizenz, am 23. Dezember 1848 Lokalpredigerlizenz, wurde im September 1849 auf Probe in die Ohio Konferenz aufgenommen und 1851 als volles Glied. Er bediente folgende Kelder: Brookville Mission 2 Kahre, Mt. Vernon Bezirf 2 Jahre und konnte am Ende derselben einen Zuwachs von 90 Gliedern berichten, Cannelton Mission 2 Jahre, Evansville Station 2 Jahre, bereiste den Wabash Tistrikt 1 Jahr, Boonville Bezirk 2 Jahre, den Süd Indiana Distrift 2 Jahre und den Indiana Distrift 1 Jahr. Seit der Konferenz in 1863 wirkte er auf dem Indianapolis Distrift, erkrankte an den Blattern während der dritten Vierteljahrsversammlung auf dem Bradford Bezirk und in der Wohnung von Br. G. Dietrich, wo diese Ge= schwister und seine herbeigeeilte Gattin ihn aufs beste verpflegten, entschlief er selig den 18. April 1864. Br. Becker war ein frommer und treuer Arbeiter, gewissenhaft in der Erfüllung aller seiner Pflichten, bescheiden und zuvorkommend, beliebt bei Predigern und Gliedern.

# Wilhelm Engel,

geboren in Ebingen, Württemberg, den 17 August 1819, widmete sich dem Kaufmannsstande und verehelichte sich mit Rosina Kaut den 2.-Februar 1843. 1847 nach Amerika kommend, ließ er sich in Cincinnati nieder und kam durch den Tod eines geliebten Kindes zum ernsten Nachdenken über sein Seelenheil. Durch John Hoppen, derzeitig Prediger der Everett Straße Gemeinde, wurde Wilhelm Engel samt seiner Frau zum Herrn geführt. In Chillicothe, wohin er bald darauf zog, wurde er als Prediger sizenziert, 1851 in die Ohio Konferenz aufgenommen, wirkte et= liche Wonate zu Unn Arbor, Mich., im Segen, wurde dann seines großen Eifers und seiner besonderen Gaben wegen vom Bischof nach Alleghenn City versett, um daselbst eine neue Wission zu gründen. Er bediente fer= ner die Buckene Straße Gemeinde (Cincinnati) 1 Jahr, Chillicothe 2 Jahre, Covington 2 Jahre und mußte einem Halkleiden zufolge aus dem aktiven Reisedienst treten in 1858. Die Bibelgesellschaft stellte ihn als Kolporteur an und er verblieb in diesem Wirkungskreis bis 1861, da er Hilfsredakteur des "Apologeten" wurde. Im Dezember dieses Jahres verlor er durch den Tod seine Gattin nach einer langen und schmerzvollen Krankheit. Den 1.

Januar 1863 verehetichte er sich wieder, indem er Schw. Sarah Bohl die Sand zum Chebündnis reichte. Ein aus dieser Che entsprossener Sohn, Geo E Engel, ist seit Jahren ein sehr tätiges Glied der Covington Gesmeinde und langjähriger Kassierer einer Bank.

Br Engel hielt seine letzte Predigt in der Everett Straße Rirche am 5. Februar 1865 über Offenb. 3, 20. Als Dr. W. Nast am folgenden Mittwoch morgen in die Amtsstube trat, erschrak er über seines (Behilfen Er klagte über große Schmerzen im ganzen Körper. eine Woche der Aflege daheim tat ihm so wohl, daß er an die Arbeit zurücktehrte, da Dr. Nast gerade durch die Zusammenkünste des Buchkomitees und auch des Choralbuchkomitees sehr in Anspruch genommen war. Nach zwei Tagen hatte Br. Engel einen Rückfall, erholte sich jedoch abermals nach einer Woche dermaßen, daß er in die Apologetenoffice zurückfam. Montag, den 6. März, war er so unwohl, daß Br. Fr. Schimmelpfennig ihn bat, nach Hause zu gehen. Er antwortete: "Ich habe nur noch eine Korreftur zu lesen, dann ist meine Arbeit fertig." Ohne es zu wissen, hatte er prophetisch geredet, denn es war tatsächlich seine letzte Arbeit. am Inphus erfranft. Kein Klagelaut entfloh seinen Lippen. Unerschütterlich war sein Gottvertrauen und rückhaltslos seine Ergebung in Gories Willen. Er ließ die Kinder an sein Lager kommen und küßte sie zärtlich. Er entichlief sanft in Jesu den 21. März 1865. Dr. Nast hielt die Leichenpredigt über Offenb. 3, 5. Unter anderem schrieb er im Apologeten von ieinem Gehilfen: "Die strengste Gewissenhaftigkeit war die Springseder seines ganzen Wirkens. Er hatte in seiner Jugend zwar keine klassische. aber eine gründliche Realbildung durchgemacht. Die schönen, natürlichen Beistesgaben, die er hatte, gab er sich die größte Mühe nach seiner Bekehrung zur Erwerbung gründlicher theologischer Kenntnisse zu verwenden; er war ein ebenso gründlicher und klarer, als eifriger und lauter Prediger. Dit wurde er von seinen Amtsbriidern gewarnt, sich auf der Kanzel nicht über die Maßen anzustrengen, aber sein Eifer ließ sich nicht in Schranken ieten. Erstannenswert ist die Menge schön geschriebener Predigten, die er hinterlassen hat. — Und was sollen wir sagen von seiner vierjährigen Wirksamkeit in der Office des Apologeten? Nie sahen wir einen Mann jo ichnelle Fortichritte machen in einem ihm bisher unbekannten (Beichäft als Br. Engel, und wir konnten uns nie genug wundern über die Arbeit, die er zuwege brachte. Während wir mit dem Kommentar beschäftigt oder abwesend waren, lag der größte Teil der editoriellen Arbeit auf ihm, nur seine initematische Einteilung der Zeit und sein eiserner Fleiß setzten ihn in den Stand, zu tun, was er tat. Das Verdienst der weltlichen Beilage und Sonntagichulglocke gehört ihm ausschließlich."

#### Karl Schelper.

Zu Bovington, Hannover, den 10. Januar 1800 das Licht der Welt erblickend, wanderte er mit seiner Frau 1836 nach Amerika und fand in Wheeling, W. Va., eine Heimat. 1837 wurde er durch die englische Methodistengemeinde daselbst zur Heilsersahrung gebracht. Es war nun seines Herzens Freude, Menschen für Zesum zu werben. Als die deutschen Methodisten durch J. Zwahlen daselbst eine (Bemeinde organisierten, schloß er sich derselben an. Dem Rufe der Kirche folgend, gab er sein Weschäft auf und trat ins Reisepredigtamt. Er bediente folgende Telder: Danton 1 Jahr, Madison 2 Jahre, Fort Wanne 1 Jahr, Woodville 1 Jahr, Defiance 1 Jahr, Portsmouth 1 Jahr, Batesville Bezirk 1 Jahr, Evansville 2 Jahre, Louisville, Clay Straße, 2 Jahre, Terre Haute 2 Jahre, Lawrenceburg 2 Jahre. An einem Sonntag abend im April 1860, indem er über Jes. 53, 12 predigte, rührte ihn der Schlag, wodurch seine linke Seite gelähmt und seine Arbeit als Prediger beendet wurde. Im Serbst zog er mit seiner Familie nach New Albany, Ind., wo er sich so weit erholte, daß er hier und da der Gemeinde am Wort diente. Im März 1865 traf ihn der zweite Schlag, wodurch seine Zunge gelähmt wurde. Im Zuli 1865 rührte ihn der Schlag zum drittenmale, wodurch er hilflos wurde, wie ein kleines Kind. In allen seinen Leiden war er völlig ergeben in Gottes Willen. Geduldig harrte er auf seines Leibes Erlösung und diese Stunde jalug ihm am 4. September 1865. Er war eine Johannesjeele, fleisig und treu in des Herrn Dienst, viele Menschen auf den Weg des Lebens leitend, bei dem Volke beliebt und bei den Amtsbrüdern in hoher Achtinig siehend.

# Johann Seinrich August Fuß.

Au Minden, Prenßen, den 20. Dezember 1830 geboren, fam er mit seinen Estern 1848 noch Amerika, wurde unter P. F. Schneiders Arbeit in 1849 bekehrt und Glied der Gemeinde zu Fremont, D. In Detroit, Wich., erhielt er 1851 Ermahnerlizenz und wurde in Louisville, Ky., unter dem Lorit. Aeltesten an die Arbeit gestellt. In 1852 als Lokalpredizer lizenziert, wurde er im selbigen Jahre in die Südost Indiana Konzernz aufgenommen und bediente: Brookville und Nichmond, Ind., 1 Jahr, Palestine, Ind., 1 Jahr, Nocksord 1 Jahr, Boonville 1 Jahr, Aurora 2 Jahre, Creenville und Piqua 1 Jahr, Hurora 2 Jahre, Greenville und Piqua 1 Jahr, Hamilton 1 Jahr, Wt. Bernon Bezirk 1 Jahr, Hundhurg 1 Jahr. Im Herbst 1865 zog er sich eine starke Erkältung zu, wodurch sich rasch die Schwindsucht entwickelte und er mehrere Monate während des Winters nicht predigen konnte. Im solzgenden Sommer bessetzt sich sein Lustand etwas und so wurde ihm während der Konserenssiung in 1836 Neuvort als Arbeitsfeld angewiesen in

der Höffnung, daß er sich wieder erholen werde. Nur kurze Zeit jedoch konnte er die Gemeinde bedienen und dann nohm sein Leiden wieder so zu, daß er ganz dienstunfähig wurde und demselben am 13. Mai 1867 im Alter von II Jahren, 5 Monaten und 28 Tagen erlag.

Er war ein außerordentlich begabter Mensch, der an seiner Fortbilsdung unablässig arbeitete. Seine Predigten legten von seinem fleißigen Studium beredtes Zeugnis ab. Er hatte sich so in den Geist und die Einrichtungen underer Kirche eingeleht. daß er namentlich während der Konferenziizung unanden wichtigen Dienst leistete. Er war ein eifriger Gottestnecht, der sein ganzes Leven in seines Herrn Dienst stellte. Mit seinen glänzenden Gaben hätte er im Geschäftsleben oder in der Politik Ruhm und Neichtum erwerben können. Allein er schätzte das Vorrecht, das Evangelium predigen zu durfen, weit höher, als allen Neichtum und Ruhm der Belt. Taber konnte kein Anerbieten der Welt ihn dem Predigtsamt entlosen. Gottes Wort zu verkünden war seine Lust und Freude.

## Charles Dierfing.

In Preußen, Deutschland, 1818 geboren, in der lutherischen Kirche erzogen, nach Amerika wandernd und in Louisville, Kn., sich niederlassend, wurde er unter der Arbeit von E. Riemenschneider in der Clay Straße Airche zur gläubigen Annahme des Heils im Jahre 1845 gebracht. verehelichte sich mit Katharina Knierr den 10. Oktober 1847 er als Mahilihrer und Ermalmer in Louisville mehrere Jahre gewirkt hatte, wurde ihm 1848 Lokalpredigerlizenz erteilt und John Kisling sandte ihn als Gehilfsprediger auf den Huntingburg Bezirk. bediente er folgende Arbeitsfelder: Mockford 2 Zahre, Louisville, Madison Strasse. 2 Jahre, Lawrenceburg 2 Jahre und Aurora vom September 1855 bis Januar 1856. Auf allen Feldern wirkte er im Segen und auf etlichen mit großem Erfolg. Er wurde in 1856 als Missionar nach Malifornien gesandt und landete am 1. März desselben Jahres in San Francisco, da er von New York zur See dahinreiste. In Malifornien bediente er Stockton 2 Jahre, Sacramento 2 Jahre, Marysville 2 Jahre, San Francisco, Foljom Straße, 3 Jahre, Stockton (2. mal) von September 1865 bis März 1867, als er am Nervenfieber erfrankte und demselben erlag im Alter von 39 Jahren. Er war eine treue, aufrichtige Seele, führte ein gottgeweihtes Leben und der Herr gab ihm manche Seele zum Lohn. Es war bei ihm stehende Regel, um 1 Uhr morgens aufzustehen und bis 6 Uhr im Bibelitudium und (Bebet zu verbringen.

#### John Roch.

(Reboren den 11. Februar 1807 in Wollmar, Kurfürstentum Hessen, in der lutherischen Lehre unterrichtet, wanderte er in 1831 nach Amerika und landete in Baltimore. Gine Reise nach New Orleans machend, er-

krankte er gefährlich am gelben Fieber und gelobte, Gott von ganzem Herzen fortan zu dienen. Nach Cincinnati kommend, wurde er durch Franz Ruelsen in die Methodistenversammlungen gebracht. Unter den Predigten von Nast und Schmucker erweckt, fand er nach ernstlichem Ringen um die Mitternachtsstunde in seinem Schlafgemach den köstlichen Frieden. 20. September 1840 trat er in den Chestand. Etwa ein Bahr nach seiner Bekehrung fühlte er und erhielt auch später durch die Kirche den Ruf zum Predigtamt, indem sie ihn zunächst als Lokalprediger lizenzierte und in 1845 als Reiseprediger in die Mentucky Konferenz aufnahm. Felder wurden ihm angewiesen: West Union 1 Jahr, Pomeron 2 Jahre, Capting 2 Jahre, Wheeling 1 Jahr, Portsmouth 1 Jahr, Madison 1 Jahr, New Albany 2 Jahre, Mt. Vernon 2 Jahre, Louisville, Madison Straße, 1 Jahr, Lawrenceburg 2 Jahre, Batesville 2 Jahre, Poland und Greencastle 2 Jahre, Lafanette 1 Jahr, Bradford 2 Jahre. Da er leidend wurde, verbrachte er drei Jahre im Ruhestand, wurde darnach wieder aktiv, bediente Madison 2 Jahre, Charlestown 1 Jahr. Gegen Ende dieses Jahres erkrankte er und entschlief in seinem Erlöser am 1. Oktober 1871 im Alter von 64 Jahren, 3 Monaten und 16 Tagen. Die letten sieben Wochen waren eine schwere Leidenszeit, aber selbst im Ial der Todesschatten sang er noch die herrlichen Zionslieder. Er leistete der Kirche große Dienste und wurde vielen Menschen ein Führer zur Heilsgewißheit in Christo.

## Johann Adam Klein.

In Sennfeld, Baden, den 6. August 1882 geboren, kam er als 17jähriger Jüngling mit den Eltern nach Amerika und fand zunächst in Sandusky Co., Ohio, eine Heimat. Unter einer Predigt von E. Riemenschneis der erlangte er nach schwerem Bußkampf Frieden mit Gott. In 1845 kam Vater Schmucker zu ihm auf das Feld, wie einst Elias zu Elisa, und übertrug ihm des Herrn Werk. Er folgte dem an ihn ergangenen Rufe, verließ des Vaters Landaut und reiste 16 Monate unter dem Vorst. Aeltesten. Dann wurde er im September 1846 in die Ohio Konferenz aufgenommen. Den 16. Mai 1847 verband er sich ehelich mit Elisabeth M. Ihle von Chester, Meigs Co., D. Während der Konferenzsitzung in Chillicothe 1850 wurde er als Aeltester erwählt, da er jedoch zur Zeit schwer erkrankt war, konnte er erst etliche Monate später ordiniert werden, was durch Bischof Morris auf einem am Landungsplatz zu Detroit liegenden Dampfer geschah. Er wirkte auf nachstehenden Feldern: Sandusky Mission 16 Monate, Chester Bezirk 2 Jahre, Cleveland und Liverpool 2 Jahre, Cincinnati, Buckeye Straße, 1 Jahr, Chillicothe 1 Jahr, Ohio Distrikt 4 Jahre, Cincinnati Distrikt 4 Jahre, Buckeye Straße 2 Jahre, Louisville, Clay Straße, 3 Jahre, Louisville Distrikt 4 Jahre, Newport 3 Jahre, New Albany 5 Monate.

Hier erfrankte er an typhöser Lungenentzündung und nach 12tägigem Leiden entschlummerte er in der Predigerwohnung zu New Albany, Ind., den 4. Jebruar 1875, im Alter von 52 Jahren, 5 Monaken und 28 Tagen. Um Nenjahrstage predigte er über die Worte: "Dies Jahr wirst du sterben." Er jagte, dieser Tert habe sich ihm aufgedrängt und er könne denielben nicht loswerden. Derselbe sollte sich an ihm erfüllen und war in diesem Sinne prophetisch. Während der setzten Tage hatte er nicht immer iein volles Bewußtsein. So lange er es jedoch hatte, und auch in den lichten Augenblicken, zeugte er von der ihm zu teil gewordenen Gnade. Zu Herzer jagte er: "Ich bin selig im Bewußtsein, daß ich dem Herrn alles übergeben habe und ihm alles anvertrauen kann." Etliche Tage später rief er dem eintretenden Herzer entgegen: "O Bro. Herzer, it is glorious, all glorious" Seine Hille schlummert auf dem Cave Hill Friedhof, Louisville, Mn., dem Tage ihrer Erweckung und Verklärung entgegen. In den Konferenzverhandlungen steht folgende Charakterschilderung: "Br. Klein war ein begabter Prediger. Seine Predigten waren immer gut durchdacht, instematisch und klar geordnet und mit Salbung vorgetragen. Er war ein gewissenhafter und treuer Seelsorger, der es nicht versäumte, dem Einzelnen nachzugehen, sowohl als die Herde zu weiden. In seinen Aniichten war er entschieden und fest Er war Christ und Methodist aus völliger Herzensüberzeugung und Erfahrung. Christus war sein Leben, deshalb auch Sterben sein Gewinn. Er liebte die Methodistenkirche, ihre Lehre und Ordnung. Er war ein liebender und sorglicher Gatte und Vater, ein treuer und zuverlässiger Freund. Die, welche ihn am besten fannten, ichätten ihn am meisten."

# Philipp Dörr.

Ten 23. März 1827 in Bettweiler, Bahern, ins Leben tretend, wansberte er nach Amerika in 1845 und wurde durch die Arbeit von Moies McCean zum neuen Leben in Christo geführt. Ter göttliche und kirchliche Mus erging an ihn in 1849, ins Reisepredigtant einzutreten, und er wurde auf Probe in die Obio Konferenz aufgenommen. Bald darnach wurde das deutsche Werk dieser Konferenz geteilt und er wurde Mitglied der Südsoft-Andiana Konferenz. In seiner 30jährigen Amtstätigkeit wurden ihm folgende Arbeitsielder augewiesen: Laughern 1849—50, Indianapolis und Shelbyville 1850—51, Madison 1851—52, Terre Haute 1852—53, Teirance 1853—55, Fort Wonne 1855—56, Huntingburg 1856—58, Wit. Vernon 1858—60, Voonwille 1860—62, Huntingburg (2. mal) 1862—65, Santa Claus 1865—67, Mt. Vernon (2. mal) 1867—69, Mars 1869—70, New Albany 1870—72, Boonwille 1872—75, Henderson und Salem 1875—76, Wars (2. mal) 1876—79. In dritten Fahre seines



Fr. Schimmelpfennig. John Bier. Phillip B. Beber. John Giden. Georg Schwinn. Unbreas Gräffe.

Rarl Lurler.

S. Bubbenbaum. Buftan S. Fiebler. A. F. 28. Sente.

Baul Brobbed. John Schneiber. Unbreas Daber. 3. F. M. Pfeiffer.

M. M. Meuter. Buftav Bertram. Muguft Gerlad. Auguft &. Müller. Friedrich B. Cramer, &. M. Samb.

Rifolaus Ruffer. Friedrich Beder. C. 28. Frenhofer. John G. Egth. Muguft Muft.

Wirkens auf diesem Bezirke rief der Herr seinen Diener von der Arbeit auf Erden zu der ewigen Ruhe im Himmel. Er vollendete seine irdische Wallsahrt den 18. Januar 1879, im Alter von 51 Jahren, 9 Monaten und 25 Tagen, indem er selig im Herrn in der Predigerwohnung des Mars Bezirks entschlief. Er war ein frommer Mann, ein treuer und fleißiger Arbeiter des Herrn, ein loyaler Sohn der Kirche, ein schlichter, aber herz-licher Prediger des Evangeliums, seiner ihn überlebenden Gattin ein liesbender Gemahl und seinen Kindern ein guter Vater.

#### Johann Geher.

Geboren den 14. April 1804 zu Dirmstein, in der bairischen Rhein= pfalz, in der reformierten Kirche erzogen, trat er 1825 mit Maria Reck in den Chestand und lebte 54 Zahre mit ihr, die ihm etwa ein Zahr früher in die ewige Heimat voranging. 1833 kam er mit der Familie nach Amerita, ließ sich zuerst in Lancaster, Pa., nieder. Die daselbst wohnenden Tunker und Mennoniten übten einen guten Einfluß auf ihn aus, indem sie ihn lehrten, es könne ein Sünder durch Gottes Gnade schon in diesem Leben sich seiner Seligkeit bewußt sein. 1837 zog er nach Meigs County, D. Die Deutschen daselbst waren ohne Kirche und Prediger. Sie bauten eine Psockfirche und Gener leitete die Versammlungen, indem er ihnen aus Hofackers Predigtbuch vorlas. Um diese Zeit bekam er auch den Apologeten, den er von der 9. Nummer an bis an sein Lebensende las. Gottes Gnade wirkte eine gründliche Sündenerkenntnis und herzliches Heilsverlangen durch diese Mittel. Auf dem Wege von einem Nachbar nach Hause fniete er eines Abends in 1840 im Freien nieder zum (Bebet und als ein Begnadigter stand er auf. Um diese Zeit kam H. Köneke von Marietla dahin und unter seinen Predigten wurden viele Leute erweckt, bekehrt und bildeten eine Gemeinde.

Im Serbst 1841 wurde die Chester Mission aufgenommen und Br. Gener als Missionar für ein Jahr anvertraut. 1842 wurde er in die Obio Konferenz auf Probe aufgenommen und wirkte auf folgenden Bestellungen: Scioto 2 Jahre, Marietta 1 Jahr, Portsmouth 1 Jahr, Lawrenceburg 2 Jahre, Pittsburg 2 Jahre, Pomeron (früher die Chester Mission) 1 Jahr, Cincinnati Distrikt 1 Jahr. Diesen Distrikt hat er nur ein Jahr, aber mit allgemeiner Justriedenheit bereist. Prediger und Elieber bedauerten es berzlich, daß sein geschwächter Körperzustand ihn nötigte, aus dem aktiven Dienst zu treten. Vom Herbst 1852 bis zum Herbst 1879 wohnte er auf seinem Landgut in der Nähe von Pomeron, O., wo er sich seinen Lebensunterhalt verschaffte, ohne se die Hise der Kirche in Unipruch zu nehmen, und die hohe Achtung aller genießend, die ihn kannten. Im Serbst 1879 ging er nach Indianapolis, um sich wegen eines

Arebsleidens an der Unterlippe ärztlich behandeln zu lassen. Bei seinem jüngsten Sohn Samuel fand er ein gutes Heim und treue Pflege. Die lange und schmerzhafte Arankheit half der Herr ihm in großer Geduld und Ergebung tragen. Er sehnte sich nach dem Himmel. Sein Heimweh wurde gestillt den 17 Juni 1880, mittags, da er im Herrn entschlummerte, sein Alter auf 76 Jahre, 4 Monate und 3 Tage bringend. Seinem Körperbau und Aussehen nach war er ein kraftvoller Mann, ernst und streng, namentlich mit sich selber, und doch gibt's wenig Menschen, die zartsühlender und mitleidiger gegen ihre Mitmenschen sind, als er es war und blieb bis zu seinem Ende. Es scheint, er war ein weinender Prophet in der Kanzel, denn es wird gesagt, er habe nur selten gepredigt, ohne reichlich Tränen zu weinen.

# Friedrich Schimmelpfennig.

Den 26. Juni 1821 in Heringen, Kurfürstentum Hessen, geboren, kam er 1842 nach Amerika und wurde in 1843 in Butler Co., Pa., bekehrt. Nach Pittsburg kommend und mit der Gemeinde sich vereinigend, war er bald als Klaßführer und Ermahner tätig. Im September 1846 als Lokalprediger lizenziert, wurde er unter dem Vorst. Aeltesten auf die Monroe Mission gesandt. 1847 in die Ohio Konferenz aufgenommen, wirkte er als Gehilfsprediger auf der Portsmouth Mission und ehelichte Schw. Margaretha Bahrenburg, die ihn viele Jahre überlebte, nun aber in der obern Heimat wieder mit ihm vereinigt ist. Auf folgenden Feldern wirkte er: Monroe 1 Jahr, Portsmouth 1 Jahr, West Union 1 Jahr, Laughern 1 Jahr, Newport 2 Jahre, Wheeling 1 Jahr, Cincinnati, Race Straße, 1 Jahr, Sidney 2 Jahre, Marietta 2 Jahre, Wheeling 2 Jahre, Baresville 2 Jahre, Pomeron 2 Jahre, Cincinnati, Buckene Straße, 3 Jahre, Louisville, Clay Straße, 3 Jahre, und Madison Straße 1 Jahr, Evansville 2 Jahre, Louisville-Distrikt 4 Jahre, Lafanette 3 Jahre. Am 27 April 1880 erlitt er in Lafanette, während er seine Sonntagschulklasse unterrichtete, einen Gehirnschlag, wodurch seine Arbeit im aktiven Dienst An der Konferenzsitzung mußte er, wie schwer ihm diebeendet wurde. ser Schritt auch wurde, superannuieren. Er sollte jedoch nicht lang in diesem dienstunfähigen Zustand leben. Am 21. Mai 1881, nachdem er am Wabash-Fluß gesischt hatte, schickte er sich an nach Hause zu gehen. Nur wenige Schritte hatte er jedoch getan, da brach er entseelt zusammen. Ein Schlag hatte ihn getroffen und seinem Leben plötlich ein Ende gemacht.

Er lebte in inniger Gemeinschaft mit Gott. Sein Herz brannte im Eifer für die Reichksache seines himmlischen Meisters. Im Werk der Seelenrettung war ihm kein Opfer zu groß. Als Seelsorger nahm er in Liebe der einzelnen sich an. Seine Predigten waren gut vorbereitet und wurden mit beiligem Ernst vorgetragen. Biele Menschen wurden durch dieselben erweckt und bekehrt. Er liebte und pflegte den Gesang. Mit sich selber ging er streng ins Gericht, über andere urteilte er milde. Er hatte die Freude, eine Reihe von Jahren seinen Sohn neben sich auf Zions Mauern stehen zu sehen, den gegenwärtigen Vorst. Aeltesten des Cincinnati-Distrifts, Rev. J. H. Schimmelpfennig.

#### Jakob Haas.

In Stattmatten, Unter-Eljaß, den 20. Juli 1808 geboren, kam er 1830 nach Amerika, verehelichte sich mit Eva Katharina Naas den 1. November 1830, ging nach dem Westen und ließ sich schließlich in St. Louis nieder, wo er zum Nachdenken über sein Seelenheil kam. Seine Kinder besuchten nämlich die deutschmethodistische Sonntagschule und hiel-Wie Spieße ging ihm ten nach Kinderweise Versammlungen daheim. dieser Anblick durchs Herz. Als sein kleiner Sohn John ihn bat, in die Kirche mitzugehen, weigerte er sich anfänglich, konnte aber den Bitten des Kindes nicht lange widerstehen, ging, wurde erweckt und fand Frieden mit Gott den 1. Mai 1843. Bereits im Herbst 1845 wurde er als Reiseprediger ausgesandt. Palmyro, Mo., war sein erstes Feld, dann Farmington, Jowa, wo er jede Woche 96 Meilen reiste, sechsmal predigte und \$175 Jahresgehalt erhielt. Im ersten Jahre hatte er 40 Bekehrungen. Ferner bediente er: German Creek 1 Jahr, Warren, Mo., 1 Jahr, Jeiferson City 6 Monate und wurde dann nach Minnesota gesandt als erster deutscher Missionar. Mit solchem Segen krönte der Herr die Bemühungen, daß im Serbst 1852 die erste deutsche Methodistenkirche in St. Paul eingeweiht und 40 Glieder an die Konferenz berichtet werden In Dubuque, Zowa, wirkte er 1 Jahr, bereiste den Wisconsin= Distrikt 2 Nahre, bediente die Erste Gemeinde in Milwaukee 2 Jahre, wo im ersten Rahre 55 Personen bekehrt wurden und sich der Kirche auschlos-Von Milwaukee wurde er auf den großen Burlington-Distrikt geiandt, wo er infolge der allzu großen Ansprüche an seine Kräfte erkrankte und die nächste Konserenz um einen leichteren Posten bitten mußte, weshalb ihm Peru, II., angewiesen wurde. In 1860 ließ er sich nach der Südost Judiana Konferenz transferieren und wirkte noch wie folgt: Huntingburg 2 Jahre, Santa Claus 2 Jahre, Mt. Vernon 2 Jahre, Danville 3 Jahre, Charlestown 3 Jahre, Louisville Mission 1 Jahr und schloß damit seine 30jährige Wirksamkeit. Aus dem aktiven Dienst tretend, machte er seine Heimat in Terre Haute. In der mehrjährigen Leidenszeit war er so geduldig und freudig, daß es glaubensstärkend war, ihn von seiner lebendigen Hoffnung reden zu hören und das selige Lächeln auf seinem Antlite zu sehen. Er starb im vollen Frieden den 17 April 1881 im 73. Lebensjahre. Seine beiden Söhne John und Wilhelm folgien ihm ins Predigtamt.

#### Georg Chriftoph Ries.

Dieser so früh gestorbene Bruder wurde den 28. September 1853 zu Oberschiff, Baden, geboren und von seinen Eltern als vierjähriger Knabe 1857 nach Amerika gebracht. Die Familie ließ sich in der Nähe von Mt. Vernon, Ind., auf einem Landgut nieder und vereinigten sich bald darauf mit unserer Kirche. Am 17 September 1870 schloß sich Georg eben= falls der Kirche an und im Januar 1873 erlangte er ein klares und bestimmtes Zeugnis seiner Annahme bei Gott. Bald darauf vernahm er den Ruf zum Predigtamt. Ende August 1876 bezog er das Wallace Kollegium, mußte jedoch nach zweijährigem Studium dasselbe verlassen, weil man wegen Predigermangels in ihn drang, in den aktiven Dienst zu treten. Er bediente den Matamoras Bezirk 1 Jahr, Johnstown, Pa., eine neue Mission, ebenfalls 1 Jahr; dann wurde ihm Sandusky City angewiesen, wo er mit großer Glaubensfreudigkeit die Arbeit begann. Er arbeitete Tag und Nacht, daß er öfters von den Gliedern gebeten wurde, sich mehr Ruhe zu gönnen. Palmsonntag, den 2. April 1881, pre= digte er noch dreimal und hielt abends seine letzte Predigt über Psalm 24, 7, die vom Geist Gottes gesalbt und mit sichtlichem Erfolg begleitet war. Am Montag fühlte er sich unpäßlich, sein Zustand wurde immer schlimmer und ein Lungenfieber entwickelte sich, rasch sein Ende herbeiführend. Während seiner Krankheit betete er viel, war ergeben in des Herrn Willen und selig in Gott. In der letzten Nacht rief er wiederholt auß: "D, wie köstlich ist der Heiland, wie süß ist seine Liebe!" Sanft entschlum= merte dieser junge Knecht des Herrn den 21. April 1881 im 27 Lebens= jahre.

#### Solomon Wesley Freyhofer.

Geboren nahe Seymour, Ind., den 27 November 1843, zog er mit seinen Estern im achten Lebensjahre nach Santa Claus, Ind. Im 13. Lebensjahre wurde er auf der dort gehaltenen Lagerversammlung bekehrt und lebte fortan in beständiger Gemeinschaft mit Gott. Er gehörte jener Knabenklasse an, die dadurch denkwürdig wurde, daß der Hert Heren ihrer Mitglieder ins Predigtamt berief. Gleich nach seiner Bekehrung vernahm Br. F. diesen Ruf Gottes. In seinem 20. Lebensjahr starb die Mutter, welche ihn dem Herrn geweiht hatte. Nun verkauste der Later das Landgut und so konnte der Sohn das Wallace Kollegium beziehen; um sich auch geistig für den heiligen Beruf vorzubereiten. Er widmete vier Jahre dem Studium auf dieser Schule und zeichnete sich durch Fleiß und Frömmigkeit daselbst aus. Als Probeprediger wurde er im September 1868 in unsere Konferenz aufgenommen. Er wirkte an folgenden Orten: Als Gehilfsprediger auf Seymour Bezirf 1 Jahr, Hamilston 1 Jahr, Bermillion 2 Jahre, Roseville, Mich., 3 Jahre, woselbst er

eine neue Kirche baute, Desiance, D., 2 Jahre. Hier entwickelte sich bei ihm ein Hals- und Lungenleiden und da die beste ärztliche Behandlung keine dauerhafte Besserung bewirkte, so zog er nach Kansas, aber auch in jenem Mlima wurde keine Besserung erzielt. Nach Mason, Texas, rei= send, schien die dortige Bergluft und Landarbeit anfänglich Wiedergenesung in Aussicht zu stellen, aber die heilsame Wirkung war nur vorüber-Er übernahm die kleine Gemeinde zu Hochheim an der Golffüste und verbrachte 14 segensreiche Monate daselbst, aber die Gesund-Auch Minnesota, wohin er nun seine Schritte heit erlangte er nicht. lenkte, brachte keine Seilung. Am 12. Oktober 1869 hatte er sich mit Schw. Mary L. Wichtermann vom Clarington Bezirk verehelicht. Herbst 1881 kam er zu seinen Schwiegereltern mit der Familie, um bei ihnen zu überwintern. Mehr und mehr schwanden seine Kräfte dahin. Der Herr erlöste ihn aus seinen Leiden am 7 Februar 1882 um die Mittagsstunde. Er war bereit. Noch am Tage vor seinem Tode schrieb er an einen Freund: "Ich weiß, daß ich ein Kind Gottes bin und daß ich selig sterben werde, wenn ich sterbe."

# Johann Friedrich Pfeiffer.

Als Anabe kam der am 1. November 1848 zu Widdern, Württemberg, geborene Br. Pfeiffer mit den Eltern nach Amerika. Die Familie fand nahe Columbus, Ind., eine Heimat. Im 11. Lebensjahr bekehrt, fühlte er bald darauf den Ruf zum Predigtamt, dem er aber auszuweichen suchte. Er zog nach Terre Haute, Ind., und betätigte sich in Sonntagichule und Gemeinde, sich als nützlicher Arbeiter im Weinberg des Herrn erweisend. Den 23. Dezember 1871 verehelichte er sich mit Maria Dehlenichläger und die gesicherte geschäftliche Stellung versprach ihm eine glänzende Zukunft. Trondem beunruhigte ihn der Widerstand, den er dem göttlichen Ruf entgegenstellte. Daher demselben nachgebend, bezog er das Wallace Kollegium in 1873 und studierte drei Jahre daselbst. 1876 als Probeprediger in die Konferenz aufgenommen, bediente er Bradford Bezirf 3 Zahre, Mt. Bernon, Ind., 3 Zahre. In diesen 6 Zahren wurden laut Bekenntnis 113 Personen bekehrt. Im Frühling 1882 erkrankte er an der Wassersucht, erholte sich jedoch davon und wurde im September 1882 an die Race Straße gesandt. Sein Leiden kehrte aber zurück und bereits im Oftober, nachdem er eben erst die Arbeit an dieser Gemeinde begonnen hatte, mußte er das Haus hüten. Zein Leiden trug er mit Er hätte gern noch länger für den Herrn gewirkt, war jedoch ergeben in Gottes Willen und bereit, dem Gerrn im Frieden zu begegnen. Die Erlösungestunde aus Erdenleid schlug ihm den 2. März 1883, abends. Er war fleißig und treu, liebte die Kirche, war anspruchslos, hatte ein

frommes Gemüt und wußte die Liebe und das Zutrauen der Menschen zu gewinnen.

## Johannes Jakob Roser.

Geboren in Hausen, Baden, den 20. Januar 1828, wurde er schon in seiner Jugend durch Baseler Missionare erweckt, die in seines Baters Hause predigten, und erfuhr, nachdem er ein Jahr lang im heilssuchen= den Zustande verlebt hatte, die vergebende (Inade (Vottes in Christo. So= fort trieb ihn die neue Liebe zum Herrn zur Seelenwerbung an, in wel-Die Eltern und andere wurden durch ihn zum cher er Erfolg hatte. Herrn gebracht. Auch in Desterreich hielt er Versammlungen, wurde aber eingekerkert und nachher des Landes verwiesen. In Schaffhausen, Schweiz, schloß er sich 1865 unter Nipperts Arbeit unserer Nirche an, und diente jener Gemeinde als Klaßführer, Ermahner und Lokalprediger. von Bischof Simpson zum Diakon ordiniert, kam er 1873 mit der Familie nach Amerika und wurde Glied der Race Straße Gemeinde, Cincin-1874 als Probeprediger in die Konferenz aufgenommen, wirkte er an folgenden Orten: Blanchard Chapel in Cincinnati 3 Jahre, Aurora und Milan 3 Jahre, Desiance 3 Jahre. Im Herbst 1883 wurde er für West Unity bestimmt, aber schon den 10. November rief ihn der Meister plöplich aus der Arbeit zur ewigen Ruhe. Er war treu, eifrig und gewissenhaft im Dienste des Herrn und der Kirche. Als der Herr in seiner Weisheit und Liebe den Vater zu sich nahm, berief er den Sohn Elias, der seit seines Vaters Tod in der Arbeit steht und ein geachtetes Glied unserer Konferenz ist.

# John Strauch.

Zu Busenborn, Hessen-Darmstadt, den 26. Mai 1807 geboren, den 20. Juli 1836 sich mit Katharina Mann verehelichend, kam er 1838 nach Amerika und fand in der neuen Welt eine Heimat in Monroe County, D. Das Evangelium machte schon in seiner Jugend kräftige Eindrücke auf sein Herz, die aber durch seinen weltlich gefinnten Seelsorger wieder ver= wischt wurden. Durch die Pionierprediger unserer deutschen Kirche wurde er in seiner neuen Heimat fräftig erweckt und zu Gott bekehrt. Er folgte dem Rufe ins Predigtamt im Vertrauen auf den, der alle Tage bei setnen Dienern zu sein verheißen hat. Im Herbst 1845 wurde er als Probeprediger in die Ohio Konferenz aufgenommen und wirkte nacheinander auf folgenden Bestellungen: Rockford 2 Jahre, Mt. Vernon 2 Jahre, New Albany 2 Jahre, Fort Wanne 2 Jahre, Pennsylvanienburg (Batesville) 2 Jahre, Poland (Ind.) 1 Jahr, Rockford (zum zweitenmal) 2 Jahre, Charlestown und Jeffersonville 1 Jahr, New Albany (zum zweitenmal) 2 Jahre, Lafayette 1 Jahr, Goshen 1 Jahr, Batesville (zum zweitenmal) 2 Jahre, Birmingham (Süd-Pittsburg) 2 Jahre, Newark (Ohio) 2 Jahre, Jeffersonville (zum zweitenmal) 2 Jahre, Danville (Ill.) 1 Jahr, Louisville, Breckenridge Str., 1 Jahr.

Im Jahre 1871 gab ihm die Konferenz eine superannuierte Stellung, aber er bediente doch noch die zwei letztgenannten Bestellungen, trotzdem er auf dieser Liste stand. An manchen Orten hatte er außerordentlich guten Erfolg und überall hinterließ er Segensspuren. Er predigte
einfach, klar, biblisch, wodurch allenthalben Sünder bekehrt und Christen
in der Gottseligkeit besördert wurden. Den Lebensabend verbrachte er in
Jeffersonville. Seine letzte Predigt hielt er dort am 31. Dezember
1883 in der Wachnacht Bersammlung über 2 Tim. 4, 7 8. Seine
Gattin, die 44 Jahre Leid und Freud mit ihm geteilt hatte, wurde ihm
durch den Herrn in 1880 genommen. Den 20. März 1884 folgte er ihr
in die ewige Bleibstätte, nachdem er am 2. März zuvor vom Schlag getrossen und gelähmt worden war. Sein Sterbebett war ein Siegbett.
Er brachte sein Alter auf 76 Jahre, 9 Monate und 24 Tage.

## Johann 28. Fischbach.

Geboren in Greifenstein, Preußen, den 24. Juni 1824, kam er mit seinen Eltern nach Amerika in 1834. Die Familie ließ sich in Dayton, D., nieder, wo er mit den englischen Methodisten bekannt und durch sie zur persönlichen Heilserfahrung gebracht wurde. In einer großen Familie war er der erste, welcher diese Erfahrung machte, mußte daher viel Spott und Verfolgung von den eigenen Hausgenossen erleiden, hatte jedoch die unaussprechliche Freude zu sehen, wie Eltern und sämtliche Geschwister bekehrt wurden. Als Adam Miller und E. Riemenschneider nach Danton kamen, wurden er und seine Eltern die Erstlingsglieder der ins Leben gerufenen deutschen Gemeinde. 1855 folgte er dem Rufe (Bot= tes und der Kirche ins Predigtamt und bediente von 1855 bis 1865 Nipley, Furnace, Waverly, Newart und Clarington. Seiner zahlreichen Familie wegen machte er sich 1865 jeßhaft und bediente die Waverly (No= meinde mehrere Jahre ohne Besoldung, da er ein Geschäft betrieb. 1875 wurde er wieder aktiv und bediente Barcsville 2 Jahre, Marietta 2 Jahre, Vittsburg, 10. Straße, 3 Jahre, Galion 1 Jahr, Greenville 1 Jahr. Den 11. Juli 1881 hatte er einen Gehirnschlag und starb in wenigen Stunden selig im Herrn im Alter von 60 Jahren und 17 Tagen. war fromm, fleißig, gewissenhaft und treu. Das Evangelium predigte er einfach und klar. In einem Liebesfeste kurz vor seinem Hinscheiden sagte er, er habe keine größere Sorge als die, daß das ihm anvertraute Werk gedeihen und dem Herrn Seelen zugeführt werden möchten. Ein Sohn ist seit Jahren Arzt in Newport, An., ein anderer ist Prediger und eine Tochter die Gattin von Rev David Gräßle.

#### Wilhelm Müller.

Den 29. April 1835 zu Wolf, Hessen-Darmstadt, das Licht der Welt erblickend, kam er im 11. Lebensjahre mit den Eltern nach Amerika und fand in Alleghenn City eine Heimat, schloß sich unter der Arbeit von Hermann zur Jakobsmühlen der Kirche an und wurde unter der Arbeit von Karl Bozenhard bekehrt und zum Klaßführer ernannt. zum Predigtamt verspürend, besuchte er die Lehranstalt in Berea drei Jahre, wurde daselbst als Lokalprediger lizenziert und bediente unter der Aufsicht von Rev. P. B. Weber Berea und Sandusky. 1866 auf Probe in die Konferenz aufgenommen, betätigte er sich auf folgenden Bestellungen: Lansing und St. John 2 Jahre, Galion und Manssield 3 Jahre, Newark 2 Jahre, Pittsburg, 40. Straße, 2 Jahre, Pittsburg, Roß Straße und Südseite, 1 Jahr, Kendallville 3 Jahre, Detroit, 16. Straße, 3 Jahre, Allegan 2 Jahre. 1866 ehelichte er Rosina Moldenhauer, die ihm der Herr durch den Tod in Detroit nahm. Später heiratete er Christina Jordan (geb. Reitenbach). Samstag abend, den 23. August 1884, in seiner Studierstube vor einem Tische stehend, auf dem eine geöffnete Bibel und ein Andachtsbuch lagen, während er sich auf die Predigt für Sonntag vorbereitete, raffte ihn ein Herzschlag plötzlich, aber nicht un= vorbereitet, mitten aus der Arbeit und dem Familienkreise heraus. Der Arzt sagte, ehe der fallende Körper den Boden berührte, war er in dem Jenseits. Als man ihn fand, meinte man er schliefe nur, so friedvoll lag er da. Er war eine liebevolle Johannesseele, ein treuer Seelsorger, eine sonnige Natur, die auch den unangenehmen Ereignissen eine lichte Seite abzugewinnen wußte. In dem Erbauungsbuch, welches aufgeschlagen auf dem Tische lag, stand auf der einen Seite 1 Pet. 5, 7 und auf der anderen Seite Phil. 1, 21. Welch ein Trost war jene Stelle für die Gattin mit ihren acht Kindern, von denen das jüngste noch kein Jahr alt war! Nicht minder aber war es auch diese Stelle, welche bezeugte, daß Christus sein Leben und Sterben sein Gewinn war. Er starb im 50. Lebensjahre.

## Charles C. Helmig.

Geboren den 31. Dezember 1818 zu Willmenrode, Nassau, begleistete er seine Eltern nach Amerika in 1834, fand zunächst in Baltimore, Md., eine Heimat, wurde samt Eltern und Schwestern daselhst in der Otterbein Kirche zur Heilserfahrung gebracht, kam 1837 nach Marietta, D., wo im Elternhause ein Zimmer für Gottesdienste eingerichtet wurde. Unsere ersten Prediger fanden dort Herberge und Gelegenheit, den Deutschen das Evangelium zu predigen und eine Gemeinde zu gründen, so daß 1839 ein Bezirk mit einem Prediger gebildet wurde, der am Schluß des Jahres 165 Glieder zählte. Er wurde Zimmermann und als er

eben das Geschäft mit zwei Gesellen begonnen hatte, starb sein Bater. In 1843, mit dem Bau eines Hauses beschäftigt, kam Peter Schmucker zu ihm und überredete ihn, ins Predigtamt einzutreten. Er gab die Arbeit in die Sände seiner Gesellen und zog nach Madison, Ind., wo er während der Woche arbeitete und mit Hilfe seiner Schwester Karolina am Sonntage und an Wochenabenden über drei Jahre lang Verjamm= Imgen hielt und den Grund zu der Madison Gemeinde legte. Arbeit tat er unter dem Vorst. Aeltesten. 1846 wurde er als Probeprediger in die Ohio Konferenz aufgenommen und bediente folgende Tel= der: Cleveland, Detroit, Chillicothe, Birmingham (Süd-Pittsburg), Newport und Covington, Cincinnati, Everett Straße, Wheeling, Pomeron, dann mußte er geschwächter Gesundheit Lawrenceburg, Samilton; wegen drei Sahre im Raststand zu Columbus, D., verleben, worauf er, wieder aktiv werdend, Marietta 3 Jahre, Fronton 3 Jahre und Ann Arbor, Mich., 1 Jahr bediente. 1846—48 baute er eine Kirche und Predigerwohnung in Cleveland, D. In 1848 nach Detroit versetzt, baute er die Kirche an der Beaubien Straße unter großen Mühsalen und eben= falls eine in Roseville, 10 Meilen von Detroit entfernt. In 1850 nach Chillicothe versett, fand er eine neuerbaute Kirche schwer verschul= det und arbeitete rastlos, um diese Schuld zu tilgen. Hier verehelichte er sich mit Salome Stephan, welche ihm eine getreue Gehilfin war, die ihm aber nebst Zohn nach etwa sechsjähriger Che in Wheeling, W. Va., starb. Später verehelichte er sich mit Anna Widler von Chillicothe, D. Er ver= brachte die letten Lebensjahre in Columbus, D., im Ruhestand und entschlief im Herrn den 21. September 1885. Im aktiven Dienst stand er 31 Rahre und hat über 3 Rahre lang unentgeltlich vorher gearbeitet, wie bereits angedeutet. Er hat viel geleistet und wurde vielen Seelen ein Kührer zur seligen Seilsgewißheit.

# Wilhelm Dreftler.

In Flomersbeim, Meinbayern, erblickte er das Licht der Welt den 18. April 1806, verchelichte sich den 18. Mai 1834 mit Elisabeth Bents und wanderte 1839 mit seiner Familie nach Amerika, sich in der Näbe von Pomeron, D., niederlassend, wo er auch zehn Fahre lang und bis zum Eintritt ins Predigtamt wohnte. Etliche Fahre nach seiner Anstunft im Lande besuchte er in Begleitung von Johann Gener eine in Marrietta gehaltene Viertelsahrs-Versammlung, woselbst er in einer Gebets-versammlung, gehalten am Weihnachtsmorgen um 5 Uhr in Br. Helwigs Wohnung, Vergebung seiner Sünden erlangte. 1843 wurde er als Loskalprediger lizenziert und 1819 berief ihn die Kirche ins Reisepredigtsamt und er wurde Mitglied der Ohio Konserenz. Im ganzen war er 16

Jahre lang aftiv und bediente folgende Bestellungen: Marietta, Washington Mission, Marietta und Bonn, Furnace Mission, Birmingham (Süd-Pittsburg), Malega, Portsmouth, Waverly. 1864 mußte er eine superannuierte Stellung einnehmen während eines Jahres, dann wieder aktiv werdend, wurde ihm Baverly angewiesen, woselbst er aber sebensgefährlich erkrankte und physisch so geschwächt aus der Arankheit hervorging, daß er sür immer aus den Reihen der aktiven Prediger trat. Er verbrachte den Lebensabend in Portsmouth, D., einen Garten bebauend, dessen Ertrag in Berbindung mit der Unterstützung aus der Kasse der Anspruchhabenden ihn ernährte. Viele Jahre litt er an Asthma, welches ihn oft zwang, ganze Rächte in seinem Sessel zuzubringen. Vom Schlag am Morgen des 1. Tezember 1885 gerührt, während er in seiner Stube saß, verschied er etliche Stunden später im Alter von 79 Jahren, 7 Monaten und 13-Tagen.

## Philipp B. Weber.

In Dautenzell, Baden, den 10. Oktober 1834 geboren, wanderte er 1851 nach Amerika und ließ sich in Ann Arbor, Mich., nieder. suchte und fand er den 11. März 1852 Vergebung seiner Sünden unter der Arbeit von W. Engel, und auf dessen Zureden ging er nach Detroit, wo er Beschäftigung fand. Unterdessen kamen seine Eltern und (seschwister nach Amerika und er arbeitete mit Erfolg an ihrer Bekehrung. Den 2. Mai 1853 als Ermahner, den 28. Januar 1854 als Lokalprediger lizenziert, folgte er dem Rufe der Kirche ins Reisepredigtamt. Vorst. Aeltesten Nuhser begann er die Arbeit auf der Rockport und Vermillion Mission am 8. Februar 1855 und nahm im Sommer Berea auf als eine Bestellung, wodurch er als Gründer der Gemeinde daselbst gilt. Im September 1855 wurde er als Probeprediger in die Ohio Konferenz aufgenommen und bediente Rockport und Vermillion ein weiteres Jahr. Von 1856 an wirkte er auf folgenden Feldern: Delaware 2 Jahre, Alleghenn City 2 Jahre, Toledo 2 Jahre, Buchrus 1 Jahr, Woodville 2 Jahre, Sandusky, Vermillion und Berea (mit W. Müller als Gehilfe) 1 Jahr, Danton 2 Jahre, Alleghenn City (zum zweitenmal) 3 Jahre. Im Februar 1871 erkrankte er an einem Halsleiden und deshalb übernahm er im folgenden Herbst die Gemeinde in New Orleans, La., in der Hoffnung, daß das füdliche Klima ihm Heilung seines Leidens bringen würde, aber vergeblich. Im März 1872 kehrte er nach dem Norden zurück und, aus dem aktiven Dienst tretend, verlebte er zehn Jahre in Danton, D., ein Ge-1882 wurde er als Waisenvater für das Waisenheim schäft betreibend. in Berea erwählt und hat sich als guter Vater der ihm anvertrauten Kinder erwiesen. Den 10. November 1857 ehelichte er Julia Blymeyer von Delaware, D., mit der er in glücklicher Ehe bis an sein Ende lebte

und die nach seinem Abscheiden eine Reihe von Jahren dem Waisenheim in Berea vorstand. Am Karfreitagnachmittag, den 23. April 1886, erslöfte ihn der Herr aus seinem Iljährigen Leiden im Alter von 51 Jahren, 6 Monaten und 13 Tagen. Er schied freudig aus diesem Leben, denn nur sieben Tage vor seinem Tode sagte er zu P. F. Schneider: "Dr. Schneise (damals Waisenarzt), sagt mir, ich werde wahrscheinlich nicht hier sein, wenn die Trustees zur Jahresversammlung kommen. D, ich bin froh! Es war mir eine Freudenbotschaft. Ich habe sestrauen, daß Gott mich glücklich hindurchbringt. D, wie sehne ich mich nach der ewigen Ruhe!" So vollendete dieser treue, erfolgreiche und vielgeprüfte Anecht des Herrn siegreich seinen irdischen Lauf.

#### Nikolaus Nuhfer.

Geboren den 2. Juni 1814 zu Dirmstein, Rheinbayern, wanderte er 1834 nach Amerika, blieb zunächst in New York, verehelichte sich den 6. September 1834 mit Elisabeth Krick und zog bald darauf nach Buffalo, N. D., woselbst er bis zum Jahre 1841 wohnte, um dann eine Heimat im nördlichen Teile Ohios, nahe Woodville, zu schaffen. Im Herbst 1841 kam E. Riemenscheider als deutscher Methodisten-Missionar in jene Gegend und zur selbigen Zeit erschien auch ab und zu ein katholischer Prieiter und Ruhfer spielte für ihn den Megdiener. Der Priester schalt und verfluchte sämtliche Protestanten in die Hölle. Dieses entrüstete Ruhfer dermaßen, daß er sich entschloß, der katholischen Kirche für immer den Rücken zu kehren. Er besuchte Riemenschneiders Versammlungen und die ersten drei Predigten überzeugten ihn von seinem verlorenen Justand und von der Notwendigkeit einer Herzensänderung, die er ernstlich suchte und im April 1812 auch fand. Sich mit der Kirche vereinigend, wurde er zum Mafführer ernannt und dann wurde er Lokalprediger, die Auburn Mission unter dem Vorst. Aeltesten bedienend. 1847 als Probeprediger in die Thio Konferenz aufgenommen, wirkte er auf folgenden Bestellungen: Defiance 1847 -49, Galion 1849-50, Delaware 1850-51, Nord-Thio-District 1851—55, Cleveland 1855—57, Detroit 1857—59, St. Clair und Newport (Mich.) 1859—60, Michigan-Distrikt 1860—64, West Cleveland 1861—66, Dst-Cleveland 1866—68, (1868—70 jupernume= riert), Woodville 1870-73, Vermillion 1873-75. Am Schlusse seines zweijährigen Wirkens auf lettgenanntem Bezirk ließ er sich in den Rubestand verseken, predigte aber tropdem öfters. Er zierte bis aus Lebensende das herrliche Evangelium, welches er so viele Jahre und zum Heile vieler Menschen verkündigt hatte, durch Wort und Wandel. Er war ein biederer Charakter, eine großmütige Natur, ein tief religiöser Christ, ein praktischer und kerniger Prediger, ein besonderer Freund junger Prediger und wurde vielen unter diesen zum großen Segen. Im Jahre 1856 erwählte die Nord Ohio Konferenz ihn als einen ihrer Delegaten an die Generalkonferenz. Er starb plötzlich am Herzschlag den 31. Dezember 1887 in Toledo, O., wo er seinen Lebensabend zubrachte.

#### Beinrich Mänt.

Den 23. April 1823 zu Eboldshausen, Hannover, geboren, kam im 25. Lebensjahre nach Amerika, wohnte zuerst in Pittsburg, verehelichte sich mit Hanna Rienziehausen den 24. November 1817 und zog mit seiner Familie in 1852 nach Monterey, Mich. Schon im 14. Jahre wirkte der Heilige Geist an seinem Herzen und er gelobte dem Herrn, fromm zu leben, die Kraft dazu aber fehlte ihm, da er noch nicht erneuert worden An einem schönen Sonntagmorgen in Pittsburg fand das Glockengeläute der Kirchen einen Widerhall in seinem Herzen. Er suchte eine deutsche Kirche auf, das gepredigte Wort traf ins Gewissen, deckte ihm seine Sünden auf und er erkannte, er müsse ein anderer Mensch werden. Dazu kam es aber erst unter der Arbeit von Krehbiel und Bertram in Michigan nach einem dreimonatlichen Bußkampf am 1. Juni 1856. 1859 wurde er in die Nord Ohio Konferenz auf Probe aufgenommen und bediente nachstehende Felder: Lansing Mission (wo er die Gemeinde in Delhi organisierte) 1859—60, East Saginaw 1860—62, Newport (Wich.) 1862—65 mit großem Erfolg, Grand Rapids 1866—69, auch White Hall und Muskegon aufnehmend, Allegan 1869—72, Muskegon und White Hall 1872—73, Caseville 1873—74. In 1874 hatte er einen Schlaganfall, setzte jedoch seine Arbeit fort bis zur Konferenz in 1871 und nahm alsdann eine superannuierte Stellung ein. In 1873 reiste er nach Deutschland, um seine Mutter und Geschwister zu besuchen. Oktober 1888 starb er im Triumph des Glaubens und im Alter von 65 Jahren, 6 Monaten und 6 Tagen.

## August Aust.

Geboren zu Langenbielau, Schlesien, den 3. Januar 1848, widmete er sich nach vollendeter Schulzeit dem Kaufmannsstand in Breslau, ging alsdann nach England und vernahm inmitten aller Gefahren und Versuchungen der großen Weltstadt London den Retterruf des guten Hirten. Diese Stadt wurde seine geistliche Geburtsstätte und mit glüshendem Eiser warb er um Seelen in der Sonntagschule und durch Traktatverteilung. 1872 kam er nach Amerika, und zwar nach Detroit, Wich. Wit Empfehlungsschein schloß er sich der Central Gemeinde an, deren Prediger damals der spätere Bischof Ninde war, welcher in warmer Freundschaft sich des in Sonntagschule, Jugendverein und Missionsarbeit

so tätig erweisenden Jünglings annahm. Unter H. Pullmanns Administration vereinigte er sich mit der deutschen Gemeinde an der Beaubien Als er dem göttlichen Ruf ins Amt folgte, nahm ihn die Zentral Konferenz 1875 auf Probe an und wies ihm durch den jeweiligen Bischof folgende Bestellungen an: White Hall und Montague 1875 bis 1878, Marine City 1878—80, Lansing 1880—83, Deftance 1883 Hier erkrankte er an einem Magenleiden, bis 1886, Delhi 1886—88. welches ihm zu Zeiten fast unausstehliche Schmerzen bereitete, und hatte oft schwere Seelenkämpfe, wenn er auf sein Weib und die vier kleinen Denn 1880 war er mit Hermine Herholz in den Che-Kinder blickte. stand getreten und sie hatten nun acht Jahre glücklich miteinander gelebt. Immer wieder aber rang er sich in seinem Gethsemane durch Gottes Inade zu dem völligen Ergebungsworte durch: "Nicht mein, sondern dein Wille Den 3. Dezember 1888 erlöste der Herr seinen treuen Anecht geschehe" aus dem Trübsalstiegel und ließ ihn einziehen zu seines Herrn Freude. Er brachte sein Alter auf 40 Jahre und 11 Monate. Im Dienste seines himmlischen Herrn und seiner Kirche war er unermüdlich tätig. Er war uneigennützig, bescheiden, beliebt bei allen, die ihn kannten, namentlich bei der Jugend.

#### Paul Brodbed.

Geboren den 29. Juni 1809 in Bingen, Baden, wurde er in der römisch-katholischen Kirche erzogen, kam im Frühjahr 1834 nach Amerika, verehelichte sich mit Katharina Whitbeck, einer-Amerikanerin und Methodistin in Tron, N. Y., den 3. September 1835 und zog 1837 nach Ports= mouth, D. Er begann die englische Methodistenkirche mit seiner Frau Er hatte große Freude am Tanzen und besuchte deshalb zu besuchen. einen großen Ball, der am 31. Dezember 1873 in Portsmouth stattfand. Mitten im Tanzen erwachte sein Gewissen; er ging sofort von dem Tanzsaal weg in die Wachnachtsversammlung, welche Rev. Henry Turner in der Bigelow Chapel hielt, folgte der Einladung an den Betaltar und wurde kurz vor Mitternacht glücklich im Bewußtsein, daß seine Sünden vergeben seien. Jubelnd kehrte er mit Anbruch des neuen Jahres in seine Wohnung zurück, überraschte und beglückte seine Frau, die ihn noch auf dem Ball wähnte, mit der Nachricht von seiner Bekehrung. Etwa zwei Jahre später erhielt er Lokalprediger-Lizenz und diente der Gemeinde in diesem Amte sechs Jahre und stellte alsdann, da er mit dem deutschen Werk bekannt wurde, sich in dessen Dienst. 1845 in die Ohio Konferenz aufgenommen, wirkte er auf folgenden Feldern: Wheeling 1 Jahr, Marietta 2 Jahre, Clarington 2 Jahre, Wheeling (zum zweitenmal) 2 Jahre, Pomeron 1 Jahr Portsmouth 1 Jahr, Toledo 2 Jahre, Columbus 2 Jahre, Newport 3 Jahre, Hamilton 1 Jahr, Marietta (zum zweitenmal)



3. M. Alein.

J. Ruff.

D. J. Rrift, 28. Mütter.

C. D. Rlodfiem.

M. Löbenftein.

G. Bogenharb.

3. 29. Fifchbadi. F. A. Soff.

John Saas.

3. Suncte.

G. Boget.

C. G. Serger.

T. Schumann. Dt. Georg.

C. Eranter. D. Dobbrid.

G. Rachtrieb.

28. Borderbing.

G. Bunberlich.

26. Riechenmener.

3. S. Schneiber. 3. 29. Möder.

G. Arei.

3. C. Gommet.

Beimgegangene Brediger ber Bentral Deutschen Ronferens.

2 Fahre, Piqua 2 Fahre. Hier mußte er geschwächter Gesundheit wegen sich in den Ruhestand zurückziehen. Es war dieses in 1866. Er machte seine Keimat in Piqua, D., und entschlief daselbst den 26. Februar 1889 im Alter von 78 Fahren und 8 Monaten. In seinen langen schweren Leidenstagen war er geduldig und völlig ergeben in Gottes Willen, nie klagte er, sondern immer pries und lobte er Gott. Sein Ende war Friede. Er war aufrichtig, freundlich, zuvorkommend und bescheiden. Als Prediger war er flar und gründlich und übte treue Seelsorge. Auf allen Arbeitsseldern wirkte er mit gutem Erfolg und auf manchen hatte er herrliche Erweckungszeiten.

#### Adam Weber.

Den 3. November 1843 in Canal Dover, D., geboren, verbrachte er ieine Kindheit und Jugendzeit im Elternhause, das eine gastfreundliche Herberge für die Methodistenprediger war. Unter der Arbeit von J.C. Wurster wurde er 1866 bekehrt und Glied der Kirche. Den Ruf zum Predigtamt vernehmend, bezog er das Wallace Kollegium in 1869 und nach dreijährigem Studium trat er als Probeprediger 1872 in die Zentral Konferenz ein und arbeitete auf nachstehenden Feldern: (Mich.) 1872—73, Wheeling 1873—74, Greenville (D.) 1874—77, Ber= million 1877—80 (wo er im Städtchen eine Kirche baute), West Unity 1880—82, Francisco 1882—85. Nach 13jähriger Arbeit sah er sich genötigt, geichwächter Gesundheit wegen aus den Reihen der aktiven Prediger zu treten und ließ sich auf einem fünf Meilen von Francisco, Mich., liegenden Landgut nieder. In 1874 verband er sich ehelich mit Theresa Rupfer, die mit aufopfernder Liebe ihm im Lebenskampfe zur Seite stand. In 1889 erkrankte er an der Wassersucht. Nur drei Tage vor seinem Hinscheiden sprach er dem ihn besuchenden G. Weiler gegenüber die Hoffnung aus daß er bald genesen werde. Und sie kam — die Genesung aber anders als er sie sich gedacht hatte. Am Morgen des 10. April 1889 schlug plöglich die Stunde feiner ewigen (Benesung, indem ein Herzschlag seinem irdischen Leben ein Ende machte. Zum Weinen traurig war's, die Witwe mit ihren sieben vaterlosen Kinderchen am Sarge des Heimgegangenen stehen zu sehen. Er war ein stiller, anspruchsloser Mann, ein fleißiger Student, ein treuer Arbeiter, seine Predigten klar und wohldurchdacht, gewissenhaft in seiner Pflichterfüllung. Er brachte seine irdische Wallfahrt auf 15 Jahre, 5 Monate und 7 Tage.

#### John Leppert.

Als vierjähriger Knabe kam der zu Allmanusweher, Baden, den 19. Juni 1828 geborene John Leppert mit seinen Eltern nach Amerika, welche zuerst bei Mechanicsburg und später bei Chester, D., wohnten. H. Köneke besuchte diese Gegend und es wurde eine Gemeinde und eine Sonntag-

schule gegründet, wo der junge John seinen ersten und einzigen Unter= richt in der deutschen Sprache erhielt. 1842 schloß sich der 14jährige Anabe der Kirche an und wurde am nachfolgenden Karfreitag gründlich Im 17 Jahre begann er in den Kohlengruben Pomerons zu arbeiten und blieb inmitten der bösen Gesellschaft der Mohlengräber mit Gottes Hilfe ein standhafter Christ. 1847 zum Klafführer ernannt, erhielt er 1850 Ermahnerlizenz und 1856 Predigerlizenz. Die Viertel= jahrs-Konferenz empfahl ihn zur Aufnahme an die Konferenz in 1856, er weigerte sich aber auf Grund seiner Untüchtigkeit, mangelhafter Besundheit und seines Chestandes, dem Ruf der Kirche zu folgen. 1851 war er mit Dorothea Christiana, Tochter des Rev. John Gener, in den Chestand getreten. 1859 zog er mit seiner Familie nach Lawrence= burg, Ind. Mis Br. Schelper, Prediger der Gemeinde, vom Schlag gerührt wurde, bedienten er und Br. Wenke die Gemeinde bis zur nachfolgenden Konferenz. Von Lawrenceburg zog er nach Farmers Retreat, Dearborn Co., Ind., woselbst er oft das Evangelium seinen Landsleuten predigte. Während der ersten Sitzung unserer Konferenz in 1864 wurde er als Lokaldiakon ordiniert und bediente unter dem Vorst. Neltesten den Milan Bezirk. 1866 als Probeprediger in unsere Konferenz aufgenommen, bediente er nebst Milan, wie bereits angedeutet, Greenville und Piqua, New Anoxville, White Creek und Bedford, Cannelton, Golconda. Nach 17jähriger Arbeit mußte er aus den aktiven Reihen wegen einer Lähmung seines Sprachorgans treten und bebaute ein Landstückhen auf dem White Creek und Bedford Bezirk. Die Stunde seiner Verklärung ins ewige Leben schlug den 5. März 1889. Selig in Gott, sah er ruhig seinem Ende entgegen. Sein Leben war voller Mühsalen und schwerer Kämpfe, tropdem war und blieb er ein liebenswürdiger, zufriedener und dankbarer Christ.

#### Konrad Tränker.

Bu Queck, Oberhessen, den 16. Mai 1845 geboren, früh verwaist, wans derte er nach Amerika in 1872, wurde in New York durch Moodys Berssammlungen zur Heilsersahrung gebracht und vernahm bald den inneren Ruf zum Predigtamte. Um sich darauf vorzubereiten, bezog er 1875 das Wallace Kollegium, studierte daselbst bis zum Frühjahr 1879, wurde dann vom Vorst. Aeltesten G. Schwinn nach Johnstown, Pa., gesandt, wo eine neue Mission gegründet werden sollte, ein Versuch aber, der nach etlichen Jahren als hoffnungslos aufgegeben wurde. Im Herbit 1879 wurde er auf Probe in die Zentral Konferenz aufgenommen und arbeistete auf folgenden Feldern: Newark und Vresden 1879—80, Ann Arsbor 1880—83, Koseville 1883—85. In Koseville wurden seine Besmühungen mit einer außerordentlichen Auslebung gekrönt. Hier aber

brachen seine physischen Kräfte dermaßen zusammen, daß er im Herbst 1885 sich vom aktiven Dienste zurückziehen mußte. Die letzen Jahre verlebte er in Delaware, D., mit Gattin und Kind. Es war dies die Seismat seiner Frau, mit der er sich 1880 verehelicht hatte. Auf Wiedergenesung hoffend, war es seines Herzens Sehnsucht, bald wieder in die Reishen der aktiven Prediger einzutreten. Allein der Her nahm ihn zu sich in die himmlische Heimat den 19. Mai 1889. Er erlag einer chronischen Leberkrankheit. Zu leben, zu wirken für den Meister und sein Reich, war sein Etement, seine Wonne. Schmerzreich und leidensvoll war sein Kransfenlager. Es setze einen schweren Kamps, dis er völlig ergeben sprechen konnte: "Herr, dein Wille geschehe!" Im Schmelztiegel wurde er gesläutert, hat er sich bewährt. Er war ein frommer und getreuer Christ, ein gewissenhafter Prediger, seine Predigten schlicht und geistgesalbt, und inmitten seiner Leiden ein geduldiges und glückliches Gotteskind.

# John Fiden.

Den 15. März 1815 in Lavenstadt, Hannover, geboren, wurde er in den Lehren der lutherischen Kirche unterrichtet und im 14. Lebensjahre Am Himmelfahrtstag 1835 erlangte er auf bewußte Weise fonfirmiert. die Vergebung seiner Sünden und wurde in Gottes Hand das Werkzeug, Eltern und Geschwistern den Weg zur Heilserfahrung in Christo zu zeigen. 1837 wanderte er nach Amerika und machte Marietta, D., zu seiner Hei-In 1838 kamen etliche Vereinigte Brüder mit ihrem Prediger, 3. M. Hartmann, nach Marietta von Wheeling. Hartmann wurde noch im selbigen Herbst von unserer Kirche als Missionar nach Pittsburg gesandt und Br. Ficken und K. Könefe hielten die Versammlungen fort, die zu Erweckungen und Bekehrungen führten. Eine deutsche (Bemeinde un= ierer Kirche wurde gegründet. Er trat in den Chestand mit Maria Taken den 21. September 1838 und verlegte seinen Wohnort in 1846 nach Portsmouth, D., wo er am 1. Januar 1817 als Ermahner und am 13. September als Lokalprediger lizenziert wurde. Im Juni 1818 wurde er zur Aufnahme in die Ohio Monferenz empfohlen. Es geschah und er bediente folgende Felder: Sidnen Mission 2 Zahre, Desiance 2 Zahre, Pennsylvanienburg Mission 1 Jahr, Aurora 1 Jahr, New Palestine 2 Jahre, Poland 2 Jahre, Huntingburg 2 Jahre, Santa Claus 2 Jahre, Seymour 2 Jahre, New Anorville 3 Jahre, Birmingham 2 Jahre, Pittsburg, 10. Straße, 2 Jahre, Cleveland, Oftseite, 2 Jahre, Rewark 2 Jahre, Sandustn City 2 Jahre, Greenville 3 Jahre, New Palestine (zum zweitenmal) 2 Jahre, Perrhsburg 3 Jahre. In 1885 trat er physischer Schwäche wegen aus dem aktiven Dienst und beschloß sein vielbewegtes Leben in (Breenville, D. Stliche Monate vor seinem Ende hatte er noch durch schwere Leiden zu gehen, ertrug sie aber in stiller Ergebung in Gottes Willen und schaute furchtlos dem Tode ins Angesicht. Im Alter von 74 Jahren, 6 Monaten und 4 Tagen entschlief er friedvoll den 19. September 1889. In 1849 starb seine erste Gattin, ihm drei unmünzdige Kindlein hinterlassend. Im Jahre 1850 trat er mit Barbara Bauchzhenp in den Ehestand, die ihn nur wenige Monate überlebte.

### August Ferdinand Müller.

Den 1. August 1842 in Lasberg, Pommern, geboren, kam er als Anabe mit den Eltern nach Amerika, die sich in Milwaukee, Wis., niederließen. Im 14. Lebensjahre auf einer Lagerversammlung bekehrt, fühlte er bald den innern Ruf des Herrn zum Predigtamte. In 1864 bezog er das Wallace Kollegium und studierte drei Jahre in demselben. wurde er auf Probe in die Zentral Konferenz aufgenommen und bediente folgende Kelder: Galion 1 Jahr, Vermillion 2 Jahre, Sandusky City 3 Jahre, Toledo und Perrysburg 1 Jahr, Buchrus 2 Jahre, New Knozville 3 Jahre, Marietta 1 Jahr, Vermillion (zum zweitenmal) 3 Jahre, Canal Dover 1 Jahr, Baresville 3 Zahre, Marietta (zum zweitenmal) 3 Jahre. Im dritten Jahr dahier erkrankte er am Nerven- und Lungenfieber. "Ich bin ein glückliches Königskind!" rühmte er oft freudig im Leben und so bewährte er sich auch auf seinem Krankenlager. Zu seiner Frau sagte er einmal: "Wie der Herr es macht, so ist es gut; soll ich jetzt heimgehen, so ist es doch recht, im Himmel sehen wir uns wieder." Nach oben blickend, rief er ein anderes Mal mit bewegter und freudiger Stimme: "D wie herrlich, wie herrlich! Dort winkt mir die Arone." So schied er im Triumph des Glaubens aus diesem Leben den 12. März 1890, im Alter von 47 Jahren, 7 Monaten und 12 Tagen. An Anna Weckerlin, Tochter von Rev. S. Weckerlin, die er in Laporte, Ind., ehelichte, hatte er eine tüchtige Gehilfin im Predigtamte. Von den Kindern, die Gott ihnen gab, ist eine Tochter die Gattin von Rev. John Mayer, Mitglied unserer Konferenz, und der einzige Sohn, Rev. F. W. Müller, trat 1893 auf Probe in die Konferenz ein und wirkt seitdem als Prediger im Segen. A. K. Müllers Arbeit lohnte der Herr auf allen Feldern, die er bediente, mit Bekehrungen und Vermehrungen der Glie-"Seine Predigten waren besehrend und erbaulich, seine Vortragsweise gefällig, sein Umgang sympathisch und freundlich; am Krankenbett war er ein Seelsorger von besonderer Begabung; seine vortreff= lige Gesangsgabe war der Ehre seines Meisters geweiht und wirkte zum großen Seil für jung und alt in der Gemeinde."

# John Bier.

In einem selbstwerfaßten Lebensabriß sagt er: "Ich wurde gebo= ren am 23. September 1819 in Altmorschen, Rurhessen, erzogen in der Reformierten Mirche und meine Schulzeit war eine strenge. meiner Ronfirmation gelobte ich Gott, hinfüro ganz für ihn zu leben, aber, ach leider! schon an demselben Tage brach ich mein Gelübde. kam ich mit meinen Eltern und drei Brüdern nach Amerika und wir lie-Ben uns in Pittsburg, Pa., nieder. Ich blieb ein Glied der Reformier= ten Kirche bis 1838. Als im Herbst dieses Jahres eine deutsche Methodistentirche in Vittsburg organisiert wurde, schlossen meine Eltern und mein jüngster Bruder sich derselben an. Ich sagte: "Wenn alle Deutsche in Pittsburg Methodisten werden, dann will ich der letzte sein. Am 29. Dezember 1838, abends 6 Uhr, nach einem harten Bußkampf, nahm mich der Herr in Unaden an als sein Kind. Alle meine Sünden wurden mir vergeben, und ich bekam Frieden und das Zeugnis, daß ich ein Kind Zu derselben Zeit bekam ich den Ruf, das Evangelium zu Gottes bin. Am 12. Oktober 1840 gab mir Br. J. Zwahlen Ermahner= Lizenz mit den Worten: "Sei fromm und treu," und am 29. Oktober 1841 bekam ich Prediger-Lizenz, nachdem ich schon beinahe drei Jahre gepredigt hatte. Am 15. November 1841 reiste ich nach Mansville, Kn., und übernahm die Aufsicht der kleinen Gemeinde daselbst, arbeitete auf meinem Handwerf und nahm 31 Personen in die Kirche auf. Folgen= des sind die Telder, welche ich bedient habe: Mansville, An., 2 Zahre, Woodville Mission 1 Jahr, Chillicothe 1 Jahr, Valion 1 Jahr, Danton 2 Jahre, Portsmouth 1 Jahr, Lawrenceburg, Ind., 1 Jahr, Evansville 2 Jahre, Louisville, Clan Straße, 1 Jahr, Louisville, Madison Straße, 1 Jahr, Indianapolis, Ind., 1 Jahr, Newport, Ky., 2 Jahre, auf dem Nord Chio Tistrift als Vorst. Aeltester 4 Jahre, Eincinnati, Everett Straße, 2 Jahre, Louisville, Madison Straße, 3 Jahre, Wheeling, W. Ba., 1 Jahr, Tanton, D., 3 Jahre, Delaware, D., 1 Jahr, Pittsburg, Pa., Erste Gemeinde, 3 Jahre, Zweite Gemeinde 2 Jahre, Baresville, D., 1 Jahr, superannuiert 1 Jahr, Hamilton, D., 3 Jahre, Indianapolis Mission 1 Jahr, Chillicothe, D., 1 Jahr, Cincinnati, Blanchard Chapel, 2 Zahre."

Er starb den 18. August 1891, im Alter von 71 Jahren, 10 Monaten und 25 Tagen. Er war eine der ersten Früchte und ein Pionierpret diger des deutschen Methodismus Von Pittsburg ging er als 22jährisger Jüngling ins Predigtamt aus, nach Pittsburg kehrte er nach 18-jähriger erfolgreicher Tätigkeit in 1886 als müder Greis zurück. Er war ein gediegener Christ, ein fester Charafter, ein erwecklicher und ersbaulicher Prediger, ein erfolgreicher Arbeiter im Weinberg des Herrn.

Sein letztes öffentliches Bekenntnis lautete: "Ich weiß, ich bin des Herrn Eigentum. Ich bin selig in Gott. Ich habe seinen Frieden und eine lebendige Hoffnung für den Himmel. Ich sehne mich, daheim zu sein bei dem Herrn."

# 3. 28. Röcker.

Geboren den 18. Dezember 1835 in Adelshofen, Baden, fam er als 13jähriger Anabe mit den Eltern nach Amerika und fand in West Bend, Wis., eine Heimat. Unter der Arbeit von (3. M. Mulfinger kam er 1852 zur Heilserfahrung. 1856 verehelichte er sich mit Margarete Engler, die 1907 noch lebt. Er wurde auf Probe in die Rock River Konferenz 1857 aufgenommen und bediente folgende Bestellungen: Des Moines 1857—59, Des Moines Bezirf 1859—60, Cedar Lake 1860—61, Manitowoc 1861—63, Shebongan 1863—65, Oshfosh 1865—68, Milwankee 1868—70, Laporte 1870—72, Chicago, Marwell Straße, 1872—74, Clayburn Avenue 1874-76, Church Block 1876—77, Danville 1877 bis 1879. Bis dahin war er nacheinander Mitglied der Rock River, der Nordwestlichen und der Chicago Konferenz gewesen. In 1879 nahm er einen Transfer nach der Zentral Deutschen Konferenz und betätigte sich als Prediger in folgenden Gemeinden: Evansville 1879—82, Nashville, Tenn., 1882—84, Louisville, Market Straße, 1884—87, Toledo, Walnut Straße, 1887—89. Etwa fünf Sahre vor seinem Tode erkrankte Eine Reise nach dem Süden brachte Lin= er an der Halsschwindsucht. derung, aber keine Genesung. Im Herbst 1889 mußte er aus den Reihen der Aktiven zurücktreten. Und nun führte ihn sein Weg ins diistere Tal schwerer Leiden, doch fürchtete er kein Ungliick, denn der Seiland war bei ihm. Br A. Gräßle, sein Prediger in Nashville, Tenn., bezeugte: "In allen seinen Leiden war er geduldig. Mit lächelnder Miene begrüßte er alle, die ihn besuchten. Er war rücksichtsvoll und dankbar gegen alle, die ihm in seiner Krankheit dienten. Rein Klagelaut wurde von sei= nen Lippen gehört. Nie zuvor sahen wir ein solches Beispiel von unerschütterlichem Gottvertrauen. .Es ist alles in Ordnung,' durfte er auf jede Frage um sein Befinden antworten. Während des Scheidens seines Anechtes offenbarte der Herr seine Herrlichkeit in einem besonderen Maße. Mit den Worten auf den Lippen:

> "Christi Blut und Gerechtigkeit, Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid; Darin will ich vor Gott bestehen, Wenn ich zum Himmel werd' eingehen,

ging unser Bruder in die Ruhe des Volkes Gottes ein." Er hauchte sein Leben aus den 11. März 1892, im Alter von 56 Jahren, 2 Monaten und 23 Tagen. Außerordentlich begabt, war er stets beslissen, immer tüchti= ger im Dienste des Herrn und seines Reiches zu werden. Gedankenreich, klar und biblisch waren seine Predigten. In der Pastoralarbeit war er sleißig, taktvoll, weise, musterhaft, erfolgreich. Schriftstellerisch hat er manchen besehrenden und erbaulichen Artikel sür unsere kirchlichen Zeitschriften geliefert.

# Karl Friedrich Wilhelm Senke.

In Ziegenhagen, Pommern, den 26. August 1853 geboren, als Kind von 7 Monaten nach Amerika gebracht, fand er in der Nähe von Kendallville, Ind., seine erste Heimat in der neuen Welt. Nach lutherischen Gebräuchen und Lehren empfing er seinen religiösen Unterricht, da seine Eltern bis zu seinem 13. Lebensjahre mit dieser Benennung in Verbindung Als 15jähriger Knabe wurde er unter der Arbeit von H. J. Krill bekehrt und in unsere Kirche aufgenommen. Kaum 20 Jahre alt, wurde ihm Lokalprediger-Lizenz erteilt. 1875 trat er in den Ehestand mit Elisabeth M. Sütterlin von Kendallville, Ind. Er studierte zwei Jahre im Wallace Kollegium und wurde 1878 in die Konferenz aufgenommen, folgende Felder bedienend: Caseville 1878—81, Dewitt 1881 bis 1884, Edgerton 1884—87, Allegan 1887—92, Woodville 1892—93. Dieser Bezirk wurde ihm während der 1893er Konferenz für ein zweites Jahr angewiesen. Jedoch — nur einen Sonntag konnte er im neuen Kirchenjahr predigen, dann erkrankte er an Nervensieber und Luftröhrenentzündung, an denen er drei Wochen litt. Zwei Tage vor seinem Tode lähmte der Schlag sein Sprachorgan und die rechte Seite. Im Alter von 41 Jahren, 1 Monat und 18 Tagen erlag er der Krankheit den 14. Oktober 1893 in Elmore, D. Seine irdische Hülle wurde auf dem Friedhof zu Kendallville beigesetzt. Er war ein ernster Christ, ein rastloser Arbeiter im Reiche Gottes, ein erfolgreicher Prediger, der durch freundliches, doch männliches Wesen die Herzen gewann und viele zur Gerechtigkeit wies. Er predigte einfach, echt evangelisch, belehrend und erbaulich. Er nahm sich der Jugend brüderlich an und war überhaupt ein gewissenhafter Seelsorger. Er zählt zu denen, die leuchten werden wie die Sterne immer und ewiglich.

# Chrhardt Friedrich Wunderlich.

Geboren zu Rüßdorf, Sachsen-Weimar, den 2. Februar 1830, verlebte er unter der Pflege einer gottesfürchtigen Mutter eine glückliche Kindheit und kam, jugendlichen Phantasien folgend, 1849 nach Amerika. Verwandte in Dayton, D., führten ihn in die Methodistenkirche ein, wo er unter der Amtstätigkeit von W. Ahrens Frieden mit Gott fand und sich mit der Kirche vereinigte. Schon im nächsten Jahre kehrte er in die Heimat seiner Jugend zurück, wo er sosort freudig von der erlösenden Gottesgnade zeugte. Bald sah er ringsumher einen Gottesgarten er-

löster Seelen erblühen, die in ihm ihren Führer zu Christo liebten und 1851 als Lokalprediger lizensiert, bediente er die vom ihm gegründete Mission etliche Jahre mit herrlichem Erfolg. Er verehelichte sich 1852 mit Amalia Meinhard. Durch obrigkeitliche Verfolgungen genötigt, kehrte er 1853 nach Amerika zurück, wurde in demselben Sahr in die Cincinnati Konferenz aufgenommen und wirkte auf folgenden Feldern: Hamilton 6 Monate, Canal Dover 1 Jahr und 6 Monate, Ga= lion 1 Jahr, Newark 1 Jahr, Chillicothe 2 Jahre, Portsmouth 1 Jahr, Wheeling 2 Jahre, Dayton 1 Jahr, Cincinnati-Distrikt 3 Jahre, Pittsburg 1 Jahr, Chicago 3 Jahre, Michigan-Distrift 4 Jahre, Wheeling 3 Jahre, Portsmouth 3 Jahre, Alleghenn City 1 Jahr, Cleveland 1 Jahr, Detroit 2 Jahre, Toledo 3 Jahre, Evansville 3 Jahre, Lafayette 2 Jahre, Pittsburg, Südseite, 2 Jahre und 4 Monate. Denn im dritten Jahre betrat er Sonntag, den 30. Dezember 1894, zum letztenmal die Kanzel. Bis zum Tode erschöpft lag der müde Streiter auf seinem Sterbelager. Aber durch alle Sterbensschwäche brach der Jubel seiner Seele oft so mächtig durch, daß sein Sterbezimmer vom Halleluja des Sieges ertönte. Er entschlief im Herrn den 5. Februar 1895, sein Alter auf 65 Jahre und 3 Tage bringend.

In seiner Wiedergeburt ersuhr er ein so klares Zeugnis seiner Gotzteskindschaft, daß es ihm zur großen Tatsache seines Lebens wurde. Im gläubigen Gebet schöpfte er die Ströme lebendigen Wassers, welche sich auf so viele Seelen ergossen, die er dem Heilande zuführte. Nehst tieser Heilserfahrung brachte er ins Predigtamt eine außergewöhnliche Bezgabung. Große Klarheit des Inhalts, Einfachheit der Form und tiese Empfindung zeichneten seine Zeugnisse aus. Er schwang sich nicht selten zu Höhen empor, die ihn zu einem der geistgesalbtesten und gewaltigsten Prediger unserer Konferenz machten. Opferwillige Treue kennzeichnete seine Pastoralarbeit. Er war ein Sohn des Trostes für angesochtene und betrübte Seelen. Sein großes Herz gewann ihm eine Schar von Freunden während der 44jährigen Arbeit für den Erlöser hüben und drüben. In seiner Krone funkelt mancher Stern.

# Gottlob Nachtrieb.

Den 22. März 1822 in Brenzenaker, Württemberg, geboren, von fromm-pietistischen Eltern erzogen, wußte er von seiner Kindheit auf, was wahres Christentum bedeute, wurde christlich erzogen, von treuen Lehrern in den Heilswahrheiten der Bibel gründlich unterrichtet und legte so einen guten Grund für sein Christenleben. Als 22jähriger Jüng-ling in Baltimore, Md., 1844 landend, wurde er bald darnach in jener Stadt erweckt und nach schwerem Bußkampf bekehrt. Den 27 April

1848 sich in Philadelphia verehelichend, zog er zuerst nach Chicago und dann nach Detroit. Hier wurde er Mitglied unserer Kirche und von Karl Helwig zum Mlaßführer ernannt und bald darnach als Ermahner lizenziert. Seine (Saben und Frömmigkeit erkennend, gab man ihm Erlaubnis zum Predigen und in 1850 wurde er in die Dhio Konferenz aufgenommen. Run begann für ihn die vielbewegte, aber vom Herrn reich= lich gejegnete Laufbahn eines Reisepredigers. Folgende Arbeitsfelder bediente er nacheinander: 1850—51 Galion und Buchrus Mission, 1851 bis 1852 Woodville und Toledo Mission, 1852—54 Delaware und Marion, 1851—56 Columbus, 1856—57 Cleveland, Westseite, 1857—59 Pittsburg, 1859—60 Birmingham Miffion, 1860—61 Cleveland, West= ieite, 1861—63 Detroit, 1863—67 Nord-Ohio-Distrikt, 1867—70 Buckene Straße, Cincinnati, 1870—71 Marnsville, Cal., 1871—74 Indianapolis, 1874—77 Portsmouth, 1877—79 Covington, 1879—82 Buckeye Straße, Cincinnati, 1882-81 Evansville, 1884-86 Zefferson Straße, Louisville, 1886—91 New Palestine, Ind. 1891 ließ er sich auf die Zuverannuiertenliste setzen, blieb aber in New Palestine wohnen und bediente weiter die Gemeinde zum großen Segen. Seine Predigten waren herzlich, erbaulich, auregend. 2115 ein schlichter, gewissenhafter Bote des Höchsten redete er. Er war ein rechter Seelsorger, allgemein beliebt und als Prediger gesucht. Er kann in den folgenden zwei Worten charakterisiert werden. "fromm" und "treu" Mit großer Sorgfalt betrieb er den Meligionsunterricht. Lange währte die Leidenszeit dieses frommen und treuen Anechtes Gottes. Gegen vier Monate mußte er auf dem Mranten= und Sterbelager liegen. (Beduldig und mit christlicher Erge= bung trug er jedoch, was der Herr ihm auferlegte. "Was Gott tut, das ist wohlgetan," jagte er auf seinem Krankenbett. Wie eine reife Frucht hat der Herr seinen Diener von der Arbeit zur Ruhe und von den Leiden der Zeit zu den Freuden und Genüssen des Himmels abgerusen den 7. Gebruar 1895. Er hat auch ernste Priifungszeiten durchlebt. Seine erste Gattin mußte er am 10. Dezember 1865 zu Grabe fragen. In Margareta Raifer (geb. Miller), die er am 27 April 1867 heimführte, ließ ihn der Herr eine andere treue Gehilfin finden.

### Theodor Schumann.

Geboren wurde er am 13. August 1818 in Delhi Township, Hamilton Co., T Gr verehelichte sich mit Elisabeth Abele im Lahre 1873. In 1869 zog er mit seinen Eltern nach Saginaw, Mich., wo er unter Militærs Amtsverwaltung befehrt wurde und sich mit der Bischöstlichen Methodistenkirche vereinigte. Die Kirche entdeckte bald seine Begabung und lizenzierte ihn als Lokalprediger In diesem Amte machte er sich nützlich in

der Gemeinde und bediente später unter der Aufsicht des Vorst. Aeltesten Herzer Petosken, Mich., wo er mit sichtlichem Erfolge unter mancherlei Widerwärtigkeiten wirkte. Im September 1881 trat er in unsere Konferenz ein und bediente folgende Arbeitsfelder: Petosken 1880—82, Ma= rine City 1882—85, Francisco 1885—87, Toledo, Segur Avenue, 1887 bis 1891, Detroit, Zweite Gemeinde, 1891—93, Roseville 1893 bis zu seinem Tode. Br. Schumann war ein ernster, liebevoller Charakter, der auf den verschiedenen Bestellungen, die er bediente, die Früchte seiner Aussaat ernten durfte. Am 1. Februar 1895 predigte er zum letztenmal das geliebte Gotteswort. Am 24. Februar 1895 war er bereits eingegangen in die Ruhe des Volkes Gottes. Was Jesus von Nathanael sagte: "Siehe, ein rechter Israelite, in welchem kein Falsch ist", bildete den Grundzug in Br. Schumanns Charakter. Aufrichtigkeit war ein anderer Charakterzug. Männlich war er in seinem Benehmen und über alle Zweideutigkeit erhaben in seinen Handlungen. Er war ein Sohn des Trostes und daher ein Freund der Betriibten und Gebeugten.

#### Karl Lurker.

Geboren den 28. Oktober 1837 zu Weier, Baden, kam er 1851 mit feinen Eltern nach Amerika. Die Kamilie ließ sich in der Nähe von Evansville, Ind., nieder. War er auch in der römisch-katholischen Kirche gebo= ren, so gaben ihm seine Eltern doch in seiner Kindheit eine christliche Er= ziehung. Er wurde erweckt durch das Lesen der Heiligen Schrift, die er in seinem 17 Lebensjahre zum erstenmal als ganzes in die Hände bekam. Durch eine Predigt des Friedrich Becker wurde er vollends zur Erkenntnis seines verlorenen Zustandes gebracht. Während einer Arankheit wandte er sich mit Bitten und Flehen zum Herrn und erlangte Frieden für sein Herz. Er verlor aber diese Gnade und mußte wieder eine Zeitlang in Unruhe dahingehen, bis er im August 1858 kräftig zum göttlichen Leben erneuert wurde. Hierauf schloß er sich unserer Kirche an und wurde zum Klaßführer ernannt, und sechs Monate später als Lokal= prediger lizenziert. Am 5. Oktober 1858 verehelichte er sich mit Karoline Nonnweiler, mit welcher er bis zu seinem Tode in glücklicher Ehe lebte. Im Herbst 1859 ward er in die Südost Indiana Konferenz aufgenommen und nach Defiance gesandt, und bediente dann folgende Arbeitsfelder: Milan 1860—62, Lawrenceburg und Aurora 1862—64, Seymour Bezirk 1864—66, Chillicothe und (Greenville 1866—68, Everett Straße, Cincinnati, 1868—71, Baresville 1871—74, Clarington 1871—77, Newport 1877—79. Auf allen diesen Feldern wirkte er im Segen; überall durfte er sich freuen mit solchen, die vom Tode zum Leben hindurch= drangen. Ganz besonders segnete ihn aber Gott mit herrlichen Auflebun=

gen in der Everett Straße Gemeinde, Cincinnati, und in Baresville. In seinem 42. Lebensjahr, als er in Newport stationiert war, geriet sein Nervensystem in solch bedenklichen Justand, daß er sich gezwungen sah, auf das Land zu gehen. Dieser Wechsel war für den eifrigen Prediger des Evangeliums eine schwere Prüfung. Die harte Landarbeit wurde seinem geschwächten Körper oft sehr schwer; auch hatte sein etwas melancholisches, grübelndes Gemüt manchen heißen Seelenkamps zu bestehen. Gott half jedoch wunderbar durch. Völlig gesund war Br. Lurker seitzher nicht, konnte aber doch die notwendige Arbeit verrichten, bis er im Frühling 1895 wegen eines Magenleidens ins Hospital gehen mußte. Die icheinbar dort erlangte Vesserung hatte keinen Bestand. Unter grosken Leiden, aber von den Seinen treulich gepflegt und von Gottes Gnade reichlich getröstet, siechte er seinem Ende entgegen. Er entschlief selig im Herrn am 12. August 1895.

### Beinrich Buddenbaum.

Den 28. Oktober 1836 zu Holzhausen, Preußen, geboren, in der lutherischen Kirche erzogen, kam 1861 nach Amerika, ließ sich in Cincinnati nieder, wurde durch methodistische Verwandte mit John Vier, Prediger der Everett Strase, befannt und unter dessen Amtstätigkeit zur Annahme des Heils in Christo geführt. Als er Frieden gefunden hatte, schwamm seine Seele in der göttlichen Gnade. Auf dem Wallace Kollegium bereitete er sich durch dreijähriges Studium für das heilige Amt vor, wurde während dieser Zeit zum Ermahner und dann zum Lokalprediger befördert und 1866 in die Konferenz aufgenommen. Er bediente folgende Gemeinden: Bay City 1 Jahr, Cincinnati, Raper Chapel, 1 Jahr, Pittsburg, S. S., 2 Jahre, Cleveland, Oftseite, 1 Jahr, Grand Rapids 3 Jahre, Roseville 2 Jahre, Goshen 2 Jahre, Kendallville 2 Jahre, Lawrenceburg 2 Jahre. Den 29. März 1867 verehelichte er sich mit Katharina Lindner. Nachdem er 17 Jahre in guter (Jesundheit als Reiseprediger gewirkt hatte, zog er sich während der Hochflut in 1883 in Lawrenceburg eine schwere Erkältung zu, die ein Nierenleiden verursachte. Er mußte 1883 aus den aktiven Reihen treten, erholte sich jedoch innerhalb zwei Jahren so, daß er 1885 wieder aktiv wurde und in folgenden Gemeinden wirkte: Ann Arbor 2 Jahre, Delaware 1 Jahr, Berea 2 Jahre, Newark 1 Jahr. Da sich sein Leiden verschlimmerte, mußte er wieder aus dem aktiven Dienst treten. Er wohnte in Ban City bis zu seinem seligen Heimgang, den 22. April 1896. Sein Lebensweg führte durch große Trübsale, allein seine heitere Natur und sein unerschütterliches Gottvertrauen bewahrte er fest in allen Leiden dieser Zeit. Wie gern er für den Meister arbeitete, erhellt aus dem 11mstand, daß er in Ban City, trop seines seidenden Zustandes, 5 Jahre Superintendent der Sonntagschule war und so oft predigte, als er es konnte. Er war ein guter Prediger, ein treuer Freund, ein angenehmer Gesellschafter und seiner Familie ein liebreich sorgender Vater. Seine ältere Tochter wurde die Ehefrau von Rev. L. Kätterhenry, Witglied unserer Konferenz.

# Auguft Gerlad.

Geboren zu Hainrode, Preußen, den 6. August 1831, in der evangelischen Kirche Deutschlands erzogen, kam er 1851 in dieses Land, ließ sich



William Geher. Peter helwig.

John Hoppen.

Karl Ebler. G. C. Ries.

Beimgegangene Prediger ber Zentral Deutschen Ronfereng.

in Louisville nieder und erlernte ein Handwerk, dem er etliche Jahre oblag. In 1855 wurde er unter der Arbeit von Prediger Edler in New Albamy, Ind., in die Lebensgemeinschaft mit Jesu eingeführt und in unsere Kirche aufgenommen. Unter dem Borst. Aeltesten, J. Harth, bereiste er 1857 die Milan Mission und hatte ein ungewöhnlich ersolgreiches Jahr, denn er schrieb: "Achtzig Seelen sanden im Laufe dieses Jahres den seligen Gottesfrieden und ebenso viele schlossen sich der Kirche an." Er trat in den Ehestand mit Maria Goth den 5. Juli 1860, mit der er 36 Jahre in glücklicher She lebte, obschon dieselbe durch den Tod von 4 seiner 10 Kinder getrübt wurde. 1858 wurde er in die Südost-Indiana Konferenz

aufgenommen und war auf jolgenden Feldern tätig: New Palestine, Milan, Mendallville, Greencastle, Madison, Lawrenceburg, Mt. Vernon, Hintingburg, Cincinnati, Everett Straße, Pomeron, Columbus, Buchrus, Marine City, Kendallville, Delhi, Montague. Neberall ging er mutig und vertrauensvoll an die Arbeit. Manche Garbe durste er für den Hern der Ernte einsammeln. Oft durste er zur Frende seines Herzens sehen, wie der Herr sich mächtig unter seinen Kindern offenbarte und sein Werk besehre. 1891 nötigte ihn ein Halsleiden, die Arbeit einzustellen. Er zog mit seiner Familie nach Chicago, wo er in nützlicher Beschäftigung die letzen 5 Lebensjahre verbrachte. Am Magenkatarrh schwer erfrankend, schied er in der sesten Hoffnung des ewigen Lebens aus dieser Welt den 27 Inli 1896. Nev. E. Hoels hielt seine Leichenrede auf Wunsch des Verstorbenen über: "Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn."

# John Hüneke.

Geboren zu Morsum, Hannover, den 13. September 1826, wanderte er 1852 nach Amerika, ließ sich in Eincinnati nieder, wurde bald nach seiner Ankunst erweckt und nach langem Bußkampf in die Freiheit der Kin-Sich mit der Nace Straße Gemeinde vereinigend, der Gottes versetzt. wurde er nach einander Maßführer, Ermahner, Lokalprediger. um Cincinnati entfaltete er als Lokalprediger eine gesegnete und erfolgreiche Tätigkeit. Unter dem Vorwande der Untüchtigkeit, widerstand er lange dem firchlichen und göttlichen Ruf, ins Reisepredigtamt einzutreten. In 1871 endlich gab er nach, wurde auf Probe in die Konferenz aufgenommen, bediente Matamoras und Bonn 3 Jahre, zog sich 1 Jahr, ge= schwächter Gesundheit wegen, vom aktiven Dienst zurück, wurde 1875 wieder auf Probe und 1877 als volles Mitglied der Konferenz aufgenommen und wirkte im Segen auf folgenden Feldern: Batesville 3 Jahre, Woodville 3 Jahre, New Knorville 2 Jahre, Clarington 3 Jahre, Galion 1 Jahre, Buenrus 3 Zahre, Marion Bezirk 3 Zahre. In den letzten drei Jahren war er viel leidend. Am 27. April 1896 ereilte ihn ein schwerer Unfall, der es ihm unmöglich machte, seinen Bezirk serner zu bedienen. Von seinem Krankenzimmer aus traf er die Vorkehrungen, daß die Gemeinden mit Predigtgottesdiensten versehen wurden. Im Serbst desselben Jahres wurde er auf die Liste der Dienstunfähigen gesetzt. Er hoffte, von seinen körverlichen Verletungen zu genesen und wieder zu Kräften zu kommen. Statt deisen ichwanden seine Aräfte immer mehr und den 7 Mai 1897 schied er im Frieden aus dieser Welt in Marion, D. Er zeichnete sich aus durch seine gewissenhafte und treue Pflichterfüllung. Als die Gewißheit seiner leiblichen Auflösung ihm zum Bewußtsein kam, schaute er völlig ergeben und rubig seinem Ende entgegen. Seine Witwe, Auguste Süneke,

mit der er 27 Jahre Freud und Leid des Chelebens teilte, lebt noch. Eine Tochter ist die Gattin von Nev. H. Bener, Mitglied unserer Konferenz.

### Georg Schwinn.

Zu Niederbeerbach, Hessen-Darmstadt, den 11. Juli 1833 geboren, in der Staatsfirche erzogen und konfirmiert, 1851 nach Amerika kommend, sich zuerst in Eleveland und dann in Toledo aufhaltend, wurde er an diesem Orte unter dem Einfluß des Methodismus gründlich erweckt und kam in diesem Zustande nach Indianapolis, wo er unter der Anleitung von G. A. Breunig den 22. Juni 1851 die Heilsgewißheit erlangte. Nach Toledo zurückkehrend, erfüllt mit feurigem Eifer für (Sott und Kirche, erteilte man ihm zuerst Ermahner- und dann Lokalpredigerlizenz. In die Cincinnati Konferenz 1856 aufgenommen, wirkte er an folgenden Orten: Riplen und West Unity 1 Jahr, Hoding Valley 1 Jahr, Zanesville und Newark 1 Jahr, Columbus 1 Jahr, Louisville, Madison Straße, 2 Jahre, Terre Haute 2 Jahre, Kendallville 3 Jahre, Detroit, Beaubien Straße, 3 Jahre, Toledo 3 Jahre, Columbus 3 Jahre, Alleghenn 1 Jahr, Nord-Dhio Distrikt 4 Jahre, Danton 2 Jahre, Wheeling 3 Jahre, Defiance 1 Jahre, Evansville, 1. Gemeinde, 5 Jahre und 2. Gemeinde 2 Jahre—im ganzen 41 Jahre. In 1895 wurde er leidend, jedoch erst drei Monate vor seinem Ende wurde sein Zustand bedenklich. Geduldig und klaglos ertrug er seine Leiden. Im lebendigen Glauben an seinen Erlöser wandelte er hinab in das Tal der Todesschatten. Friedvoll entschlummerte er in Jesu den 24. Juli 1897 zu Evansville, Ind., im Alter von 64 Jahren und 13 Tagen. In 1860 verband er sich ehelich mit Emilie Wilke und verlebte 37 Jahre mit ihr in glücklicher Ehe. Er war ein entschiedener Christ, ein solider Charafter, ein beredter Prediger, der mit heiliger Begeisterung das Evangelium predigte und vielen Menschen ein Kührer zur Sündenerlösung durch den Glauben an Jesum Christum wurde. In seinen letzteren Jahren stand er mit der Verwaltung des Diakonissenheims und Hospitals in Evansville in innigster Beziehung und war eine Zeit lang Präsident des Verwaltungs= rates.

#### Friedrich Cramer.

Geboren den 2. März 1842 zu Hasbergen, Oldenburg, wurde er in seiner Vaterstadt durch die Methodisten im 12. Lebensjahre erweckt, sand aber erst fünf Jahre später nach langem und oft heißem Ringen das Heil in Christo. Er war nun glücklich in Gott und sühlte einen mächtigen Trieb, andern dieses herrliche Heil nahe zu bringen. Er hatte während seiner zweizährigen Dienstzeit als Soldat schwere Prüsungen zu bestehen, blieb jedoch dem Herrn treu und erduldete um seinetwillen freudig Hohn und Spott. In 1866 mußte er wieder ins Heer einrücken, da der Krieg zwis

schen Preußen und Desterreich entbrannt war, und stand im Treffen bei Werberg und Würzburg, kam aber gesund und unverletzt zurück. bezog er die Missionsanstalt, damals noch in Bremen gelegen, um sich für das heilige Predigtamt vorzubereiten, wurde in die Deutsche Konferenz in 1869 aufgenommen und für Vaihingen, Württemberg, bestimmt. Als es aber zum Kriege kam zwischen Deutschland und Frankreich in 1870, mußte er zum zweitenmal ins Heer einrücken und zog mit demselben nach Met und dann weiter ins feindliche Land hinein. Unter Gottes gnädigem Schutz kam er mit den Siegern wohlbehalten in die Heimat zurück. Wieder in den Dienst des himmlischen Königs tretend, bediente er Dörtendorf (Sachsen-Weimar) 1871—74, Zwickau (Sachsen) 1874—77, Heilbronn 1877—78, Frankfurter Distrikt 1878—80, Heilbronner Distrikt 1880—84, Calm 1884—88. 1871 verehelichte er sich mit Friederike Beder und in 1888 wanderte er nach Amerika, wurde in unsere Konferenz aufgenommen und wirkte in Covington 1888—93, Cincinnati, Race Str., Den 18. Juli predigte er, ohne es zu ahnen, zum lettenmal. Den 22. Juli reiste er nach Pennington, Ind., um seinen erkrankten Sohn Wilhelm zu besuchen und zu pflegen, kam aber krank am 31. Juli zurück. Den nächsten Tag, Sonntag, konnte er nicht aufstehen, niemand ahnte jedoch Gefahr. Allein den 6. August 1897 entschlief er im Herrn, dem Tode ruhig und getrost mit den Worten: "Wie der Herr will!" entgegengehend. "Es ist so schön, es ist so schön!" sprach er mit erblassenden Lippen. Sein Alter brachte er auf 55 Jahre, 5 Monate und 4 Tage. Er führte ein gottieliges Leben, studierte fleißig, dachte selbständig, predigte belehrend und erbaulich, verrichtete seine Pastoralarbeit gewissenhaft, erzog seine Kinder erfolgreich für Gott und die Kirche. Zwei seiner Söhne, Albert F. und Friedrich Cramer, sind Mitglieder unserer Konferenz.

# Guftav Bertram.

An Lenchlingen, Preußen, den 17 Juni 1823 geboren, von chriftlischen Eltern gottesfürchtig erzogen, wurde er unter der Predigt des L. S. Vacoby gründlich erweckt und kam 1854 in diesem Zustande nach Amerika und fand bald nach seiner Ankunft den so ernstlich gesuchten Seelentrieden. Im Frühjahr 1855, nachdem er Lokalpredigertizenz erhalten hatte, wurde er als (Behilfe in Covington, Ky., angestellt, im Oktober desselben Jahres auf Probe in die Ohio Konferenz aufgenommen und bediente folgende Felder: 1855—56 Lansing, Frühjahr 1856 bis Herbst 1857 Lake Susperior, 1857—59 Tetroit, 1859—60 Port Huron, 1860—61 Grand Maspids, 1861—63 Ann Arbor, 1863—65 Lansing, 1865—68 Saginaw, 1868—69 Lansing, 1869—71 Cleveland, 1871—72 Lawrenceburg, 1872—73 Hamilton, 1873—75 Everett Straße, Cincinnati, 1875—78 Breckens

ridge Straße, Louisville, 1878—81 Henderson, 1881—84 Freeport, 1884 '—87 Goshen, 1887—89 Marine City. In 1859 verehelichte er sich mit Katharina Schmidt von Woodville, D. 1889 sah er sich genötigt, aus dem aktiven Dienst zu treten. Die Folgen der Strapazen im Reisepredigtamt der früheren Zahre machten sich im Alter bemerkbar. 1884 hatte er einen schweren Krantheitsanfall, von dem er sich nie völlig erholte. Er verbrachte die letzten 9 Lebensjahre in Ppsilanti, Mich. Die Wahl dieses Ortes zu seiner Wohnung beweist, wie das Teuer göttlicher Liebe noch glühte, ob= schon die physischen Kräfte ihren Dienst versagten. Es wohnten dort Deutsche, und er hoffte, unter ihnen etwas für den Herrn tun, vielleicht den Grund zu einer Gemeinde legen zu können. Allein seine Kräfte waren den ihm entgegentretenden Widerwärtigkeiten nicht mehr gewachsen. In den letten 4 Jahren litt er an einer zunehmenden (Bedankenschwäche und ein Schlag, zehn Tage vor seinem Ende, raubte ihm das Sprachvermögen fast völlig. Den 10. September 1898 schlug ihm die Stunde der Erlösung aus dem traurigen Zustand. Gewissenhafter in Amtspflichten und frömmer im Lebenswandel war wohl keiner als er.

### Wilhelm Geger.

Geboren zu Dirmstein in der Rheinpfalz den 22. November 1818, starb er den 28. August 1898 in Pomeron, D Die christliche Erziehung, der gründliche Unterricht in den Heilswahrheiten der Heiligen Schrift durch treue Lehrer und das Leben christlicher Eltern hildeten eine gute Grundlage für sein Christenleben. Im Dezember 1834 landete er in New Drei Jahre später zog er nach Meigs County, D., in die Nähe von Chester. Hier verehelichte er sich mit Susanna Elisabeth Ihle. In 1841 wurde er unter der Arbeit von H. Köneke zu Gott bekehrt, vereinigte sich mit unserer Kirche, wurde als Klafführer angestellt, und bald darauf erhielt er Ermahner- und später Lokalpredigerlizenz. In Elisabeth Priode, mit welcher er sich in 1848 verehelichte, ließ ihn der Herr eine andere treue Gehilfin finden nach dem Tode seiner ersten Gattin. 1849 in die Ohio Konferenz auf Probe aufgenommen, wirkte er an folgenden Orten. Woodville und Toledo 1849, Tiffin 1850, Delaware 1851, Clarington 1852— 54. In seinem 36. Lebensjahre, als er in Clarington, D., stationiert war, sah er sich durch ein Halsseiden gezwungen, aus dem aktiven Dienst zu tre-Obgleich er zu den Superannuierten zählte, predigte er das Evan= gelium oft an Stelle des Aufsichtspredigers. Seit 1891 hatte er seinen Wohnort in Pomeron, O. Er war eine leutselige und warmherzige Natur, dem Prediger der Gemeinde ein treuer Freund und eine kräftige Stütze. Mit Nat und Unterweifung ging er aus und ein in der Gemeinde. Die Mrankheit, die sein Ende herbeiführte, war ein Magenleiden und Altersschwäche. Auch in seiner Krankheit war er ergeben in den Willen Gottes.

### Eduard Areg.

Den 11. April 1844 zu Wildentaube, Fürstentum Reuß, geboren, gelangte er als 10jähriger Unabe zur Heilsgewißheit unter der Arbeit der Methodistenprediger und schloß sich unserer Kirche an. Die Liebe Christi trieb ihn, andere zu dem Sünderheiland zu führen. Unter dem Vorst. Neltesten wirkte er in Sachsen als reisender Lokalprediger von seinem 18. bis zum 25. Jahr und kam 1869 nach Amerika, wo er fortfuhr, Verjammlungen zu halten, so oft er dazu Gelegenheit fand. Er vermählte sich mit Auguste Künstler in 1870 und zog nach Wellsville, D., wo er sich der Runstgärtnerei widmete. Nachdem er 7 Zahre daselbst verlebt hatte, berief ihn der Stadtmissionsverein von Pittsburg zur Arbeit in dieser Stadt. Seinen Eiser und seine Begabung erkennend, rief ihn die Kirche Unter dem Vorst. Aeltesten wirkte er auf dem ins Reisepredigtamt. Batesville Bezirf 1885—86, wurde in 1886 auf Probe in die Konferenz aufgenommen und bediente Batesville bis 1890, dann Chillicothe 1890— 95, Tefiance 1895—99. Neberall arbeitete er mit Erfolg. Mräftig ge= baut, wähnte er sich allen Strapazen gewachsen und schonte sich in keiner Weise. Ein Anfall der (Brippe schwächte ihn dermaßen, daß er im vierten Jahr auf dem Defiance Bezirk monatelang zur Arbeit unfähig war, und wurde 1899 in die Neihen der Dienstunfähigen versett. Er hoffte, bald wieder gesund zu werden, obschon er ergeben war in Gottes Willen. Den 30 September 1899 erlöste der Herr ihn aus seinen Leiden, die namentlich in der letten Woche sehr schmerzhaft waren. Er brachte sein Alter auf 55 Sahre, 5 Monate und 19 Tage. Er war den Seinen ein sehr guter Batte und Bater, ein getreuer Anecht seines Herrn, ein gediegener Christ und ein beliebter Prediger.

# Heinrich J. Krill.

Imerifa fommend, wurde er unter der Arbeit von Konrad Gabn befehrt und ichloß sich der Kirche an, die auch bald seine Frömmigkeit und Gaben erkannte und ihn zum Ermahner und später als Lokalprediger lizenzierte. Vorst. Aelteiter Auhser sandte ihn als Gehilfsprediger nach Galion. Den 4. Mai 1856 verehelichte er sich mit Katharina Bernhart. Im Oktober 1856 wurde er als Probeprediger in die Kord-Ohio Konferenz aufgenommen und bediente solgende Bestellungen: Lansing 1856—57, Woodville 1857—59, Sandusky 1859—60, Ann Arbor 1860—61, Allegan 1861—63, Grand Rapids 1863—65, Marine City 1865—67, Edgerton 1867—69, Kendallville 1869—71, Lasanette 1871—71, Detroit, Zweite Gemeinde, 1871—76, Eleveland 1876—77, Sandusky 1887—80, Perrysburg 1880—82, Palestine 1882—81, Allegan 1881—88, Edzerton 1888

—89, Goshen 1889—90. Hier mußte er wegen körperlicher Schwäche aus dem aktiven Dienst treten und sich superannuieren lassen. Er hat 35½ Jahre im Dienste des Reiches Gottes gestanden, mit dem Pfund, das ihm der Herr gab, treulich gewuchert, manche Seele dem Herrn zusgesührt. Nachdem er sich in den Ruhestand versetzt hatte, wohnte er 4 Jahre in Edgerton und zog dann nach Toledo, wo er den Lebensabend verbrachte. In 1894 rührte ihn der Schlag und vom 4. April 1898 an war er völlig hilstos und auf die Pflege der Scinigen angewiesen. Kein Wort der Unzufriedenheit entstoh seinen Lippen. Sein Antlitz verklärte sich, wenn mit ihm gesungen und gebetet wurde. "Heim Knein!" waren die letzten Worte, die er furz vor seinem Ende sprach. Ten 10. November 1899 rief der Herr seinen müden Anecht zur ewigen Ruhe. Seine Witwe lebt noch in 1907 Eine Tochter ist die Gattin von Dr. Kupfer, Missionar in Central-China, eine andere die Gattin von Rev. J. W. Wait und ein Sohn Lokalprediger in Edgerton.

### Christian Logel.

Zu Hähnlein, Hessen-Darmstadt, den 16. Oftober 1822 geboren, fam er 1837 nach Amerika mit den Eltern, die sich auf einem 12 Meisen von Lawrenceburg, Ind., gelegenen Landgute niederließen, wo sie die Vioniere des deutschen Methodismus predigen hörten. Unter der Amtstätigkeit John Geners murde Christian zur persönlichen Heilserfahrung gebracht. Drei Tage und vier Nächte rang er um die Vergebung seiner Sünden, ehe er derselben gewiß wurde. Er vereinigte sich mit der Lawrenceburg Ge= meinde, die seine Begabung würdigte, indem sie ihn bald nacheinander zum Klaßführer, Sonntagschul-Superintendenten, Ermahner und Lokalprediger machte. In 1849 wurde er in die Ohio Konferenz aufgenommen und ihm folgende Bestellungen angewiesen: Newport 1 Zahr, Marietta 1 Jahr, Chillicothe 2 Jahre, Portsmouth 1 Jahr, Dayton 2 Jahre, Cincinnati, Race Straße, 2 Jahre, Columbus 2 Jahre, Chillicothe 2 Jahre, Waverly 1 Jahr, Marietta 3 Jahre. Er verlebte somit 17 Jahre im attiven Dienst und bewährte sich als ein treuer Arbeiter für Gott und die Kirche. In 1866 wurde er auf die Liste der Dienstunfähigen gesetzt, weil er körperlich leidend war. Zu seinem Wohnort wählte er Chillicothe und praktizierte daselbst als homöopathischer Arzt. Er war auch in dieser Stellung treu im Gebrauch der Gnadenmittel, erwies sich tätig in der Gemeinde und bekundete stets ein warmes Interesse für das Wohl seiner Kirche. Die Brightsche Rierenkrankheit warf ihn zuletzt aufs Schmerzenslager, das er fünf Monate hüten mußte. Sein Herr rief ihn von dem= selben zur ewigen Genesung in sein himmlisches Neich den 21. November 1899. Sein selbstgewählter Leichentext war 2 Kor. 5, 1. Mit Maria D. Kretzmeier trat er den 16. September 1846 in den Chestand; die Gattin starb ihm aber den 4. März 1895. Mit Susanna Hossmann schloß er ein zweites Chebündnis den 13. Dezember 1896.

# Wilhelm Borderding.

Geboren zu Groß-Varlingen, Hannover, den 4. Juni 1820, wanderte er in 1843 nach Amerika und machte Cincinnati zu seiner Heimat. Unter den kraftvollen Predigten Wilhelm Ahrens' wurde er aus seinem Sündenschlafe geweckt. Es dauerte aber einergeraume Zeit, bis er völlig mit der Welt zum endgültigen Bruch kam und das Heil in Christo im kindlichen Glauben ergriff. 11eber diese köstliche Erfahrung sagte er: "Endlich fand ich, was ich suchte, durch den Glauben nur allein. 17 August 1845 auf einer Lagerversammlung bei Cincinnati schenkte der Herr mir die Seelenruhe, indem er mir alle Schuld erließ, und dann war den ganzen Tag lang mein Freudengesang von Jesu, dem Heiland der Welt." Den 17. September 1846 verehelichte er sich mit Anna Riegen, einem der ersten Mitglieder unserer Kirche in Cincinnati. 1846 wurde ihm Ermahner- und 1847 Lokalpredigerlizenz erteilt. Wiederholt drang man in ihn sich dem Reisepredigtamt zu widmen. Nach 20jährigem Widerstande folgte er endlich dem göttlichen Rufe. Der Verewigte sagte am Lebensabend: "Gereut hat es uns nicht, daß wir es versuchten." Folgende Arbeitsfelder hat Br. Borcherding bedient: Hamilton und Mt. Healthy 1867, Detroit, 16. Straße, und Roseville 1868—70, Piqua und Sidney 1870—72, Pitts= burg, Roß Straße, 1872—74, Cleveland, Erie Straße, 1874—76, Cleveland, Lorain Straße, 1876—79. Am Ende dieser fünfjährigen Wirksamkeit in Cleveland nötigte ihn sein schwankender Gesundheitszustand, die Konserenz um eine superannuierte Stellung zu bitten. Er versuchte zu ruhen, konnte jedoch nicht. Er predigte jeden Sonntag einmal in einer Missionsgemeinde bis zum Jebruar 1880. Da wurde ihm die Aussicht über die Everett Gemeinde bis zur Konferenz übergeben. An der Konferenz trat er wieder in die Neihen der aktiven Prediger ein und bediente nachstehende Gemeinden: Chillicothe 1880—83, Fronton und Zion 1883— 86, Hamilton und Mt. Healthy (zum zweitenmal) 1886—88, Mt. Healthy allein 1888—90. Darnach trat er endgültig in den Ruhestand. Im letzten Lebensjahre schwanden seine Kräfte zusehends. Aber er hielt fest an scinen Erlöser im kindlichen Glauben. Er liebte Gottes Wort, die Kirche seiner Wahl, ihre Lehren, Gebräuche und Einrichtungen. Auf den starken Arm seines Erlösers gelehnt, wandelte er getrost hinab in das Tal der Todesschatten und durch dieses Tal hiniiber in das Reich der Seligen am 13. Mai 1900.

### Gustav Hermann Fiedler.

In Hohenleuben, Sachsen-Weimar, den 18. November 1837 geboren, verlor er die Mutter durch den Tod im 5. Lebensjahr und kam als 17jäh= riger Jüngling mit seinem Vater nach Amerika. Sie wählten St. Louis als Wohnort, wo der Vater bald darauf starb. Von St. Louis wanderte er nach Wheeling, W. Va., und wurde daselbst unter der Arbeit von E. F. Wunderlich bekehrt und in die Kirche aufgenommen. Zu diesem Gottesmanne fühlte er sich schon deswegen hingezogen, weil derselbe in seinem Elternhause in Deutschland gepredigt hatte. Glaubend, daß ihn Gott fürs Predigtamt bestimmt habe, bezog er das Wallace Kollegium, und nach beinahe dreijährigem Studium wurde er nach Prairie Creek, Minn., als Prediger gesandt und im nächsten Jahre nach Clear Water, Minn., bestimmt. In Berea hatte er sich den 16. Juni 1866 mit Anna Katharina Schröder vermählt. 1871 trat er in unsere Konferenz ein und bediente folgende Arbeitsfelder: Roseville 1871—73, Marine City 1873—75, Holt 1875-78, Edgerton 1878-80, Francisco 1880-83, Pomeron 1883-85, Marietta 1885—88, Baresville 1888—90. In 1890 wurde er durch scinen leidenden Zustand genötigt, in die Reihen der Dienstunfähigen zu Er zog mit seiner Familie nach Holt, Mich. Er litt jahrelang mehr oder weniger und dieses Leiden gipfelte zuletzt im Magenkrebs, der sich auch rasch entwickelte. Rur eine Woche etwa war er ans Krankenlager gefesselt und verschied im Frieden den 27 Mai 1900, sein Aster auf 62 Jahre, 6 Monate und 9 Tage bringend. In 1907 lebte die Gattin noch, die ihm eine treue Gehilfin in den 31 Jahren ihres bewegten Shelebens war und eine zahlreiche Familie erzogen hat. Seine irdische Hille ruht auf dem Friedhof zu Holt.

# Johann Valentin Jahrans.

Geboren den 6. Mai 1821 in Oberluststadt bei Germersheim, Rheinspfalz, erhielt er in der Dorfschule eine dürftige Elementarbildung, wurde jedoch von Kindheit auf zum Gebet angehalten, worüber er sagt: "Ich ersinnere mich der Zeit nicht, da ich ohne Gebet lebte. Ich lebte in einer Furcht Gottes, die mich äußerst unglücklich machte. Ich erkannte das Gute wohl, aber es fehlte mir die Kraft, es zu vollbringen. Ich suchte Frieden und Seelenruhe, doch da war kein Mensch, der mir den Weg zeigte." 1847 nach Amerika wandernd, machte er Cincinnati zu seiner neuen Heimat. In 1848 vereinigte er sich mit unserer Kirche und erlangte unter der Arbeit von I. Hahrenburg endlich den Herzensfrieden, nach dem er sich so lange gesehnt hatte. Bereits in demselben Jahre wurde er als Klaßführer angestellt, erhielt später Lokalpredigerlizenz und wurde 1853 in die Cincinnati Konfercuz als Probeprediger ausgenommen. Folgende Arbeitsseinunti Konfercuz als Probeprediger ausgenommen.

felder wurden ihm vom Viichofe angewiesen Bonn 1853—54, Malegan 1854—55, Sandusky City 1855—57, Lansing 1857—59, Grand Napids 1859—60, Marion 1860—61, Ann Arbor 1863—64, Allegan 1864—66, Clarington 1866—68. In 1868 nötigte ihn ein Halsleiden die Stellung eines Dienstunfähigen einzunehmen, in welcher er auch dis zu seinem Tode blieb, obschon er 1879—82 eine freie Gemeinde bediente und 1888—89 als Gehilfe auf dem Baverly und Greenfield Arbeitsselde half. In Portsmouth, D., verbrachte er den Lebensabend. In 1848 verehelichte er sich mit Anna Maria Sinn. Zwei Jahre vor seinem Ende erkrankte er an einem Gehirnleiden, unter dem seine Denkfräste allmählich schwanden. Den 1. September 1900 rührte ihn der Schlag und am nächsten Tage schied er aus diesem Leben im Alter von 79 Jahren, 3 Monaten und 26 Tagen.

### Friedrich Ruff.

In Obermutschelbach, Baden, den 2. September 1825 geboren, verlor er im 10. Lebensjahre die Estern, kam nach Amerika in 1846, wurde in New York unter einer Predigt von Adam Miller erweckt und fand nach längerem Suchen Frieden mit Gott in einer Klaßversammlung. Vom Missionsgeist beseelt, verteilte er Traftate, sud Fremde zu den Versamm= lungen, wurde nacheinander als Klaßführer, Ermahner und Lokalprediger beamtet und in 1855 in die Südost-Indiana Konferenz aufgenommen. Während seiner 32jährigen Amtstätigkeit wirkte er an folgenden Orten: Defiance 1855 –57, Auburn und Kendallville 1857—58, Kendallville **1858—60, Senmour 1860—62, Charlestown und Zeffersonville 1862—** 65, New Albany 1865--67, Louisville, Madison Straße, 1867 -70, Madison 1870—73, Mars 1873—76, Mt. Vernon 1876—79, Terre Haute 1879—81, Santa Claus 1881—81, Mt. Vernon (2. mal) 1881—87 Seine erste Lebensgefährtin sand er 1848 in Katharina D. Dolz, und als der Herr sie ihm nach 15jähriger Che nahm, wurde 1861 Elisabeth Peters ihm eine treue Gehilfin und seinen Kindern eine gute Mutter trat er aus den Reihen der Dienstfähigen und machte seine Heimat in Mt. Bernon, Ind., bis zu seinem seligen Heimgang, den 13. Januar 1901, nachdem er nur sechs Tage aus Rrankenbett gefesselt war. Nur 7 Tage vor seinem Ende war er noch einmal in der Kirche und entließ die Ver= sammlung mit Zegensspruch. Altersschwäche führte seinen Tod herbei. Er brachte sein Alter auf 75 Jahre, 4 Monate und 11 Tage. Louis Miller sagt: "Br Nuff war ein ernster, fleißiger und gewissenhafter Arbeiter im Weinberge des Herrn, praktisch und gründlich in seinen Predigten und treu in allen seinen Amtspilichten. Er hatte auf allen seinen Arbeitsseldern mehr oder weniger Erfolg, häufig 30 - 60 Befehrungen und Zuwachs an (Bliederzahl." Eine Tochter ist die (Battin von Nev. 3. 3. Bockstahler, Mitglied unierer Monferenz.

#### Otto Karl Klockfiem.

Bu Warren, Mecklenburg, den 12. Mai 1842 geboren, kam er mit den Eltern in 1854 nach Amerika und fand mit ihnen eine Heimat zu Laporte, Ind. In 1855 wurde er befehrt und schloß sich unter I. M. Mulfinger unserer Kirche an. Zur Verteidigung des Sternenbanners trat er im September 1861 als Freiwilliger in die 5. Indiana Batterie ein und diente dem Vaterlande so tren und tapfer, daß er im November 1864 als Sergeant ehrenvoll aus dem Heeresdienste verabschiedet wurde. Wallace Kollegium lag er dem Studium ob von 1865—66 und trat in den Cheftand mit Elijabeth Brandau von Brownhelm, D., den 25. Juni 1866, mit der er über 36 Jahre in glücklicher Che lebte. Er wurde auf Probe in die Konferenz im September 1873 aufgenommen und arbeitete an folgenden Orten: (3alion 1873—75), Canal Dover 1875—78, Delaware 1878—81, Baresville 1881—81, Pomeron 1881—87, Cleveland, St. **Baul**s, 1887—91, Bermillion 1891—94, (Salion 1891—99. der Konferenz im September 1899 wurde ihm Spencerville augewiesen, allein im November schon erfrankte er, wurde ins Bethesda-Hospital nach Cincinnati gebracht, genoß monatelang die beste Pilege und ärztliche Behandlung, ohne jedoch eine Besserung seines Zustandes zu sünden. Während er im Hospital frank lag, starb seine älteste Tochter Emma, ein Verlust, den man ihm längere Zeit verschweigen mußte. Da keine Genesung zu erhoffen war, nahmen die Seinen ihn zu sich nach Cleveland, D., wo er mit aufopfernder Liebe gepflegt wurde. Sein Zustand verschlimmerte sich stetig, bis der Herr ihn aus den Leiden dieser Zeit in die ewigen Freuden versetzte den 8. November 1902. Sein Alter brachte er auf 60 Zahre, 5 Monate und 26 Tage. L. Allinger sagte von ihm: "Br. K. war ein tiefgegründeter Chrift und ein erfolgreicher Prediger des Evangeliums, unter deffen Arbeit viele Seelen zu Gott bekehrt wurden. diger auf der Kanzel war er flar und eindringlich und in der Erfüllung seiner sonstigen Pflichten gewissenhaft."

# Karl Gustav Herzer.

Weboren den 31 August 1835 in Neustadt an der Orla, Sachsen-Weimar, kam er 1848 nach Amerika, fand in Tetroit die neue Heimat, wurde als 15jähriger Anabe der Vergebung seiner Sünden in Christo gewiß und vereinigte sich mit unserer Kirche. Er vermählte sich mit Maria Traudt im September 1858. Nachdem er unter dem Vorstehenden Aeltesten Canal Tover ein Jahr bedient hatte, wurde er 1858 als Probeprediger in die Nord-Ohio Konferenz aufgenommen und arbeitete an folgenden Orten: Galion 1858—59, Buchrus 1859—60, Mansfield 1860—62, Noseville 1862—65, Woodville 1865—67, Ann Arbor 1867—69, Grand

Rapids 1869—72, Allegan 1872—75, Detroit, Beaubien Straße, 1875— —78, Michigan Distrikt 1878—82, Marion 1882—85, New Albany 1885 -87, Semmour 1887-92, Nashville 1892-97, Jeffersonville 1897-99. Während der Konferenz in 1899 wurde er den Dienstunfähigen eingereiht, da er in seiner Gewissenhaftigkeit meinte, er könne keine volle Arbeit mehr tun. Er ließ sich in Grand Rapids nieder, hatte sich jedoch kaum eingerichtet, als der Vorst. Aelteste ihn bat, Montague und Muskegon zu bedienen. Nachdem er 9 Monate dieses Feld bereist hatte, ging er wieder nach Grand Rapids, um um der Ruhe zu pflegen. Allein nur wenige Wochen sollte sie ibm vergönnt sein. Denn von Cincinnati aus kam durch den Vorst. Neltesten der Ruf an ihn, die Spring Grove Ave. Gemeinde zu übernehmen. Er tat's und bediente dieselbe unter sehr kritischen Verhältnissen über zwei Jahre und bis zu seiner Erkrankung am Nervensieber, den 11. November 1902, an dem er den 8. Februar 1903 starb. Er brachte sein Alter auf 67 Jahre, 5 Monate und 8 Tage. Seine dreimonatlichen Leiden ertrug er in christlicher Geduld, und als die Stunde der Auflösung ichlug, schied er friedvoll aus diesem Leben. Er war ein getreuer Knecht seines Herrn, genoß die Liebe und Achtung der Gemeinden, an denen er stand, in hohem Maße, predigte das Evangelium in klarer und gewinnender Weise, zeichnete sich aus als Seelforger und war in seiner Familie ein teilnehmender (Satte und liebevoller Vater.

# Georg Berg.

In Altkirchen, Rheinbayern, den 25. Juli 1834 geboren, brachten ieine Eltern ihn 1836 nach Amerika und erzogen ihn in ihrer neuen Heimat in Lorain Co., D. Als Sjähriger Knabe weihte er sein Leben dem Herrn und wurde sich seines Heils in Christo bewußt. Als 1 ljähriger Anabe hielt er bereits religiöse Versammlungen, da er etwas für seinen Erlöser tun wollte. 1857 wurde er als Probeprediger in die Rord-Ohio Konferenz Er wirkte auf folgenden Feldern: Buchrus 1857—59, aufgenommen. Walion 1859—61, Pittsburg 1861—63, Cleveland 1863—66, Cleveland In 1867 mußte er eines Halsleidens wegen in die Weitseite 1866—67 Reihen der Dienstunfähigen treten und ließ sich auf einem Landgute bei Virmingham, Erie Co., D., nieder. Er hat in der Kirche zu Henrietta und in jener Wegend öfters gepredigt, namentlich wurde er oft und im weiten Umfreise als Leichenprediger von Englischen und Deutschen in Anspruch genommen. Später zog er nach Kairmount, Kan., und wohnte daselbst bis Dann ein wärmeres Klima suchend, zog er nach Sparks, (8a. Er erkrankte an einem Krebsleiden und kam etliche Monate vor seinem Ende nach Ranjas, um Heilung zu suchen, fand sie aber nicht. Im Sause seines Tochtermannes, des Br. Rudolph Neudeck, bei Bajehor, Man., schlug ihm

am 12. Dezember 1903 die Stunde der Erlösung aus seinen Leiden. In 1856 vermählte er sich mit Anna Nuhser, Tochter des Rev. N. Nuhser. Er war ein entschiedener Christ, ein eisrig wirkender Diener Jesu, ein ersfolgreicher Prediger, der gewöhnlich mit großem Gefühl und oft mit Träsnen predigte, stand in inniger Lebensgemeinschaft mit seinem Erlöser und konnte seinem Tode getrost entgegen blicken. Etliche Tage vor seinem Ende sagte er: "Bald werde ich auf den goldenen Straßen des neuen Jerusalems wandeln."

# John Haas.

Geboren in der Nähe von Evansville, Ind., den 8. Dezember 1837, fand er schon als Knabe die Vergebung seiner Sünden. Da sein Vater Reiseprediger war, kannte er von seinem 8. Jahre an das Wanderleben eines solchen Predigers. Trotdem gehorchte er dem Rufe der Kirche, bereiste 1860—61 die Brownton Mission in Minnesota, wurde 1861 auf Probe in die Minnesota Konferenz aufgenommen, bediente 1861—62 Chisaco Mission, 1862—63 St. Peter und New Ulm. Als Prediger dieses Feldes durchlebte er den blutigen Indianeraufstand in 1862, in dem namentlich New IIIm schwere Verluste an Menschenleben und Eigentum Er ehelichte Valeria Rait den 23. Dezember 1863 und wurde auf eigenes Verlangen nach der Südost-Indiana Konferenz versett, folgende Felder unserer Konferenz bedienend: Cannelton 1863—64, Boonville 1861 -66, Bradford 1866-69, Marietta 1869-70, Clarington 1870-72, Batesville 1872—75, Galion 1875—77, Cleveland 1877—78, Canal Dover 1878—80, Buchrus 1880—83, Spencerville 1883—86, Kendall= ville 1886—91. Um Ende seiner fünfjährigen Tätigkeit auf diesem Bezirke mußte er eines Halsleidens wegen aus dem aktiven Dienste treten. Er blieb in Kendallville wohnen. Den 14. Februar 1904 war er in Sonntagschule und Gottesdienst, nachdem er eine Reihe von Wochen durch eine schwere Erkältung das Haus hatte hüten müssen. Er sprach am Schluß der Predigt ein herzliches Gebet, das letzte Gebet im Hause Gottes, denn schon am folgenden Freitag morgen, den 19. Februar 1904, öffnete ihm der Herr die Türe ins ewige Leben. Am vorhergehenden Tag war er gefallen und der Arzt meinte, durch den Fall sei eine Ader gesprungen. Gott segnete seine Arbeit und gab ihm namentlich in Clarington, Buchrus und Canal Dover fruchtreiche Jahre. Er war ein loyaler Sohn der Kirche, der auch, nachdem er sich in den Ruhestand versetzt sah, Gottesdienste und Sonntagschule fleißig besuchte. Er genoß die Achtung der Bürger in Kendallville in solchem Maße, daß sie ihn neun Jahre mit dem Schatzmeisteramt betrauten.

### John S. Schneider.

Drei Meilen westlich von Galion, D., den 16. Juni 1835 geboren, erlangte er bereits im 11. Jahre das Zeugnis seiner Gotteskindschaft und vereinigte sich mit unserer Kirche. Sein Vaterhaus war Heimat der Pionierprediger. Es wehte in demselben ein warmer, christlicher und methodistischer Geist. Mit Mary Mutschler trat er 1858 in den Chestand. 1862 traten er, sein Bruder Heinrich, Ptediger H. Rehm und andere junge Brüder des Galion Bezirks als Verteidiger der Union ins Heer ein. Er diente drei Jahre und bewahrte inmitten des Schlachtgetümmels und Lagerlebens die Gemeinschaft mit seinem Erlöser. Gott führte ihn wohlerhalten wieder in die Heimat zurück. Im September 1866 wurde er in unsere Konferenz als Probeprediger und 1868 als volles Mitglied aufgenommen, folgende Bestellungen bedienend. Peninsula (unter Vorst. Aeltesten) 1865—66, Roseville 1866—68, Cleveland, St. Pauls Gemeinde, 1868—71, Buchrus 1871—74, Cleveland, St. Pauls Gemeinde (zum zweitenmal), 1874—76, Marion 1876—79, Columbus 1879—81, Nord-Ohio-Distrift 1881—85, Indianapolis, Erste Gemeinde, 1885 bis 1890, Newport 1890—92, Cincinnati-Diftrikt 1892—98, Toledo, Walnut Straße, 1898—1900, Segur Ave. 1900—04. Da seine erste Gat= tin starb, verehelichte er sich 1870 mit Elisabeth Schneider (geb. Berschberger). Seine lette Predigt hielt er am Karfreitag, den 1 April 1904, und entschlief in Jesu den 22. April 1904 nach langem Leiden und herben Schmerzen im Alter von 68 Jahren, 10 Monaten und 4 Tagen. Er war ein tatkräftiger Mann, ein beredter Prediger, ein umsichtiger Seelsorger, ein guter Gesellschafter, ein fröhlicher Christ und heiterer Mensch, ein erfolgreicher Arbeiter des Herrn. Schreiber dieses war 1871—73 sein Gehilfe auf dem Buchrus und Galion Feld. Wir hatten über 150 Bekehrungen und einen Mettogewinn an vollen Gliedern von 85 in den beiden Jahren. Etwa 120 hatten sich im ganzen jedoch angeschlossen. Schneider hat sich um die Lakeside Lagerversammlung besonders verdient gemacht, die er über ein Vierteljahrhundert leitete. Ich beziehe mich auf die deutsche Versammlung daselbst. Seine Schmerzen, durch Rheumatismus und eine Nierenkrankheit verursacht, trug er mit Geduld.

# Friedrich Wilhelm Niechenmeyer.

Geboren den 5. September 1824 auf dem Riegenberge, Lippe-Detmold, in den Glaubenslehren der reformierten Kirche unterrichtet, das Handwerk eines Hufschmieds erlernend und als Handwerksbursche umherziehend, wurde er mit den Pietisten bekannt. Durch sie kam er zu der Ueberzeugung, daß er ein anderes Leben sühren müsse, wenn er selig werden wolle, wozu er sich jedoch damals nicht entschließen konnte. 1846

nach Amerika wandernd, ließ er sich in Indianapolis nieder. Hier traf er mit dem ersten Methodistenprediger zusammen. Es war Louis Rip= pert, der ihm einen Traktat gab und zu seinen Versammlungen ihn einlud. Den 7 März 1849 schloß er das Chebündnis mit Elisabeth Hepp, welche den 9. Zuli 1858 starb, ihm drei unmündige Kinder hinterlassend. Den 30. Juni 1859 trat er mit Maria P. Tölle in die Ghe. Unter der Arbeit von 3. H. Barth erlangte er die Vergebung seiner Sünden den 5. Mai 1851 während der Teier des Abendmahles und nachdem er sie lang und ernstlich gesucht hatte. Im Juli 1852 als Ermahner und im November 1856 als Lokalprediger lizenziert, wurde er 1857 als Probeprediger in die Südost Indiana Konferenz aufgenommen und wirfte während seiner Wjährigen Tätigkeit an folgenden Orten: Cannelton 1857 bis 1858, Terre Haute und Poland 1858 60, Mt. Vernon 1860—62, Boonville 1862-61, Cannelton 1864-66, Senmonr 1866-68, Lafanette 1868- 71, Cincinnati, Everett Straße, 1871-72, Chillicothe 1872 bis 1874, Marietta 1874—77, Clarington 1877—80, Vittsburg, Roß Straße, 1880--83, Galion 1883 86, Portsmouth 1886-88, Greenville 1888—93, Batesville 1893—97 Im Herbst 1897 nötigten des Alters Beschwerden ihn, in den Ruhestand zu treten. Er verbrachte den Lebensabend in Batesville, Ind., und war fleißig im Gebrauch der Gnadenmittel, da die Religion ihm großen (Benuß und Freude gewährte. Ein Nierenleiden und Schlaganfall führten sein Ende herbei und den 11. November 1904, im Alter von 80 Jahren, 2 Monaten und 6 Tagen, ging er in die himmlische Sabbatruhe ein. Die müde Hille ruht auf dem Friedhofe zu Lafanette, Ind. Er war ein getreuer Unecht des Herrn und der Kirche. Sein Gedächtnis bleibt im Segen.

# Friedrich Albert Hoff.

Den 2. Dezember 1828 in Eberschütz, Kurhessen, geboren, kam er im 19. Lebenssähre nach Amerika und ließ sich zu Poland, Ind., nieder. Den 10. August 1854 verehelichte er sich mit Katharina M. Sonnenseld, mit welcher er über 50 Jahre glücklich lebte. Unter der Arbeit von E. Muth wurde er zur Seilsersahrung gebracht und vereinigte sich mit unsierer Kirche den 16. März 1851. Seiner Frömmigkeit, Begabung und Tätigkeit wegen wurde er zuerst als Ermahner, hernach als Lokalpredisger bevollmächtigt. In 1855 wurde er als Probeprediger in die Südost Indiana Konferenz aufgenommen und bediente während seines 29jährisgen aktiven Dienstes folgende Bestellungen: Pennsulvanienburg 1855 bis 1856, Brookville 1856—58, Louisville 1858—59, Madison 1859 bis 1861, Fort Wanne 1861—63, Bradford 1863—66, Cannelton 1866 bis 1869, Mt. Vernon 1869—72, Golconda 1872—75, Boonville 1875 bis

1878, Santa Claus 1878—81, Jeffersonville 1881—83, Boonville (zum zweitenmal) 1883—81. Geschwächter Gesundheit wegen mußte er im Herbst 1884 aus dem aktiven Dienst treten und betrieb ekliche Jahre ein Geschäft zu Boonville, zog dann auf ein Landgut bei Santa Claus., Den 29. Tezember 1904 erkrankte er und den 12. Januar 1905 rief ihn der Herr in die ewige Peimat. Während seiner kurzen, aber schmerzensreischen Krankheit ertrug er mit großer Geduld und Ergebung seine Leiden. Seine letzte Predigt hielt er Sonntag, den 11. Dezember 1904, über 1 Mose 15, 1. Er predigte klar, frisch und erbaulich. Ernst, gewissens hait und furchtlos verrichtete er das Amt eines evangelischen Predigers. Gott gab ihm auch manche Seele zum Lohne seiner treuen Arbeit. In seinen letzten Stunden beglückte dieser Gedanke ihn oft. Un ihm, nachsem er als superannuierter Prediger sich niederließ, hatte der jeweilige Aufsichtsprediger einen wahren Freund und Ratgeber. Sein Alter brachte er auf 76 Jahre, 1 Monat und 10 Tage.

#### Andreas Mayer.

Den 1. März 1826 in Schwennigen, Württemberg, geboren, von frommen Eltern erzogen und von einem gottesfürchtigen Pfarrer in den Heilslehren unterrichtet, gelangte er schon in Deutschland zur Seilsge-In 1853 nach Amerika wandernd, schloß er sich 1854 der Gemeinde in Detroit, Mich., an, verehelichte sich mit Anna Gertrud Blankert den 29. März 1857, wurde als Lokalprediger lizenziert und bediente unter dem Vorst. Aeltesten P. F. Schneider die neue Monroe Mission vom Februar bis September 1857, wurde als Probepresiger alsdann in die Nord Dhio Konferenz aufgenommen und bedieute nachstehende Arbeitsfelder: Sandusky City 1857—59, Ann Arbor 1859—60, Port Huron 1860-61, Marine City 1861-62, Saginaw 1862-65, Lanfing 1865—67, Woodville 1867—70, Detroit, 16. Straße, 1870—71, Rendallville 1871—74, Defiance 1874—75, Allegan 1875—77, Delhi 1877 bis 1880, Roseville 1880—83, Montague 1883—86, Bay City 1886 bis 1888, Caseville 1888—92, Dewitt 1892—96. Im Herbst 1896, nach 40jähriger Amtstätigkeit, mußte er seines Alters wegen sich in den Ruhe-Er verbrachte seinen Lebensabend in Holt, Mich., und stand begeben. wurde auch im Ruhestand der Gemeinde daselbst zum Segen, indem er immer freudig und nach Kräften mitwirkte am Aufbau des Werkes Got= Er hatte sich eines außerordentlichen Maßes der Gesundheit während seines Lebens erfreut. Etliche Monate vor seinem Ende aber schwanden seine Kräfte rasch dahin. Furchtlos, des ewigen Lebens gewiß, wandelte er an der Hand seines Erlösers hinab ins Tal der Todesschatten. Er entichlief friedvoll im Herrn den 8. März 1905. (Sott gab ihm viele

Seelen zum Lohn. Er war eine durchaus redliche und treue Seele. Er zeichnete sich durch unerschütterliches Gottvertrauen, ein heiteres Gemüt und als angenehmer Gesellschafter, demütiger Christ, treuer Seelsorger und liebevoller Familienvater aus. Sein Sohn, R. F. Mayer, ist Mitzglied der Nord Ohio Konferenz.

### Beter B. Beder.

Geboren zu Lancaster, Pa., den 9. Januar 1820, wurde er in seinem 11. Lebensjahre seines Heils in Christo gewiß. Bei der Arbeit auf dem Felde wurde er eines Tages vom Geiste Gottes mächtig ergriffen, nachdem er in den Gottesdiensten der Evangelischen Gemeinschaft die ern= sten Weckruse vernommen hatte. Er kniete neben einen Baumstumpf nieder und fand im heißen Gebetskampf Frieden für seine Seele. Mit der Evangelischen Gemeinde sich vereinigend, begann er bereits mit 18 Jahren das Evangelium zu predigen. In seinem 16. Jahre zog er mit den Eltern nach Tiffin, D., wo sie sich auf einem Landgut niederließen. glied der Methodistenkirche werdend, trat er in ihr deutsches Predigtamt, indem er zuerst Mitalied der Ohio Konferenz wurde, die seine Ordina= tion in der Evangelischen Gemeinschaft anerkannte, und in 1852 Mitglied der Südost Indiana Konferenz. Er bediente folgende Bestellum= gen: Newport 1848—49, Angola (Ind.) 1849—51, Defiance 1851 bis 1853, Lafanette 1853—54, Terre Haute 1854—56, Louisville Mission 1856—58, Clay Straße 1858—60, Auburn 1860—61. 1861 mußte er aus dem aktiven Dienste treten, da durch eine Halsverletzung seine Stimme dermaßen angegriffen wurde, daß er nur mit großer Mühe predigen konnte. Er ließ sich in Germantown, D., nieder, betrieb vier Jahre ein Glenwarengeschäft und verlegte sich dann auf den Landbau. Mit Elisabeth Zeller verehelichte er sich in 1841. in 1861 und 1862 trat er mit Judia Borger in den Chestand. Von Gestalt war er stattlich und hatte ein äußerst gewinnendes Wesen. In den letteren Jahren war sein Gedächtnis sehr geschwächt. Er folgte seines Herrn Ruf zur ewigen Ruhe den 10. April 1905, im Alter von 85 Jahren, 3 Monaten und 1 Tag.

# Franz Anton Hamp.

Bu Krumbach Hürben im bairischen Schwabenland den 1. August 1854 geboren, aus einer begüterten Familie stammend, wurde er von frühester Kindheit an in der römisch-katholischen Religion streng erzogen, weihte sich jedoch nicht dem Priesterstande, wie es die Eltern wünschten. Als 22jähriger Jüngling nach Amerika wandernd, schlug ihm in Forestville, Mich., wo er sich niederließ, die Stunde des Heils. Durch Rev.

John Orth von der Evangelischen Gemeinschaft wurde er zu Christo gebracht. Dem Ruse Wottes und der Rirche folgend, widmete er sich dem Dienst am Evangelinm. Zwei Jahre wirfte er als Prediger in der Evangelischen Gemeinschaft. Zur Bischöflichen Methodistenkirche übertretend, studierte er mehrere Zahre Theologie im Wallace Kollegium zu Berea. Unter dem Vorst. Aeltesten bediente er als Hilfsprediger Ban City und Edweiz 1879 80, Auburn 1880 –81. Im September 1881 auf Probe in die Monferenz aufgenommen, wirfte er in folgenden (Vemeinden: Montogue und White Hall 1881—83, Lawrenceburg 1883—86, Fronton und Zion 1886 90, Cincinnati, Race Straße, 1890-93, Terre Haute 1893 bis 1897 Indianapolis. Erste Gemeinde, 1897 - 1901. Im 7 Jahr an dieser (Semeinde erfrankte er und mußte eine juperanmuserte Stellung im September 1904 einnehmen. Den 1 August 1880 frat er mit Maria 7. Mraniet in den Cheftand, die ihm eine treue (Behilfin in den 25 3ahren ihres Chelebens war. Für die geistige und religiöse Erziehung sei= ner kinder trug er unermiidlich Sorge. Anderthalb Jahr hat er fast unbeidreiblich gelitten und unterzog sich einer Operation am 22. Februar 1905, die aber keine Besserung seines Zustandes bewirkte. Die herrliche (Sottesgnade erwies sich jedoch auch in seiner schmerzensreichen Lage all= genugiam. Gottergeben harrte er seinem Ende entgegen. Pfingstsonn= tag, den 11 Juni 1905, schlug ihm die Stunde der Erlösung im Alter von 50 Jahren, 10 Monaten und 10 Tagen. Ein treuer und rastloser Arbeiter, ichenfte ihm Gott wiederholt umfassende Erweckungszeiten. Neberall gewann er Menschen für Christum und die Kirche. Neberall war er ein begeisterter Pileger des Wesangs und der Minsik. In der Weichichte war er sehr belesen und schöpfte mit Vorliebe aus dieser Quelle für die Erläuterung der verfündigten Wahrheiten.

# Andreas Gräßle.

Zu Eltmandingen, Baden, den 3. Juli 1835 geboren, kam er mit seisnen Eltern als fünfjähriger Anabe nach Amerika. Auf einem Landaut in der Nähe von Marion, D., wurde er erzogen und kand den Seiland als läjähriger Anabe. Sich mit unserer Airche vereinigend, trat er mit 21 Jahren ins Predigtamt. Unter dem Borst. Aeltesten bediente er den Sidnen und New Anoxville Bezirk von 1856–57. Im September 1857 wurde er als Probeprediger in die Cincinnati Konferenz aufgenommen und wirkte wie folgt: Newark 1857—58, Bonn 1858—59, Inruace 1859–60. Clarington 1860–61. Im Serbst 1861 machte er sich seizhaut, um dem Nuse des Baterlandes zu den Bassen Folge zu leisten. Im Unionsheere war er nicht nur ein mutiger Baterlandsverteidiger, sons dern auch ein kreuer Zeuge sür seinen Erlöser. Er hotte oft Gelegenheit,

das teure Evangelium zu predigen. Namentlich tat er dieses in Nashville, Tenn., so lange sein Regiment in jener Umgebung operierte, indem er der hirtenlosen deutschen Methodistengemeinde fleißig am Worte diente. Wohlbehalten kehrte er am Schlisse des Arieges wieder in die Heimat und zu seiner Familie zurück. Im September 1866 wurde er als Aeltefter wieder in die Konferenz aufgenommen und bediente darnach folgende Felder: Furnace 1867—69, Baresville 1869—71, Pomeron 1871 bis 1873, Danton 1873—75, Louisville, Clan Straße, 1875—78, Jefferjonville 1878—81, Huntingburg 1881—81, Santa Claus 1884—87, Nashville 1887--92, Seymour 1892 -97, Lafayette 1897-1901, Batesville 1901—03. Wegen zunehmender Schwäche trat er im September 1903 aus dem aftinen Dienst und ließ sich in Seymour nieder 8 Februar 1904 starb nach langer Leidenszeit seine Gattin, Maria Anna (Bräßle (geb. Sitterle), mit der er am 9. Februar 1858 in den Chestand getreten war. Den 3. Zannar 1906 folgte er ihr in die himmlische Hei= mat, im Alter von 70 Jahren und 6 Monaten. In seinem Charafter und Lebenswandel ehrte er seinen Herrn und Heiland. Auf der Ranzel war er immer flar und interessant, im Verkehr mit den Menschen äußerst leutselig, in seiner Nähe fühlte man sich wohl.

#### David Dobbrick.

Den 15. August 1862 in Klösterschen, Westpreußen, geboren, kam er als Jüngling nach Amerika, ließ sich in Detroit nieder, wurde unter der Arbeit von C. Treuschel zur Seilsersahrung geführt und schloß sich unserer Kirche an. Den inneren Gottesruf zum Predigtamt vernehmend, bezog er das Wallace Kollegium und widmete sich drei Zahre dem vorbereitenden Studium. 1888 als Probeprediger in die Konferenz aufgenommen, wirkte er auf folgenden Bestellungen: Kendallville und Auburn 1888—91, Galion 1891—94, Kendallville und Auburn (zum zweiten= mal) 1894—97, Marine City 1897—99, Defiance 1899—1903, Holt 1903—05, Ban City 1905—06. Im zweiten Jahre seines Predigtamtes verehelichte er sich mit Emma Schelter. Sonntag, den 14. März 1906, hielt er seine lette Predigt, muß sich aber erkältet haben, denn am sol= genden Tag stellten sich Fieber und heftige Schmerzen ein. Er erkrankte an der Lungenentzündung und erlitt große Schmerzen, trug dieselben je= doch mit christlicher Geduld und war völlig in Gottes Willen ergeben. Noch in den letzten Stunden beschäftigte er sich mit Gottes Wort und sang Lieder wie: "Jesus, Heiland meiner Scele", und "Fels des Heils, geöffnet mir" Sein setztes Zengnis, für Amtsbrüder und Freunde bestimmt, lautete: "Sage ihnen, es ist Sonnenschein in meinem Herzen; ich habe Frieden und weiß, der Herr wird alles wohl machen." Im Alter von 43 Jahren, 7 Monaten und 5 Tagen entschlief er in dem Herrn den

20. März 1906 in Bay City, Mich. Er hatte ein heiteres Gemüt, welsches ihm in der Scelsorge sehr zu statten kam. Das Wort verkündigte er mit heiliger Begeisterung. Wie in einer Vorratskammer hatte er in seisnem Gedächtnis einen reichen Schatz von Bibelstellen und Liedern aufsgespeichert, die er geschickt in seine Predigten verwob. Fleißig, treu und erfolgreich hat er das Amt eines evangelischen Predigers verwaltet.

# Matthias Georg.

Zu Elgendorf, Nassau, den 27 Januar 1831 geboren, verlor er im 6. Lebensjahre Vater und Mutter durch den Tod, wurde von Verwandten erzogen, die ihn in der Dorfschule der römisch-katholischen Kirche tüchtig schulten. So gewann er diese Kirche und ihren Kultus sehr lieb. Namentlich machte die Firmelung auf sein empfängliches Herz einen bis ins Alter unvergestichen Eindruck. In seinem 72. Lebensjahre bezeugte er "Hätte ich damals die nötige Belehrung und Anleitung gehabt, wäre ich, wie ich jetzt bestimmt glaube, am Tage meiner ersten Kom= munion in der katholischen Kirche zu Gott bekehrt worden." Da es jedoch daran fehlte, schwanden allmählich die Eindrücke, geriet er in die Gottentfremdung. In 1855 wanderte er nach Amerika und kam nach Mars Township, Ind., in seiner Suche nach Beschäftigung. kam er mit deutschen Methodisten in Berührung, besuchte ihre Versamm= lungen und wurde auf einer Lagerversammlung zu Mt. Vernon bekehrt. Er jolgte dem Rufe der Kirche und wurde 1864 in unsere Konferenz aufgenommen, folgende Bestellungen bedienend: Goshen 1864-66, Boonville 1866—69, Santa Claus 1869—72, Bradford 1872—75, Seymour 1875—78, Batesville 1878—81, Madison 1881—84, Chillicothe 1884—87, Indianapolis, Zweite Gemeinde, 1887—92, Terre Haute 1892—93, Ironton 1893--95, Indianapolis, Dritte Gemeinde, 1895 bis 1899. Im September nahm er eine superannuierte Stellung, machte seine Seimat in Indianapolis, bediente aber von dort aus unter dem Vorst. Aeltesten New Valestine 3 Jahre, Greenville und Vigua 6 Monate, Dritte Gemeinde in Indianapolis dritthalb Jahre und bis zu seinem am 22. März 1906 erfolgten Tod. Am Sonntag vor seinem Heimgange predigte er noch zweimal. Ein langes, schmerzensreiches Siechbett wurde ihm eripart. Innerhalb 21 Stunden nach seiner Erfrankung ging er zur ewigen Ruhe ein. Manche Garbe durfte er für den Herrn der Ernte einsammeln durch seine gewissenhafte und treue Arbeit. Seine Predigten waren immer wohldurchdacht, klar, evangelisch und mit Wärme vorgetragen. Zeine (Battin, mit der er 40 Zahre glücklich lebte, hat ihn überlebt.

### Charles Bozenhard.

Zu Spaichingen, Württemberg, den 27. Oktober 1827 das Licht der Welt erblickend, kam er im 11. Jahre in eine Kinderanstalt zu Reutlingen, von Pastor Gustav Werner gestiftet. Unter Fräusein Hofacker, der Hauptleiterin dieser Anstalt, wurden tiefe Eindrücke auf den Knaben ge-Nach seiner Konfirmation kam er zu einem Blechschmied in die Lehre, nach bestandener Lehrzeit etliche Jahre in Stuttgart und Exlingen arbeitend. 1850 nach Amerika wandernd, kam er nach Buffalo, R. Y., wosclbst eine früher in die neue Welt gekommene Schwester wohnte. Da er aber ihre Adresse nicht hatte, wußte er sie, eine zur Zeit ledige Person, nicht zu finden. Seine Geldmittel waren völlig erschöpft, mehrere Tage hatte er bereits nichts gegessen, da fand ihn durch göttliche Fügung der deutsche Methodistenprediger Häfner, nahm ihn in sein Haus und brachte ihn mit der Schwester zusammen, die zur Gemeinde gehörte und gerade als Nähterin in der Predigerfamilie beschäftigt war. Unter den Ein= fluß der deutschen Methodisten gestellt, wurde er bald darauf bekehrt. Den 27 Juni 1852 verehelichte er sich mit Salome Sohn und zog nach Nochester, N. N. Als Prediger lizenziert, wurde er in die New York Ronferenz als Probeprediger in 1854 aufgenommen und bediente: Morrisania (N. N.) 1854—56, Alleghenn City 1856—57, Birmingham 1857 bis 1859, Cleveland 1859-—61, Cleveland, Westseite, 1861—63, Galion 1863—65, Columbus 1865—67, Pittsburg 1867—69, Chillicothe 1869 bis 1870, Louisville, Clay Straße, 1870—73, Evansville 1873—76, Indianapolis 1876—78, Dayton 1878—81, Toledo, Segur Ave., 1881 bis 1884, Lafanette 1884—87, Greenville 1887—88, Portsmouth 1888 bis 1892, Hamilton 1892—94, Alleghenn City 1894—96. trat er aus dem aktiven Dienst und ließ sich in Dayton, D., nieder. Nur zwei Monate nach dem Heimgang seiner Gattin erfolgte sein eigener Tod, nämlich den 23. April 1906, im Alter von 78 Jahren, 5 Monaten und 26 Tagen. Er verwandte viel Arbeit auf die Vorbereitung seiner Predigten und hielt sie mit glühender Begeisterung. Er war mächtig im Gebet und vornehmlich ein Erweckungsprediger. Durch seine Arbeit wurden viele Menschen bekehrt.

# John Konrad Egly.

Den 17 September 1831 in Kirch-Brombach, Hossen-Darmstadt, geboren, kam er 1850 nach Amerika, wohnte 15 Jahre zu Lancaster, Pa., zog dann nach Ann Arbor, Mich., verehelichte sich den 14. Juni 1860 mit Luise Wettig, gelangte zur Heilsgewißheit durch die Evangelische Gemeinschaft um dieselbe Zeit und vereinigte sich mit dieser Benennung. Als er nach Ann Arbor kam, schloß er sich unserer Kirche an, wurde als Pre-

diger im September 1866 lizenziert und bereiste unter dem Borst. Aeltesten Heitmener den Edgerton Bezirk 1866 67. Er wurde 1867 als Probeprediger in die Konferenz aufgenommen und wirkte an folgenden Orten: Marine City 1867 -70, Toledo, Segur Avenue, 1870 -73, Mas rion 1873- 76, Pittsburg und Südseite 1876 -77, Galion und Mausfield 1877- 79, New Anorville und Spencerville 1879 -81, Columbus 1881--84. Tanton 1884--87, Marion (zmm zweitenmal) 1887--91, Wheeling 1891—92. 1892 trat er aus den Reihen der aftiven Prediger und ließ sich auf einem Landgut bei Spencerville, D., nieder und verbrachte daselbst die legten Lebensjahre. Er bestrebte sich allezeit, ein gott= gefälliges Leben zu führen. Seinem Prediger, Br. Werner, sagte er während seiner letten Arankheit, daß er sich aufs neue dem Herrn geweiht habe. Es war dieses furz vor seinem Heimgange. Er hatte seine Bereitschaft getroffen und harrte auf die Stunde seiner Ablösung aus den Leiden dieser Zeit. Den 9. November 1906 ging er zur Ruhe des Volkes Gottes ein. Er war ein guter Arbeiter im Dienste Gottes und der Kirche, predigte mit heiligem Ernst die Heilsbotschaft, übte Pastoral= pilege der ihm anvertrauten Seelen und gewann manchen irrenden Menschen für den Erlöser und sein Reich. Er brachte sein Alter auf 75 Zahre, 1 Monat und 22 Tage.

# John Konrad Gommel.

In Schwieberdingen, Württemberg, den 9 Februar 1842 das Licht der Welt erblickend, wanderte er 1861 nach Amerika, gelangte zur Seils= gewißbeit zu Batesville, Ind., im August 1862 und wurde Mitglied unserer Rirche. Den Chebund schloß er mit Luise Arnold am 23. August 1863 und da der Herr sie ihm nach etwa 15jähriger Che nahm, ver= mählte er sich mit Karolina Barth im November 1878. Als Lokalpre= diger sizenziert, wurde er 1873 als Probeprediger in die Konferenz aufgenommen und bediente folgende Bestellungen: Perrysburg 1873-74, Edgerton 1871 77, Rojeville 1877 80, Allegan 1889 82, Rendall= ville und Auburn 1882 85, Woodville 1885 89, Delhi 1889 -93, Defiance 1893-95, Epencerville 1895-99, Valion 1899 1905, Cleveland, St. Pauls Rirche, 1905 - 07. Im Sommer 1906 erfrankte er an einem Leiden, das allmählich seine Denkkraft untergrub und ihn hilflos machte, was die Seinen und alle Freunde schmerzlich berührte. Seine Erlösungsstunde schlug den 12. Februar 1907, im Alter von 65 Zahren und 3 Tagen, und nachdem er der Kirche und (Sott als Heilsbote 33 Jahre gedient hatte. Er war ein interessanter und besehrender Prediger, der gern in der Bildersprache redete und nicht selten seine Themen aus den jeweiligen Zeitereignissen ichöpfte. Er führte ein (Bebetsleben, war um= sichtig in der Seeliorge, förderte das geistliche Leben der ihm anvertranten Gemeinden und hatte nicht selten frästige Erweckungszeiten. Die

letzte Botschaft, die er von heiliger Stätte verfündigte, scheint im Lichte der nachfolgenden Ereignisse prophetisch, denn es war das Schriftwort: "Darum macht euch auf, ihr müsset davon, ihr sollt hier nicht bleiben." Er hatte ein einnehmendes und daher gewinnendes Wesen. Den Seinen war er ein liebevoller Gatte und Vater. Seine sterblichen Reste wurden auf dem Friedhose zu (Valion, O., beigesetzt.

### John Schneider.

Geboren in Hohenfolms, Preußen, den 3. Januar 1817, wanderte er als 17jähriger Jüngling nach Amerika und fand in der Nähe von Galion, D., eine neue Heimat. Mit Karolina Scheller schloß er das Chebündnis den 13. März 1838. In der drei Meilen von Galion gelege= nen Zoarsfirche suchte und fand er in 1846 die Heilsgewißheit in Christo. Neun Jahre später vernahm er den Muf ins Predigtamt, reiste ein Jahr unter dem Vorst. Aeltesten und wurde 1856 als Probeprediger in die Südost Indiana Ronferenz aufgenommen, nachstehende Bestellungen bedienend: Auburn 1855 57, Defiance 1857—59, Fort Wanne 1859 bis 1861, Indianapolis 1861—62, Batesville 1862—63, Louisville Distrift 1863-67, New Albany 1867-70, Chillicothe und Greenfield 1870-72, Portsmouth 1872—71, Toledo, Segur Avenue, 1874—76, Francisco 1876—79, Goshen 1879—82, Bay City 1882—83, Delaware 1883—86, Jeffersonville 1886—89. In 1889 trat er aus dem aktiven Dienst, da ihm derselbe infolge der zunehmenden Altersgebrechen zu schwer gewor-Während er Jeffersonville bediente, gestel es Gott, seine Lebensgefährtin, die etwa 50 Jahre des Lebens Leid und Freud redlich mit ihm geteilt hatte, von seiner Seite zu nehmen. So setzte der alte Gottes= pilger einsam seine Reise noch 18 Jahre durch diese Welt fort. Mit glühendem Eifer hatte er des Herrn Werk betrieben, daher wurde ihm das Leben eines dienstunfähigen Predigers zur schweren Prüfungszeit. schrieb: "D, wie sonderbar ist es, zu wollen und nicht zu können! Doch die Freude am Herrn ist meine Stärke. Der innige Umgang mit mei= nem Seiland versüßt mir das Leiden dieser Zeit. Miide und matt von der irdischen Pilgerreise, preise ich den Herrn für die Hoffnung des ewi= gen Lebens. Bald werde ich in volle Verbindung aufgenommen in die triumphierende Kirche droben." Diese Aufnahme ins ewige Leben geschah den 27 Februar 1907, nachdem er ein Alter von 89 Jahren, 11 Monaten und 14 Tagen erreicht hatte. Die müde Leibeshülle fand auf dem Friedhofe bei Zeffersonville, Ind., eine Ruhestätte. Er war ein positiver, willenskräftiger Charakter. Furchtlos tat er seine Pflicht. Predigten waren gedankenreich, flar und packend. Schonungslos strafte er die Sünde, fräftig verteidigte er die Sache seines Gottes und hielt unwandelbar fest an den altmethodistischen (Kebräuchen.

# Gemeinden.

# Cincinnati Distrikt.

# Batesville, Ind.

Schon ums Jahr 1845 kamen die ersten deutschen Methodistens prediger in diese Gegend, um ihre Landsleute in ihren Heimaten aufzusichen und für sie zu predigen. Bald wurde in der Nähe von Batesville

eine Klasse gegründet, zu der etwa vier Familien gehörten. Die Bestellung wurde dem Laughern Bezirk eingereiht. Alle drei oder vier Wochen kam der Prediger. Somit wurden die Versammlungen bon einem Ermahner geleitet. Im Jahre 1856 wird zum erstenmal die Sonntagschule erwähnt mit 2 Lehrern und 12 Schülern. Bis zum Jahre 1871 hielt die Gemeinde ihre Versammlungen in Privathäusern oder im Schulhaus. Dann wurde beschlossen, eine Kirche zu bauen. Dieses Gebäude wurde benützt bis zum Sahre 1889. Dann wurde ein besser gelegener Bauplat gekauft und darauf das Gotteshaus errichtet, das heute



Batesville, Ind.

noch der Gemeinde dient. Im Jahre 1895 baute man neben der Kirche die schöne Predigerwohnung. Aus der Gemeinde sind etliche Männer ins Predigtamt getreten. Die Gemeinde hat sich langsam entwickelt, aber trop Todesfällen und Wegzug beständig zugenommen. Sie zählt jett etwa 100 Glieder, hat eine Sonntagschule von 90 Schülern mit 19 Beamten und Lehrern, und einen Jugendbund mit 25 Gliedern.

# Chillicothe, Chio.

Die Chillicothe Gemeinde wurde im Jahre 1840 von Br. G. A. Breunig gegründet und in seinen ersten, großen Begirk, den er gur Beit bereiste, mit aufgenommen. Anfangs wurden die Versammlungen in Privathäusern abgehalten, später im unteren Stockwerk der Freimaurer-Halle an der 2. Straße. Auf Br. Breunig folgten die Brüder John Gener, 3. M. Hofer, John Bier und John Barth. Eine Zeit lang (Ludwig Nippert und Konrad Gahn waren damals Prediger) gehörte Chillicothe zum Columbus Bezirf. Dann wurde Konrad Gahn nach Chillicothe gesandt und, wie es scheint, die Gemeinde reorganissert. Die Ramen der männlichen Glieder waren Jakob Jorn, Johann Schmidt, Martin



Chillicothe, Chio.

Maul, Friedrich Hoffmann, Jakob Schneider, A. Wünther, Daniel Maul, Adam Claus und 3. Günther.

Im Jahre 1850 murde die gegenwärtige Kirche erbaut. Sie ist zweistöckig, aus Bachteinen, und 40 bei 50 Tuß groß. Sie kostete samt Bauplay \$4000. Während der Amtszeit von Eduard Aref (1891) wurde dieselbe gründlich verbessert und verschönert mit einem Mostenauswande von \$600. Auch eine Hinners-Orgel wurde angeschafft und die Unkosten zum größten Teil durch den energischen Frauenverein abgetragen. 10. April 1905 murde der siidliche Teil des Staates von einem furchtbaren Sturm heimgesucht, welcher die eine Seite des Daches der Rirche wegriß und dieielbe ionst sehr beschädigte. Die Wemeinde verlor indes den Mut nicht, sondern besserte den Schaden aus und gab ihrem Wotteshause aus neue ein ichmudes und einladendes Aussichen. Im Jahre 1893,

ebenfalls unter Br. Kreß, erwarb die Gemeinde eine bequeme Predigerwohnung, wofür sie \$1900 bezahlte. Das ganze Eigentum der Gemeinde ist schuldenfrei. Die Gemeinde hat viel Segen sür das Deutschtum dieser Stadt gestistet, und viele Personen zu einer persönlichen Heilsersahrung geführt. Aber bei dem Mangel an Zuzug von Deutschen hat auch die Gemeinde mit zu leiden gehabt. Gegenwärtig zählt sie 74 Mitglieder, hat einen tätigen Frauenverein, einen Gesangverein und eine Sonntagschule von 34 Schülern.

### Cincinnati, Mt. Anburn=Gemeinde.

Die Brüder R. A. W. Bruehl und W. Engel eröffneten am 3. Dezember 1854 eine Missions-Sonntagschule in der englischen Methodistenkirche auf Mt. Auburn. Diese Schule ist wieder eingegangen. Mit Zustimmung der Führerversammlung der Dritten Gemeinde wurde im Mai 1875 von Br. H. Grentenberg, unter Mithilfe einer Anzahl Missionsarbeiter, wieder eine Missions-Sonntagschule in derselben Kirche angefangen. Erfolg wurde diese Schule fortgeführt bis zum Jahre 1881. November 1885 wurde wieder mit Genehmigung der Führer-Versammlung der Dritten Gemeinde in derselben englischen Kirche eine Missions= Sonntagschule angefangen, die sich von Anfang an eines außerordentlichen Erfolges erfreute und zur am zahlreichsten besuchten Sonntagschule von Cincinnati und Umgegend heranwuchs. Die ersten Beamten waren: Fr. Kapsch, Supt., Wm. Magly, Vize-Supt., Aug. Seegers, Sekretär; Wm. Stieß, Schatzmeister; Albert Groß, Bibliothekar; Geo. Krehbiel und Lizzie Feth, Organisten. Im Jahre 1890 wurden in Verbindung mit dieser Sonntagschule auch Versammlungen abends im Hause von Br. und Schw. Tatjenhorst abgehalten und im September dieses Jahres wurde Br. John Oetjen als Prediger gesandt. An der Vine Straße No. 1114 (jest No. 2622) fand man.ein Lokal, in welchem Gottesdienste abgehalten wurden; und am 5. Oktober 1890, nach Schluß der ersten Predigt im neuen Predigtsaal, wurde eine Gemeinde organisiert. Mit Gliederscheinen von der Dritten Gemeinde schlossen sich 39 und auf Probe 23 Personen an. nach der Organisation der Gemeinde wurden Schritte getan, ein Eigentum zu sichern. Man hatte schon einen Bauplat an der Nordostecke von Euclid und Corry Straße käuflich erworben, als die Kirche der englischen Gemeinde, in welcher die Missions-Sonntagschule abgehalten worden war, feilgeboten wurde. Dieses Eigentum wurde für \$14,500 erworben und mit einem Kostenauswande von \$4000 renoviert. Die Kirche konnte am 18. September 1892 bezogen werden. Die Gemeinde erfreute sich eines stetigen Wachstums, so daß sie gegenwärtig ein schuldenfreies Eigentum von etwa \$20,000 an der Kreuzung zweier Hauptverkehrkstraßen besitt und eine Mitgliedschaft von 210 Personen zählt. In Verbindung mit der Gemeinde steht eine blühende Sonntagschule, die durchschnittlich von 150 Schülern besucht wird. Ein tätiger Frauenverein, eine rührige Epworthziga, sowie Junior-Liga, tragen zum Aufbau der Gemeinde bei. Der Martha-Lebens-Verein und "The Helping Hand Societh" sind die anderen Organisationen der Kirche, die das irdische und geistliche Wohl der Gemeinde zu fördern suchen, und mithelsen, der Reichssache Gottes Vorschub zu leisten.

### Race Strafe Gemeinde, Cincinnati.

Die Nace Straße Gemeinde ist die Muttergemeinde des deutschen Methodismus, von ihr aus verbreitete sich das Werk. Dr. Wm. Nast wurde am 15. September 1835 von der Ohio-Konferenz nach Cincinnati gesandt als deutscher Missionar. Er fand einige deutsche Glieder in englischen Kirchen, mit deren Hilfe er die Arbeit unternahm. Gar bald schlossen sich einige Probeglieder, darunter der spätere Prediger John Zwahlen, der kleinen Gruppe an. Im Jahre 1836 wurde sein Wirkungskreis in einen großen Bezirk erweitert, aber der Herr segnete doch die Arbeit mit Erfolg. Im Herbst 1837 wurde Dr. Rast zum zweitenmal unter günstigen 11m= ständen nach Cincinnati gesandt. Während er bisher in Privat= und Schulhäusern Göttesdienst gehalten hatte, wurde ihm jetzt Burke Chapel an der Vine Straße eingeräumt. Im Jahre 1838 haben sich 19 Glieder angeschlossen. In demselben Jahre wurde Dr. Nast zum Editor des "Christlichen Apologeten" erwählt und Br. Schmucker als Prediger der Gemeinde ernannt. Während seiner Amtstätigkeit haben sich Br. Ahrens und Br. Breunig der Gemeinde angeschlossen. Br. Schmucker arbeitete mit besonderem Segen. In zwei Jahren nahm er 136 Glieder auf. Glieder dieser Gemeinde sind überall im ganzen Lande zu finden. einige Hundert sind mit Schein fortgezogen und viele sind triumphierend heimgegangen. Indessen zählt die Gemeinde immer noch 115 volle (Vlieder und 10 Probeglieder.

Am 3. Juli 1881 wurde die neue Kirche, welche unter Br. J. (8). Schaal gebaut wurde, dem Herrn geweiht; 1904 wurde eine Pfeisenorgel angeschafft. Die Gemeinde hat ein großes Missionsfeld um die Kirche her, das immer noch Aussicht auf Erfolg bietet. Die Prediger der Gemeinde waren: Dr. Nait 1835–38; Peter Schmucker 1838—40; M. Hartmann 1840—11; A. Miller 1841—43; W. Ahrens 1843—45; E. Kiemensschneider 1845—46; G. Danker 1846—48; J. Bahrenburg 1848—49; J. Frey 1849—51, E. Wyttenbach 1851—53. F. Schimmelpfennig 1853—54, J. Hoppen 1854—56. E. Vogel 1856—58; W. Ahrens 1858—60; N. Schmiedt 1860—62; G. Weidmann 1863—61; E. Gahn 1864—66; J. Phening 1866—68; J. Barth 1868—70; J. Prehbiel 1870—73;

L. Miller 1873—76; L. Allinger 1876—78; J. G. Schaal 1878—81; J. H. Hetzing 1882—83; J. Marting 1883—86; J. Weidmann 1886—88; J. L. Nagler 1888—89; J. Bockstahler 1889—90; F. A. Hamp 1890—93; F. B. Cramer 1893—97; D. Gräßle 1897—1901; A. Cramer 1901—03; John E. Braun 1903 bis zur Gegenwart. Das Kirchenbuch weist nach, daß nicht weniger als 2276 volle Glieder und 2062 Probeglieder eingetragen worden sind. Fortgezogen mit Schein sind 1481 Glieder und ohne Schein solche, die zu einem Schein berechtigt waren, 142. 233 Mitglieder sind von der Kirche



3weite Rirche und Wohnung. Balnut Sills.

Dritte Kirche. Nace St. Kirche. Kirchen in Cincinnati, D.

Spring Grove Ave. Mt. Auburn.

aus beerdigt worden. Im ganzen haben die Prediger 837 Taufen und 230 Trauungen vollzogen. Es ist dies gewiß ein erfreulicher Ausweis.

# Cincinnati, Zweite Gemeinde.

Die Entstehung dieser Gemeinde fällt in die Jahre 1844—1846. Mehrere der Glieder der Race Straße Kirche wohnten im westlichen Teil der Stadt, der als "Texas" bekannt und viel von Deutschen besiedelt war. Unter andern öffneten namentlich Wilhelm Hartmann und seine missionse eifrige Frau ihr Haus zu Gebetsversammlungen und Predigtgottesdiensten, damit ihre deutschen Nachbarn auch mit dem sündenvergebenden Heilande vertraut würden. Die Lokalprediger Ernst Peters, Jakob

Marqua und andere predigten an Wochenabenden in diesen Häusern, bis im Herbst 1846 Jakob Rothweiler von der Ohio Konferenz gesandt wurde, in diesem Stadtteil mit der Gründung einer Gemeinde den Anfang zu Aber schon nach zwei Wochen wurde er nach Michigan berufen, und an seine Stelle trat John H. Barth. Dieser hielt seine ersten Gottes= dienste im Hause von Friedrich Krieg an der Everett Straße (jetzt Armorn Trots großen Widerspruchs und trotz Verfolgung von seiten Avenue). mancher umwohnenden Deutschen nahmen diese Gottesdienste dermaßen zu, daß man bald daran denken mußte, ein Gotteshaus zu erbauen. Am 5. Januar 1847 wurde beschlossen, einen Bauplat an der Everett Straße Derselbe kostete \$1850. Sogleich wurde mit dem Bau der Kirche begonnen, mit Wilhelm Hartmann als Baumeister. Diese Kirche war 28 bei 50 Fuß groß, aus Holz erbaut und kostete etwa \$600. erste Vierteljahrskonferenz wurde am 5. Dezember 1846 unter dem Vorsitz von Peter Schmucker gehalten, mit Dr. Wilhelm Nast als Sekretär. Mit dem Einzug in die neue Kirche wurde eine Sonntagschule eröffnet, die am Schluß des Kirchenjahres 6 Lehrer und Beamte und 26 Schüler zählte. Schon nach vier Jahren wurde diese Kirche zu klein, da die Mitgliederzahl auf 160 gestiegen war. So wurde 1851 eine neue zweckentsprechendere Kirche an Stelle der alten errichtet: aus Backsteinen, zweistöckig und 70 bei 40 Fuß groß. Im Parterre befand sich der Sonntagschulsaal und die aus vier Zimmern bestehende Predigerwohnung. Im Jahre 1876 erbaute die Gemeinde die jetige Predigerwohnung neben der Kirche; und 1882 wurde die Front der Kirche umgebaut und die Kirche innerlich verbessert mit einem Gesamtauswand von \$8000.

In der ersten Hälfte der Geschichte dieser Gemeinde traten eine Anzahl Brüder ins Reisepredigtamt; andere, die später dasselbe taten, standen ehedem gliedlich mit derselben verbunden. Zu diesen sind zu zählen: Wilshelm Borcherding, Adolph Kätter, Wilhelm Kätter, Georg A. Reuter, Heinrich Buddenbaum, Heinrich Wulzen, Wilhelm Eckemeher, Georg Weidmann, Wilhelm Engel, John B. Jahraus u. a. m. In dieser Gemeinde erhielt der selige R. A. W. Bruehl seine erste Lokalprediger-Lizenz, und der selige Heinrich Kätter diente in derselben jahrelang als geachteter Lokalprediger.

Als erstes musikalisches Instrument wurde im Jahre 1869 ein sosgenanntes Melodeon angekauft. Die jetzige Pfeisenorgel, der eine andere aus dem Jahre 1873 Raum machte, ist 1901 erbaut worden und zeugt vom musikalischen Fortschritt der Gemeinde. Gegenwärtig zählt die Gemeinde 170 Mitglieder, die Sonntagschule 116 Schüler und 23 Beamte und Leherer. Die Gemeinde ist wohlorganisiert. Schon unter der Amtsführung von J. (K. Schaal (1875—1878) bestand ein literarischer Verein, ein

Frauenverein wurde zur Zeit F. L. Naglers (1881) gegründet. Später wurde ein Jugendbund, ein Unions-Missionsverein für Frauen in Verbindung mit der Nace Straße und einigen Mitgliedern von anderen Gemeinden gestiftet, und im Jahre 1906 eine Junior-Liga ins Leben gerusen.

Folgende Prediger haben die Gemeinde bedient: Vorstehende Aelteste, Peter Schmucker, Peter Wilkens, John Kisling, John Gener, Wilhelm Ahrens, Nathaniel Callender, John A. Klein, Granville Moody, Ehrhardt Wunderlich, Jakob Krehbiel, C. G. Fritsche, Jakob Rothweiler, Louis Allinger, Georg Guth, John S. Schneider, John H. Horns, John Hebing, J. A. H. H. H. Horns, H. H. H. Horns, John Hebing, J. A. H. H. H. Horns, Wilhelm Riechenmeyer, August Gerlach, Gustav Bertram, J. G. Schaal, J. Schweinfurth, Wilhelm Vorcherding, F. L. Nagler, John C. Weidmann, Georg Guth, Ingust J. Bucher, Karl E. Ploch, John Detjen, Georg Kaletsch und gegenwärtig wieder J. G. Schaal.

#### Cincinnati, Spring Grove Avenue Gemeinde.

Diese Gemeinde war numerisch nie stark, war aber trotzem eine der erfolgreichsten Missionsgemeinden des Cincinnati Distrikts. Sie wurde im Jahre 1871 gegründet, aber ihre Vorgeschichte reicht viel weiter zurück. Die "Ladies Home Missionary Society" unserer Kirche in Cincinnati entwickelte in den fünfziger und sechziger Jahren eine große Tätigkeit. Sie trieb ebenfalls Mission unter der deutschen Bevölkerung. Da die Umgegend der Raper Chapel Gemeinde an der Elm Straße (nahe der Findlan Straße) immer mehr von Deutschen angesiedelt wurde, fand man es für ratsam, diese Kirche. den deutschen Methodisten zu schenken. Im Jahre 1864 wurde Br. H. G. Cich als deutscher Missionar der Raper Chapel angestellt und die "Ladies Home Missionary Society" verpflichtete sich, für den Predigergehalt zu sorgen. Br. Lich, als fleißiger Missionar, dehnte sein Arbeitsfeld aus und predigte in verschiedenen Stadtteilen. Im Winter von 1866 eröffnete er ebenfalls eine Mission in der Blanchard Chapel, an Spring Grove Avenue. Diese Kirche gehörte ebenfalls der "Ladies Home Missionary Society" Br. Lich machte hier zahlreiche Hausbesuche, da ihm jedoch nur spät am Sonntagnachmittag die Kirche zur Verfügung stand, wurde der Predigt-Gottesdienst nur schwach besucht und schließlich sah er sich genötigt, die Arbeit einzustellen. Er verbreitete jedoch in den zwei Jahren, die er als Stadtmissionar tätig war, über 40,000 Seiten Traktate und zahlreiche Vibeln und Vücher. Da die Raper Chapel ganz

und gar im Gebiet der Ersten und Zweiten deutschen Methodisten-Gemeinden lag, wurde im Jahre 1871 die Raper Chapel Gemeinde mit der Race Straße Gemeinde verschmolzen und die Gegend der Blanchard Chapel als neues Missionsgebiet aufgenommen. Der erste Missionar war Rev. C. Golder, der als Hilfsprediger der Race Straße Gemeinde angestellt Da sich in unmittelbarer Nähe der Blanchard die Stockhards befanden, hatte der junge Missionar mit besonderen Schwierigkeiten zu Die Viehtreiber kamen an den kalten Winterabenden in großen Haufen zur Kirche und während verschiedenen Monaten konnte nur unter polizeilichem Schutz Gottesdienst abgehalten werden. Aber das Werk gedieh und am Schluß des ersten Jahres konnte eine Sonntagschule von über 100 Kindern berichtet werden, und am Schluß des zweiten Jahres wurde sie von 175 Schülern besucht und die Gemeinde hatte 50 Glieder. Die Zuhörerschaft war, vornehmlich am Sonntagabend, von 100 bis 150. Es fanden eine Anzahl kräftige Bekehrungen statt und viele Geschwister der anderen Gemeinden Cincinnatis waren in der Sonntagschule tätig. Die Gemeinde schien eine große versprechende Zukunft zu haben. Da die Gegend keine stabile gewesen ist, sind immer viele Leute fortgezogen, und trotdem in dieser Gemeinde große Erfolge erzielt worden sind, konnte sie doch nie von der Missionsliste gestrichen werden. Die Gemeinde hat heute 65 Mitglieder, 92 Schüler der Sonntagschule und schuldenfreies Eigentum bon \$7000.

### Dritte Gemeinde, Cincinnati.

Dieselbe wurde im Jahre 1849 gegründet. Eine Sonntagschule hatte in dem immer mehr von Deutschen bevölkerten Stadtteil gute Ersfolge erzielt, und daher wurde die Gegend als ein fruchtbares Missionsfeld betrachtet. Im Spätjahr 1849 sandte die Konferenz J. H. Bahrenburg, welcher eine Anzahl Glieder aus der Ersten Gemeinde auf das neue Arsbeitsseld mitbrachte. In wenigen Jahren wuchs eine selbsterhaltende Gemeinde heran. Dieselbe erbaute sich an der Buckene Straße, jetzt Ost Cliston Avenue, ein Gotteshaus und 1860 an der Ecke von Milton und Noung Straße eine entsprechende Predigerwohnung.

Lange Jahre betrieb die Gemeinde eine Missions-Sonntagschule auf Mt. Anburn, und da sich im Laufe der Jahre eine Anzahl Glieder aus der Dritten Gemeinde daselbst wohnhaft niedergelassen, so wurde in jenem Teil 1891 eine Kirche erworben und mit etwa 60 Gliedern aus der Dritten Gemeinde eine neue Gemeinde organisiert. Da die alte Kirche den Ansprüchen nicht mehr genügte, so entschloß man sich, nach reislichen und ernstlichen Beratungen, zum Bau einer neuen Kirche. So schwierig und gewagt auch das Unternehmen schien, wurde es doch 1894 unter der Amtstätigkeit von J. G. Schaal durchgeführt. Es forderte die Summe von

\$35,000. Die Gemeinde hatte große Opfer zu bringen; doch der Herr half. Eine Schuld von \$11,000 blieb noch und bereitete der Gemeinde oft schwere Sorgen. Der treuen und unermüdlichen Arbeit des Predigers O. Rogath gelang es, durch die Mithilse der Glieder und Freunde, 1904 diese letzte Schuld zu tilgen. Noch besitzt die Gemeinde das alte Kircheneigentum. Auch eine schöne Predigerwohnung hat sie fürzlich gekauft, die sie dem Einkommen von der alten Kirche zum Teil bezahlt.

### Walnut Hills Gemeinde, Cincinnati.

Walnut Hills ist eine der ältesten und schönsten Vorstädte von Einseinnati. Da Glieder der Gemeinden der unteren Stadt sich hier ansiedelsten, und keine deutsche Kirche in der Gegend war, entschloß man sich, eine Mission dort anzulegen. Die ersten Versammlungen wurden 1883 in der Hewitt Chapel an Texter Ave., unter der Leitung von F. L. Nagler, Prediger der Zweiten Gemeinde, gehalten. In 1884 nahm der Cincinnati Stadt-Missions-Verein die Sache in die Hand und stellte die Mission unter die Aufsicht von J. C. Weidmann, Prediger der Zweiten Gemeinde, unter dessen Leitung sich das Werk rasch entwickelte.

Mit Hilfe einer Appropriation des Missions-Boards sandte die Konferenz 1885 Br. J. C. Marting, der als Missionar das Feld bearbeiten Da Hewitt Chapel nicht länger zu haben war, stellten die Geschwister Hartmann ihr Haus zur Verfügung, und vom 17 September 1886 bis zur Einweihung der Kirche im Juli 1887 wurden alle Versamm= Iungen da gehalten. In einer Versammlung, am 19. Oktober 1886, beschlossen die Brüder Jakob Rothweiler, Vorst. Aelt., J. Krehbiel, J. C. Marting, John Kolbe, E. H. Huenefeld, Fr. Hartmann, Fr. und Wm. Sieverling den Bau einer Kirche. Sofort wurde ein Grundstück an der Ede der Chase (jett Fairfax) Avenue und der Hackberrn Straße für \$3000 gekauft. Am 12. Dezember 1886 wurden die ersten Glieder aufgenommen und am 28. die erste Vierteljahrskonferenz organisiert. Der Frauen= verein war bereits am 21. Oktober 1886, mit Schw. Doris Hartmann als Präsidentin, zusammengetreten. Die Sonntagschule wurde am 20. März 1887 eröffnet. Den Eckstein der neuen Kirche legte man am 27 März 1887 und am 17 Juli 1887 wurde die neue Kirche eingeweiht. mißt 50 bei 30 Fuß und fostete \$4000. In 1888 wurde hinter der Kirche an der Hakberry Straße eine Wohnung für \$3500 errichtet. Im Jahre 1902, während der Amtstätigkeit von C. B. Koch, wurde die Kirche höher gestellt, ein Sonntagschulsaal angebaut, der Hauptsaal verändert und mit fein gemalten Fenstern und einer schönen Pfeifenorgel, dem Geschenk der Geschwister John Kolbe, versehen, und unter dem Ganzen wurde ein geräumiges Erdgeschoß gebaut. Die Wiedercröffnung fand am 2. November

1902 statt. Sämtliche Auslagen beliefen sich auf \$9900 und wurden von der Gemeinde bestritten. Am Schluß des Jahres 1906 hat die Gemeinde ein Eigentum im Werte von \$17,000, hat 115 volle und 17 Probeglieder, besindet sich in einem gedeihlichen Zustande und hat eine versprechende Zukunft.

#### Covington, Ru., Immanuels=Gemeinde.

Bereits im Jahre 1847 wurden hie und da Gottesdienste in Covingston gehalten. Die Lokalprediger Franz Nülsen und Wilhelm Borcherding predigten und hielten Versammlungen bis zum Jahre 1849. Rev. C. Vogel wurde 1849 nach Newport und Covington gesandt. Er war der erste Aussichtsprediger. Nev. Fr. Schimmelpfennig war sein Nachfolger. Während seiner Dienstzeit kauste die kleine Gemeinde die englische Bapstistenkirche an der Craig Straße für \$1100. Die Sonntagschule wurde an einem Sonntagnachmittag im Serbst 1853 organisiert. Am Ende des ersten Jahres zählte sie 52 Schüler. Im Serbst 1855 wurde die Gemeinde von Newport getrennt und erhielt in Karl Kessinger ihren ersten eigenen Prediger. Unter der Amtstätigkeit von Daniel Maule wurde 1864 das neben der Kirche an der Craig Straße stehende Haus als Predigerwohsnung für \$1000 gekauft.

Während Dr. Liebharts Dienstzeit erward sich die Gemeinde den an der Südostecke der Zehnten und Russell Straße gelegenen Bamplat für \$2500. In 1869 wurde die jest noch dienende Kirche gebaut, aber nur der untere Stock vollendet, und am 2. Januar 1870 eingeweiht. der Administration von Rev. G. Weiler wurde 1875 der Ausbau des oberen Saales unternommen. Die Sonntagschule beschaffte eine \$1000 kostende Orgel. Am 20. Februar 1876 wurde das Weihefest des oberen Saales aefeiert. Laut dem Trusteebericht kostete das ganze Eigentum Von dieser Summe sammelte Dr. Liebhart \$3100, das alte Kircheneigentum brachte \$1100, die Sonntagschule gab \$2000 und die etwa 160 Wlieder zählende. Wemeinde \$17,000. 1883, während der Dienstzeit von Rev. J. H. Horst, wurde ein Fonds zur Erwerbung einer Predigerwohnung angelegt. In 1886 wurde das neben der Kirche gelegene Haus gekauft und diente seither als Predigerwohnung.

Unter der Administration von Rev. F. B. Cramer wurde 1890 der obere Saal der Kirche, 1893 der Sonntagschulsaal mit einem Auswand von \$1200 gründlich renoviert. In 1891 bewirtete die Gemeinde die Konferenz und die Delegaten der Laienwahlkonferenz. Während der Dienstzeit des Rev. F. H. Schimmelpfennig wurde die Kirche erneuert mit einem Kostenauswand von \$1300; bei der Wiedereröffnung wurden \$3500 gesichert, damit diese Schuld gedeckt und die übrigen \$2200 wursden als 20. Jahrhundert-Dankopfer gegeben. Gleich im Ansang des zweis

ten Amtstermins des Rev. J. H. Horift wurde eine neue Pfeisenorgel ausgeschafft und Berbesserungen am Kircheneigentum und der Predigerwohnung mit einer Auslage von \$3700 gemacht. Seit 1855 wurden mit Schein und in volle Berbindung 818 Glieder aufgenommen. Jahrelang hatten Dr. H. Liebhart, H. C. Dickhaut, R. A. B. Bruehl, W. A. R. Bruehl, B. A. R. Bruehl, H. A. Bruehl, H. Bruehl, H. A. Bruehl, H. A. Bruehl, H. A. Bruehl, H. Bruehl, H. A. Bruehl, H. Bruehl, H. Bruehl, H. A. Bruehl, H. Brue



Covington, An.

Nemport, St.

### Remport, An.

Die Salem Gemeinde wurde 1848 in Verbindung mit einer Mission in Covington von dem Prediger Peter Becker begonnen. Gleich im ersten Jahre baute man eine Kirche an der Todd (jest 6.) Straße; die kleine Schar hatte mit viel Feindseligkeiten zu kämpfen, doch ruhete des Heine Segen auf ihr. Um Ende des ersten Jahres weist die Gliederliste 17 Namen auf, am Ende des zweiten 33. Schon im Jahre 1856 war die Kirche zu klein geworden und man begann den Bau einer Backsteinkirche an der Mayo (jest E. 7.) Straße unter Prediger Hente. Mit dem Einzug in die neue Kirche nahm die Gemeinde einen außerordentlichen Aufschwung, es kamen allerdings einige starke Stockungen vor. Außergewöhnlich herrliche Aussehungen erlebte die Gemeinde während der Amtszeit von J. Weidmann und E. G. Fritsche. In 1868 wurde Salem zur selbsterhaltenden Gemeinde. Schon 1874 plante man den Bau einer neuen Kirche und kaufe sir \$9000 einen Bauplat an der Ecke von Pork

und Ringgold (jetzt 8.) Straße. Ein Teil desselben wurde später verkauft. In 1881 wurde 3. G. Schaal Prediger der Gemeinde (sie zählte 225 Glieder, 40 Probeglieder). In der ersten Vierteljahrs-Konferenz wurden die einleitenden Schritte zum Bau der neuen Kirche getan. Die alte Kirche wurde für \$3135, die Wohnung für \$3000 verkauft, und mit seltener Begeisterung, Opferfreudigkeit und Einmütigkeit wurde der Bau der neuen Kirche in Angriff genommen, denn der Herr hatte die Gemeinde mit einer herrlichen Auflebung heimgesucht, der Prediger berichtete 40 In Jahre vorher war ein Schwesternverein ins Leben Bekehrungen. gerufen worden; er steuerte \$3000 zum Baue bei. Die Kirche nebst Einrichtung (ohne Bauplat) kostete \$33,000, die Predigerwohnung \$3600. Im Herbst 1882 konnte das neue Gotteshaus eingeweiht werden und schon fünf Jahre später hatte die Gemeinde die auf ihr lastende Schuld getilgt. Eine Renovation der Kirche in 1896 kostete \$3200; in 1905 wurde sie abermals renoviert, sowie eine neue Pfeisenorgel gekauft, Gesamtkosten Während der letzten acht Jahre verlor die Gemeinde durch den Tod 60 Glieder; viele von ihnen waren Männer, die in jeder Hinsicht an der Spite der Gemeinde standen, eine starke Jugend verheißt jedoch der Gemeinde eine gesegnete Zukunft.

Folgende Prediger bedienten die Gemeinde: Peter Becker 1848 bis 1849; Christian Bogel bis 1850; Fr. Schimmelpfennig bis 1852; Emil Baur, Gehilfe, 1851—52; Karl Helwig bis 1854; Henry Henke bis 1856; John Bier bis 1858; Paul Brodbeck bis 1860; Konrad Vier bis 1861, John Hier bis 1862; C. Miliper bis 1864; A. Löbenstein bis 1866; Henry Fuß starb nach 6 Monaten; W Freyhofer bis 1867; C. G. Fritiche bis 1869; J. C. Weidmann bis 1871, J. A. Klein bis 1874; C. G. Fritiche, sen., bis 1877; C. Lurker bis 1879; F. C. Wurster bis 1881; J. G. Schaal bis 1881, D Wilke bis 1887; Louis Nippert bis 1890; J. S. Schneider bis 1892; J. Rothweiler bis 1894, J. Bächtold bis 1899; Elias Roser bis 1905, R. Pliiddemann.

### Danton, D.

Tiese Gemeinde wurde im Jahre 1840 durch Engelhardt Riemensschneider gegründet. Als Prediger waren seither in ihr tätig: E. Riesmenschneider 1840—11, Joseph Hübner 1841—12; John Rissling 1842 bis 1841 (sein Gehilse war K. Schesper), Georg Breunig 1844—45; Georg Tanser bis 1846, John Vier bis 1848. Um. Ahrens bis 1850: John Hoppen bis 1851, Jakob Rothweiser bis 1852; B. Braumiller bis 1854, Christian Bogel bis 1856; Georg Danser bis 1857; Karl Kessinger bis 1858, Konrad Gahn bis 1860: Georg Weidemann bis 1862, Ehrhard Wunderlich bis 1863, J. H. H. Weber bis 1866; Eduard Ulrich von Januar bis September 1866, P. B. Weber bis 1868;

John Bier bis 1871; F. W. Reinhard bis 1873, A. Gräßle bis 1875; John Schweinfurt bis 1878: Karl Bozenhard bis 1881; Georg Schwinn bis 1883; Karl Militer bis 1884; J. Egly bis 1887; H. Wulzen bis 1889; J. Wurster bis 1894, E. Roser bis 1899; W. Griewe bis 1901, E. Boch bis 1904; A. H. J. Jarwell von 1904 an. Mehrere Studenten sind von hier nach Berea, D., gegangen. Einige davon stehen jett im Predigtamt. Die Kirche hier wurde 1866 gebaut, 1905 verbessert für etwa \$2000. Während Br. E. Rosers Amtszeit wurde die äußerst praktisch eingerichtete Predigerwohnung gebaut. Durch Sterbesälle hat unsere Gemeinde in den letzten Jahren bedeutend gelitten. Mit einer Mitgliedschaft von etwa 150 und einer Jugend, die sich noch mit Vorliebe zum Deutschen hält, dürsen wir hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.

### Greenville und Bigna, D.

Unsere Gemeinde in Greenville, D., zählt zu den ältesten des deutschen Werkes, indem schon im Oktober des Jahres 1852 Nev. Wm. Flörke dort zu predigen begann und im September 1853 die ersten Glieder sich in eine Klasse organisierten. Damals wurden die Gottesdienste etwa drei Meilen von der Stadt (in Wakesield) in einer Blocklirche gehalten, bis im Jahr 1856 eine Framekirche in Greenville erbaut wurde, die heute noch als Versammlungslokal dient. Bald wurde auch neben

der Kirche eine Predigerwohnung errichtet, die dann nach etwa 25 Jahren einer neuen Plat machte. Die Gliederzahl der Gemeinde erreichte etwa in den 80er Jahren ihren Höhepunkt. von da an nahm sie, da die deutsche Einwanderung nachließ, allmählich wieder ab und beträgt gegenwärtig etwa noch 30 Glieder. Die Schwestern Biltemeier, Martini, Marg. und Marn Klärig, die sich bei der Gründung der Gemeinde



Greenville, Ohio.

derselben anschlossen, gehören derselben immer noch an. Im letten Jahrzehnt war der Berlust durch Todesfälle besonders groß, doch ist an der Gemeinde rühmlichst hervorzuheben, daß sie trot ihres gegenwärtig vorwiegend jugendlichen Elementes immer noch, sowohl im öffentlichen Gotztesdienst, als auch in der Sonntagschule, dem Jugendbund und Gesang-

chor, üreng deutsch ist. Auch besitzt sie einen sehr tätigen Frauenverein, der sich besonders die Verbesserung des Kircheneigentums angelegen sein läßt.

Die Wemeinde zu Piqua, D., wurde im Jahr 1857 durch Mev. Wm. Ahrens ins Leben gerusen und machte im Lauf der Zeit verschiedene Wandlungen durch, indem. sie teils mit Sidnen, D., zu einer selbständisgen Bestellung verbunden war, teils von Greenville aus bedient wurde. Wandmal wohnten die Prediger an dem einen, manchmal an dem anderen der genannten Orte, welcher Wechsel natürlich dem Gedeihen des



Piqua, Ohio.

Werkes nicht sehr förderlich war. Erst hielt man die Gottesdienste in einer gemieteten Kirche, bis im Jahr 1867 eine Framefirche erbaut wurde, die man vor einigen Jahren sehr hübsch renovierte. Die Gliederzahl, die zu feiner Zeit sehr bedeutend war, beträgt gegenwärtig etwa Schon seit Sahren dienen die Lokalprediger L. Neth und M. Stoll mit an der Gemeinde. In Piqua haben wir ebenfalls Sonntagschule, Jugendbund, Singchor und Frauenvercint.

eine Zeit lang gehör= te zu Greenville und Piqua

auch Sidnen, D., das ursprünglich mit New Anoxville, D., verbunden war. Diese Gemeinde wurde im Jahr 1853 durch Nev. Fr. Schimmelviennig gegründet, der auch eine Framekirche auf der Ostseite der Stadt
erbante, die später wieder verkauft und durch eine Backsteinkirche auf der Westieite ersest wurde. Die Gemeinde war nie sehr stark. J. Pfeisffer
diente ihr viele Jahre als Lokalprediger, die die wenigen übrigen im Jahr
1891 ihre Scheine zur englischen Methodistenkirche nahmen und das Eigenkum 1892 verkauft wurde.

Auch Michmond. Ind., wurde eine Meihe von Jahren von Greenville aus bedient. Vorher hatte es teils zu Hamilton, teils zu Dankon gehört. Wir hatten dort eine schöne Backteinfirche, die aber im Jahr 1893 verkauft wurde, nachdem die Glieder ihre Verbindung mit der deutsichen wirche gelöft hatten.

#### Samilton, D.

Die Gemeinde zu Hamilton, D., wurde im Jahre 1854 durch Wilschelm Nast organisiert. Es hatten aber die Brüder J. Kaphahn, C. A. Wilizer und R. A. W. Bruchl schon längere Zeit hier das Wort vom Kreuze Christi verfündigt. Das Werf stand ansangs in Verbindung mit der Gemeinde in Mt. Healthy. Der erste hier stationierte Prediger war Wilhelm Flörke und die ersten Mitglieder Franz und Maria Keller, B. Irion, Konrad Steinbrecher und Georg Schlenker. Die kleine Gemeinde hatte viele Jahre mit Schwierigkeiten zu kämpsen. Irozdem wagte sie es im Jahre 1859, eine ihr angebotene lutherische Kirche für \$2000 zu kaufen. In dieser betete sie 52 Jahre an. Aber im Jahre 1906 tat sie einen entscheidenden Schritt vorwärts und unternahm den Bau einer



Hamilton, Ohio.

neuen, den Bedürfnissen entsprechenden Kirche im Zentrum der Stadt. Die Gemeinde hat die Jahl von 100 Mitgliedern nie überstiegen. Aber sie hat viele herrliche Ausledungen erfahren und einen guten Einfluß in der Stadt ausgeübt. Sie steht in einem guten geistlichen Zustand und sieht einer besseren Zufunft entgegen. Nebst den schon benamten Predigern dienten noch folgende dieser Gemeinde: Jakob Gabler, Karl Keissinger, Paul Brodbeck, Karl Fritsche, sen., J. H. Frenhoser, W. Meinhars. Wilhelm Borcherding, G. A. Breunig, C. W. Frenhoser, Daniel Volz, G. Bertram, Karl Helwig, John Phetzing, John Vier, John Detjen, J. W. Pfaffenberger, John Klaus, H. E. Wulzen und W. E. Nocka.

# Indianapolis, Ind., Erfte Gemeinde.

Als erster deutscher Missionar kam 1846 Ludwig Nippert nach Indianapolis. Doch schon nach neun Monaten verließ er ganz entmutigt ob des geringen Erfolgs die Stadt. Es hatten sich indes etliche augesichlossen: J. B. Stumph und Gattin, J. Druckneß und Gattin, und Christian Druckneß. Auf Br. Nippert folgte Chas. Baur. Dann blieb das Werk eine Zeit lang brach liegen, bis im Herbst 1849 Konrad Muth gesandt wurde. Unter ihm wurde der Bauplat an der Ohio Straße gestauft und am 5. April 1850 der Bau der ersten Kirche begonnen. Es war ein Backsteingebäude, das \$1300 kostete. Unter dem Nachfolger, J. H. Barth, wurde Januar 1851 die Kirche eingeweiht. Die Gliederzahl war auf 34 gewachsen. Im Februar 1861 wurde mit 40 Schülern eine Tagesichule gegründet, die sich für die Gemeinde sehr nützlich erwies. Eine Zeit lang stand New Palestine mit der Ersten Gemeinde in Verbindung.

Folgende Prediger waren hier stationiert: Louis Nippert 1846—47; Charles Baur 1847—48; Konrad Muth 1849—50: 3. Harth 1850 bis 1852; 3. Hahrenburg 1852—54; Georg A. Breunig 1854—55; 3. Bier 1855—56; H. Luckemeier 1856—57; M. Hohaus 1857—58; G. F. Müller 1858—60; J. Hoppen 1860—61, J. Schneider 1861 bis 1862; B. Ahrens 1862—63, Georg A. Breunig 1863—64, A. Löbenitein 1864—66; H. G. Lich 1866—68; G. Trefz 1868—71, G. Nachtrieb 1871—74, H. E. E. Lich 1874—76; Karl Bozenhard und J. E. Marting, Gehilfe, 1876—77; Jakob Rothweiler und Theodor Thorward, Gehilfe, 1877—81, Otto Wilke 1881—84; J. (3. Schaal 1884—85; 3. S. Schneider 1885––90; J. C. Marting 1890––95; F. Johannes, Gehilfe, 1890—92, John Müller, Gehilfe, 1892—96. H. Bornemann, Gehilfe, 1894—99; W. F. Griewe 1895—97; F. A. Hamp 1897 bis 1904; Hogatzfn 1904. In den sechziger Jahren wuchs die Gliederzahl'so, daß trot eines Anbaues die Kirche zu klein blieb. Unter Br. (3). Trefz wurde ein anderer Bauplatz für \$6000 gekauft und eine Kirche darauf errichtet, die im April 1871 von den Brüdern A. Löbenstein, W. Nast und H Liebhart eingeweiht wurde.

Die Zweite Gemeinde wurde als Missionsgemeinde von der Ersten im Südosten der Stadt gegründet; die Brüder Chas. Mener und Zakob Trand erhielten April 1873 Auftrag, eine Kirche dort zu bauen. Die Dritte Kirche, an der Church und Morris Straße, wurde 1891 unter Z. E. Marting als Aufsichtsprediger gebaut. Eine Sonntagschule war dort von der Ersten Gemeinde aus schon viel srüher gegründet worden. — Auch die Niedert Memeinde Airche hatte in einer von der Ersten Gemeinde gesgründeten Sonntagschule ihren Ursprung.

Während der Amtstätigkeit von F. A. Hamp wurden ausgedehnte Neparaturen am Mircheneigentum der Ersten Kirche vorgenommen, sowie eine prächtige Pfeisenorgel angeschafft. Heute zählt die Gemeinde 210 volle und 5 Probeglieder; die Sonntagschule 160 Schüler mit 22 Lehrern und Beamten, der Jugendbund 66 Mitglieder. Ein Frauenverein und Jungfrauenverein greifen in das Gemeindeleben tätig ein.

### Indianapolis, 3nd., Zweite Gemeinde.

Anregung zur Gründung dieser Gemeinde gab in den 70er Jahren der selige Gottlob Nachtrieb, damals Prediger der Ersten Gemeinde. Mit



Grite Kirche. Dritte Kirche.

Indianapolis, 3nd.

Zweite Kirche. Nippert Wemorial Kirche.

Hilfe einiger Glieder hielt er Sonntag nachmittags in einem Schulhause in der Nähe der State und Orange Straße Sonntagschule und predigte darnach. 1874, nachdem schon vorher der Bauplatz an der Prospect und Spruce Straße gesichert worden war, wurde eine Missionskapelle errichtet. Im Winter 1882 brannte diese teilweise ab, wurde aber im folgenden Frühjahr vergrößert wieder bergestellt. Die gegenwärtige Kirche, im

Spätjahr 1892 begonnen, wurde am 5. Juli 1893 eingeweiht. Dieselbe kostete etwa \$8000. Die Predigerwohnung wurde 1883 erbaut. Folgende Brüder waren hier tätig: G. Nachtrieb, M. Stoll, M. Köhl, J. Schumberg, J. E. Marting, T. Thorward, J. Vier, W. Meier, H. Echumberg, J. H. Harth, G. A. Maag, A. F. Zarwell, C. E. Ploch. Die Gemeinde zählt gegenwärtig 125 Mitglieder und etwa ebenso viele Schüler in der Sonntagschule.

### Indianapolis, Ind., Rippert Memorial Gemeinde.

Der Grund wurde im Jahre 1893 durch Rev. John C. Marting, damaliger Prediger der Ersten Gemeinde, gelegt, welcher im nördlichen Stadtteil eine Sonntagichule und Predigtgottesdienst anfing. iammlungen wurden zuerst in einer englischen Methodistenkirche und später in einer Halle gehalten, bis die Nippert Memorial Kirche gebaut war. Ihren Namen bekam diese durch Br. John B. Stumph, der ein besonders intimer Freund von Dr. Ludwig Nippert war und zu seinem Andenken \$3000 für den Bau der Kirche gab. Dr. Nippert war der erste deutsche Methodistenprediger in der Stadt gewesen. Der Bauplat für die Kirche, Ede Dft 10. Straße und Kenstone Ave., und eine Predigerwohnung wurden für \$4000 gekauft. Der Hauptsaal der Kirche ist 30 bei 50 Fuß; daneben ist ein Zimmer für Beamtenversammlungen und Betstunden. Br. Paul Sentter, damaliger Lokalprediger der Ersten Kirche, hat die Nippert Memorial Gemeinde bedient, bis 1891 Br. H. Bornemann als erster Prediger gesandt wurde. Er war fünf Jahre in dieser Gemeinde tätig. Ihm folgten Br. John Claus von 1899—1901, Hermann C. Bener von 1901—04 und August &. Weigle. Die Zahl der Olieder beträgt 75.

## Fronton, D.

Obwohl diese Gemeinde als solche erst seit 1872 besteht, geht ihr Ursprung eigentlich vor 1860, auf den Ansang der Furnaces Mission, zus rück. Zu diesen Furnaces, die in der Umgegend von Fronton bestanden, gehörten Lawrence, Pinegrove, Fackson, Mt. Vernon, Centre, Clinton, Sanging Mock, Monroe, Washington und Etna. Nebst diesen standen Newcastle, Zion, Little Scioto, Bloomfield, Waverly, Webster und Fesserson mit dem Arbeitsseld verbunden. Der Bezirk hieß Lawrence Furnace. Mit der Zeit wurde Waverly mit Chillicothe vereinigt. Mit dem Eingehen dieser Furnaces zogen die Mitglieder unserer Kirche von densielben weg. Viele ließen sich in Fronton nieder und aus ihnen bildete sich im Fahre 1872 die Funnaces Gemeinde. So dieß das Feld Fronton und Furnaces Mission, dis nach dem Eingehen aller Furnaces außershalb der Stadt nur noch Zion mit Fronton vereinigt blieb. Zion wurde

vor wenigen Jahren mit Portsmouth verbunden. Das erste Kirchlein aus Backstein wurde 1872 von den Vereinigten Brüdern gekauft. Im Jahre 1884 wurde es wieder verkauft und in einiger Entsernung das Eigentum gesichert, auf welchem die Gemeinde eine Kirche im Werte von \$3000 und eine Predigerwohnung erbaute. Im Jahre 1906 wurde dieses Eigentum verbessert mit einem Kostenauswand von \$2000. Eine bestenkliche Klippe bildete eine Keihe von Jahren das Sprachproblem. Im Jahre 1896 ging eine Anzahl Mitglieder, darunter die Haupt-Finanzsstüßen, zur englischen Gemeinde über. Endlich trug man diesem Umstand durch Predigt in englischer Sprache Rechnung und heute beginnt

die Gemeinde wieder aufaublühen und ihre Sonntagschule beständig an Zahl zuzunehmen. Die Epworth-Liga erstarkt und die Junior - Liga und äußerst tätiger Frauenverein versprechen eine gute Rukunft für die Gemeinde. Der Uebergang wurde allmählich angebahnt, bis endlich im Herbst 1905 beschlossen wurde, sämtliche Gottesdienste in englischer Sprache abzuhalten. fehr dieses auch einerseits zu bedauern ift, so hat es fich doch als das richtige erwiesen. Die Gemeinde erlebte jeitdem eine herr-



Ironton, Obio.

liche Auflehung und einen bedeutenden Zuwachs an Mitgliedern. In seligem Andenken steht in dieser Gemeinde Br. Heinrich Duis, langjähriger Lokalprediger. Er hat durch sein Leben und Wirken der Gemeinde in aller Stille einen tief frommen Charafterzug aufprägen helsen.

## Lafayette, Ind.

Die Arbeit auf diesem Felde wurde begonnen im Herbst 1851 von Prediger Christoph Keller. Am 4. April 1852 schlossen sich 27 auf Probe an, wovon aber nur 14 in volle Verbindung aufgenommen werden konnten. Die Organisation der Gemeinde erfolgte im Sommer 1852. Am 12. August desselben Jahres wurde die erste Führer- und Verwalter- Versammlung gehalten. Die Sonntagschule wurde während des Jahres

1852—53 von Prediger John Barth, dem zweiten Prediger der Gemeinde, gegründer, welcher selbst der erste Zuperintendent war. In Ersmangelung einer eigenen Mirche wurden die Bersammlungen in anderen Rirchen gebalten, vornehmlich in der Trinity M. E. Church. Die erste Kirche (Frame) wurde 1858 gebaut für \$1900, Br. J. H. Huft. Vierdiger. Die sehige Backsteinfirche wurde im Jahre 1885 gebaut. Rosten: \$11,500: Karl Bozenbard, Prediger; Adam Herzog, Glied der Gemeinde, Baumeister. Am 11. Oktober 1885 weibte sie Dr. Liebhart ein. Die Anfänge der Gemeinde waren durch Kamps, Berfolgung und Arsmut gefennzeichnet. In der evang-luth. und der deutsch-kath. Stirche



Lafahette, Jud.

wurde über die Methodiften geschimpft und gegen sie gehett. Die deutschen Landsleute verspotteten sie. Störungen der Beriamm= lungen fielen vor, obwohl jehr jelten. Much zu öf= fentlichen Debatten kam es unseren Predigern. Man hatte damals dreimal die Woche Prediat, drei Klaßversammlungen und Betstunde. Die jährliche Lagerversammling in 3ndianopolis wurde regelmä-Tilit bejucht. Much Ubendmahl& Beriamm= lungen besuchten sich die Weichwister von Indianavolis und Lafavette. Jahre 1886 wurde hier die Zitzung der Bentral Mon-

feren; gehalten, an der Dr. Wm. Nast sein 50säbriges Amtsjubiläum seierte und die Testpredigt bielt. Um 30. November 1902 seierte die Wemeinde ihr 50sähriges Inbiläum, Christian Baumann, Prediger. In den 50 Jahren ihres Beitehens ist die Gemeinde von 25 Predigern bedient worden. Iwei Prediger sind von ihr ausgegangen: I. G. Lich 1851 und Wm. Beiler 1900 Auch Dr. H. Serzer war noch surz vor seinem Eintritt ins Predigtamt Osied dieser Gemeinde. Die Sonntagidnele wurde 1852 gegründet, der Frauen-Missionsverein 1871, der Schwesternverein 1887, der Ingendbund 1889 als zweiterster des deutschen Iweiges; die Junior-Liga 1902.

#### Lawrenceburg, 3nd.

Nach den Verichten der ältesten Mitglieder hielt Adam Miller, das mals Prediger der Race Straße Kirche zu Cincinnati, im Monat April 1839 die erste Predigt in deutscher Sprache. Bom folgenden Mai an presdigte Wilhelm Nast, Editor des "Christlichen Apologeten", alle zwei Woschen. Am 16. Juni 1839 bildete er eine Klasse von zehn Gliedern, denen sich zwei Wochen darnach weitere zehn Personen anschlossen. Zum Kührer der Klasse ernannte er J. M. Hoser. Bald daraus wurde auch eine Sonntagschule mit 20 Schülern und 8 Lehrern begonnen. Ansaugs wurden die Versammlungen alle in Privatwohnungen abgehalten, namentlich im Hause von J. M. Mulfinger. Noch im selben Jahre kamen eine Uns



Lawrenceburg, 3nd.

zahl Landbestellungen hinzu und John Kisling wurde der aufsichtshabende Prediger dieses Bezirfs. 1842 wurde an der Market Straße (North Liberty) eine Kirche erbaut. Die Trustees waren: J. M. Mulfinger, G. L. Mulfinger, E. L. Lamping, Höse, L. B. Lewis, G. B. Sheldon und Wm. Brown. Die erste Vierteljahrs-Versammlung wurde am 3. April 1843 von dem Borst. Nestesten C. W. Kunter gehalten. Im Jahre 1845, als die Gemeinde 40 Glieder zählte, erhielt sie ihren eigenen Prediger, dem \$223 Jahresgehalt erlaubt wurde (\$36 Hausmiete miteingeschlofsen). Die gegenwärtige Kirche an der Center Straße, im Werte von \$8000, wurde 1860 erbaut und mit einer Predigerwohnung eingerichtet, hinter welcher ein schöner Küchen- und Obstgarten liegt. Die Gemeinde wurde von folgenden Predigern bedient: 1839—42 John Kisling und J. W. Hosffer, Gehilse; 1842—43 G. A. Breunig; 1843—14 John

Iwahlen: 1844—45 Christian Wyttenbach; 1845—46 John Pheying: 1846—48 John Gener; 1848—49 Levi Heiß; 1849—50 John Bier; 1850—51 Jakob Rothweiler; 1851—52 Adolph Kätter; 1852—53 Franz Schröck; 1853—55 Marl Dierking; 1855—56 John Kisling;



Lawrenceville, Ind.

1856—58 J. H. Roch; 1858 --1860 C. Schelper: 1860 —1862 Friedrich Miller, und nach seinem Tode Lokalprediger S. Wenke: 1862-1864 Karl Lurker; 1864— 1866 August Gerlach: 1866 —1867 Karl Helwig; 1867 - 1870 John C. Wurfter; 1870—71 John Schwein= furth; 1871—72 Guftav Bertram; 1872—74 Daniel Volz, 1874—76 John Pheting; 1876—79 S. Grenpenberg; 1879-81 3. Weiler; 1881—83 H. Buddenbaum: 1883—86 元. ৠ. Hand 1886—87 E. W.

Pfaffenberger; 1887—90 W. E. Nocka; 1890—92 Charles W. Helwig; 1892—95 Fr. J. Kapich; 1895—97 E. W. Strecker; 1897—99 W. Nogapkh; 1899—1900 W. Andree; 1900—1903 Max Dieterle; 1903—1904 Albert Cramer; seitdem Philipp J. Gräßle.

# Lawrenceville-Bezirk.

Ter Lawrenceville-Bezirk wurde 1845 von dem Lawrenceburg-Bezirk getrennt und Laughery-Wission genannt. Chr. Wyttenbach war der erste Missionar. Ursprünglich gehörten acht Bestellungen dazu. Neue wurden aufgenommen, auch manche der alten fallen gelassen. Zu einer

Beit waren ihrer dreizehn. Pennsylvaniaburg war das Zeutrum, Aurora die südöstliche, Milan die südwestliche, Newpoint die westliche und Brookville die nördliche Grenze. Der Anfang wurde gewöhnlich in einem Privat- oder Schulbause gemacht. Die meisten Gemeinden brachten es zu einem "Kirchlein im Walde" Die erste Predigerwohnung wurde 1848 in Pennsylvaniaburg bei der Kirche errichtet. Reun



Laugherd, Ind.

Jahre später wurde diese verkauft und eine neue bei der Laughern Kirche gebaut. 1883 wurde in Batesville eine Wohnung gesichert. Einige Jahre vor der Trennung der Landgemeinden von Batesville wurde sie verkauft und 1897 wurde die jetige Predigerwohnung in Lawrenceville gekauft. Gewöhnlich wechselte der Name des Bezirks mit dem Ort der Predigerwohnung. 1849 wurden zwei Prediger auf den Bezirk gesandt und eine zweite Wohnung in Brookville angeschafft. 1850 baute die Laughernsweite Wohnung ihre zweite Kirche. 1858 erstand die PenntownsGemeinde eine Kirche von den Ver. Brüdern in Lawrenceville. 1861 begann das Werk in Pennington mit einer Sonntagschule und nach einigen Jahren stand eine Kirche da. Von den vielen Gemeinden sind nur noch vier übrig,

die drei oben genannten und Batesville, welches selbsterhaltend ist. Seit der Trennung ist auf dem Lawrenceville Bezirk so ziemlich alles beim alten geblieben. Die Gliederzahl nimmt allmählich ab, aber der Wohlstand nimmt zu. 1848 wurden zwei Sonntagschulen mit 30 Schülern begonnen, gegenwärtig sind drei Schulen mit nahezu 100 Schülern.



Pennington.

In den drei Gemeinden sind noch 115 Glieder. Früher wurde jedes Jahr eine Lagerversammlung, gewöhnlich an der Laughern, gehalten. Mehrere Prediger gingen von hier aus, darunter C. F. Heitmeher, J. Zwahlen, J. Haas, F. Severinghaus, J. Kuster, W. Stockinger, J. Gommel und Prof. Wilker. Auch einige Predigersfrauen.

# Mt. Healthy, Ohio.

Im Jahre 1849 kamen zwei Familien von Cincinnati, wo sie zur deutschen Methodistenkirche gehört hatten, nach Mt. Healthn. Das Städtschen hieß damals Mt. Pleasant. Die neuen Ansiedler hielten Beistunden und mühten sich um ihren Herrn. So schlossen sich ihnen bald andere an. Ju den ersten Familien gehörten die Familien Wm. Gans, Sander, Alingworth und Langhorst. Bon Cincinnati auß kamen die Lokalprediger Wm. Borcherding und R. A. W. Bruehl und arbeiteten an der Gemeinde. Die Versammlungen, welche schon zu groß geworden waren, um in Stuben gehalten zu werden, verlegte man in die Kirche der Vereinigten Brüder. Die Gemeinde wurde organisiert und der Bau einer Kirche unternommen. In

September 1852 murde dieselbe eingeweiht von Bater Nast, der an dem Gedeihen der Wemeinde ein großes Interesse genommen hatte. Im Lause ihrer Entwicklung war die Gemeinde verbunden erst mit der Zweiten Mirche in Cincinnati, später mit Hamilton und dann mit Spring Grove, Cincinnati.

In Sahre 1889 war die alte Kirche baufällig und zu klein geworden;



Mit. Scatthn, Chio.

jo begann die Gemeinde auf Anraten Br. Jafob Rothweilers mit Enthusiasmus den Bau einer neuen. Diese wurde am 15. November 1891 durch Dr. Rothweiler Br. Michael eingeweiht. Wiedmann, der später in Cincinnati als Stadtmissionar arbeitete, war damals Prediger in Mt. Healthy. Nach ihm wurde die Gemeinde selbständig gemacht. Sie hat jest nur 60 Glieder, besitt aber noch Arast zur Arbeit.

## Fomeron, Ohio.

In Fabre 1840 fam Br. Heinrich Möneke von Marietta aus nach Chester, Ohio, um den Deutschen dort

zu predigen. Er wurde aufs freundlichste aufgenommen und fand sogleich heilsverlangende Zeelen. Zwei heilsverlangende Männer, John Wener und Wilh. Treisler, gingen nach Worietta zur Vierteljahrsverfammlung und wurden während des Liebessestes frästig zu Gott bekehrt. Im Januar 1841 organissierte Br. Könete in Chester eine Klasse und ernannte John Gener zum Klassührer. Bald waren 62 Personen bekehrt und hatten üch der Klasse angeschlossen. Im Herbst wurde an der Obio Konsterenz darans die Chester Mission gemacht und John Geher zum Prediger ernannt. Br. Gener durchreiste die ganze Gegend, und so entstand der Chester-Bezirf. 1816 wurde die erste deutsche Methodistenkirche in Pomeron gebaut, woran Br. Wilh. Geher — später Prediger der Zentral Teutschen Konserenz — regen Anteil nahm. Da die Prediger von nun an ihre Heimat in Pomeron machten, wurde der Bezirt Vomeron-Bezirt

genannt. Er umfaßte damals Pomeron, Chester, Nease Settlement und Orange. Die letzteren drei gingen allmählich ein. Nach 52 Jahren wurde die alte Kirche in Pomeron niedergerissen und eine neue, prächtige Kirche für \$6000 wurde 1898 unter der Amtstätigkeit von Br. Wilh. Andree gebaut. Die neue Kirche wurde am 28. Februar 1898 eingeweiht, wobei Dr. E. Golder die Predigt hielt. Die Gemeinde hat manche tüchtige

Arbeiter hinaus acfandt: Prediger John Gener, Wilh. Gener, 28m. Dreftler, Georg Hiram Gener, Wilh, Strohmeyer und Hermann A. Schmidt. Predigersfrauen: Margaret Klein, Schw. Echw. Elizabeth Gener, Schw. Margareta Reinhardt und Schw. Lizzie Michels. Diakonissin: Schw. Rath. Bengel. Missionarin: Schw. Margareta Bengel Rones. Gegenwärtig zählt die Gemeinde SI Glieder. Braffi= dent des Trusteeboards und Registrierender Verwalter: T. V. Eiselstein. Sonntagschüle: 65 Schüler; Zupt.: Wilh. Schneider. Epworth-Liga: 31 Glieder: Prafident: Walter &. Ebersbach.



Pomeron, Chio.

Frauenverein: 24 Glieder; Präsidentin Schw. Carrie Eiselstein. &. A. M. B. 15 Glieder; Präsidentin: Martha Man Brückner.

# Portsmouth, Ohio.

Im Jahre 1839 besuchten die Brüder W. Nast und J. Zwahlen mit den ersten Nummern des "Christlichen Apologeten" die deutsche Bevölkerung der Stadt Portsmouth. 1844 kam der Vorst. Aelt. Peter Schmucker nach Portsmouth und predigte in den Wohnungen der Brüder Stephan Brodbeck und Daniel Emrich. Dann beaustragte er Prediger Johann Hoppen, Portsmouth in seinen Bezirk auszunehmen. Durch die Bemühungen von Paul Brodbeck wurde es den Methodisten gestattet, im Schulhause der Vierten Straße Gottesdienst abzuhalten. Noch im selben Konferenziahre wurde die erste Vierteljahrskonferenz im Sause von Daniel

Emrich organisiert. Die Beamten der West Union, Piketon und Beaver Gemeinden waren zugegen und 12 Personen schlossen sich der Kirche auf Probe an. darunter Vincenz und Stephan Brodbeck und Daniel Emrich. Auch Paul Brodbeck, bisher Ermahner in einer englischen Gemeinde, vereinigte sich jetzt mit der deutschen Gemeinde und wurde im September 1845 als deutscher Missionar nach Wheeling, W. Va., gesandt.

3m Jahre 1845 umfaßte der Portsmouth-Bezirk die Felder Biketon,



Portomouth, Ohio.

Waverly, Beaver. Weitheim und Maysville, Ky. Am 2. Mai 1846 wurde der erste Trusteeboard erwählt, bestehend aus den Brüdern: Vincenz und Stephan Brodbeck, Daniel Emrich, Konrad Roch und David Ilch. Es wurde an der Vierten Straße, 3mischen der Market und Jefferfon Straße, ein Kirchenbauplat gekauft. Im folgenden Jahre wurde darauf eine aweiftödige Bactiteintirche errichtet. Am 12. März 1860 wurde ein neuer Rirchenbauplat an der Südostecke der Washington und Vierten Straße für \$1600 Br. Wunderlich erstanden. war zur Zeit Prediger. Erst im Jahre 1866, während der Unitstätigkeit von 3. C. Weidmann, wurde der Bau des jekigen Gotteshauses begonnen und am 18. Zuli

Präsident der Asbury Universität, hielt die Festpredigt. Prediger Franzugler organissierte im Fabre 1883 einen Jugendverein, der heute Gömitglieder zählt. Auch besteht ein fätiger Frauenverein, sowie ein Missionsverein in der Gemeinde. Die Pfeisenorgel wurde während der Amtszeit von Prediger W. A. Schruff gefauft. Am 23. Juni 1895 seierte die Gemeinde ihr Hölähriges Jubiläum. In 1906 wurde die Kirche einer gründlichen Renovation unterzogen. Kirche und Predigerwohnung respräsentieren einen Wert von \$26,000.

### Terre Hante, Ind.

Gründer dieser Gemeinde war Konrad Muth. Derselbe wurde von Bischof Janes an den Wabash Fluß gesandt und machte Terre Haute zum Mittelpunkt seiner Wirksamkeit. Er langte am 8. Oktober 1850 daselbst mit seiner Familie an. Sobald wie möglich suchte er deutsche Familien auf. Ein englischer Bruder bot ihm die Asburn Kirche an. Um ersten Sonntag predigte er dreimal und hatte sedesmal guten Besuch. Den zweis

ten Sonntag predigte er im Erdgeschoft der Kirche und der englische Prediger im oberen Saal. Da aber beide Prediger fräftige Stimmen hatten, störten sie einander. mußte sich Br. Muth um ein ande-Nun bot sich res Lokal umsehen. eine gute Gelegenheit, eine Rirche an der Mulberry Straße von den Presbnterianern zu faufen. organisierte einen Trustee-Board, bestehend aus den Brüdern W. Miller, W. Nagler, J. Freemann. S. Sager und G. E. Eilpinger, der am 7 Februar 1851 die Kirche kaufte für \$1400 und Br. Muth beauftragte, Gelder zur Abtragung dieser Schuld zu sammeln. awischen nahm der eifrige Missionar noch 6 andere Predigtpläte auf



Terre Haute.

und konnte nach zwei Jahren 86 Mitglieder berichten. Die erste Führerversammlung wurde am 14. April 1851 abgehalten und der Gehalt des Predigers auf \$200 festgestellt.

Unter C. Schelper wurde 1856 die erste Predigerwohnung neben der Kirche erbaut, und 1862 eine Tagschule errichtet, die aber bald wieder einging. Indes nahm die Gemeinde beständig zu, so daß ihre Kirche zu klein wurde. Darum wurde am 6. November 1879 ein Bauplatz Ecke der Mulberry und N. 5. Straße erworben, und im Jahre 1882, unter der Antsstührung von J. H. Severinghaus, die jezige zweckentsprechende, zweisstöckige Kirche auf demselben erbaut. Die Gemeinde zeichnete sich immer durch besondere, innere Lebenskraft aus, und hat aus ihrer Witte folgende Brüder ins Reisepredigtamt empfohlen: F. N. Hoff, F. Allert, J. C. Weidmann, C. Golder und J. F. Pfeiffer.

Im Jahre 1868 wurde Poland Mission mit Terre Haute zu einem

Bezirk vereinigt. Dieses verhinderte sedoch den Zuwachs der Gemeinde keineswegs. Sie zeichnete sich auch durch besondere Gesangsliebe aus und war die dritte im deutschen Methodismus, die eine Orgel anschaffte. Der Sonntagschulbericht vom 27 März 1852 gibt 20 Schüler und 6 Lehrer und Beamte an. Die höchste Schülerzahl war 206, im Mai 1901.

Ter erste literarische Berein wurde 1879 gegründet und trug den Namen "Amicitia"; leider ging er 1881 wieder ein. Außerdem bestehen ein Frauenverein mit 20 Mitgliedern; ein Jungfrauen-Berein, der sich der Wohltätigkeit besleißigt, und ein 1887 von Margaretha Dreyer gestisteter reger Frauen-Missionsverein. Die Epworth-Liga, 1890 gegründet, trägt die No. 10. Auch ein Junior-Verein besteht in der Gemeinde.

Die Gemeinde zählt jetzt 150 Mitglieder, die Sonntagschule 125 Schüler und 25 Lehrer und Beamte.

### Couisville Distrift.

### Bedford, 3nd.

1869 besuchte Rev. Friedrich Ruff Bedsord von einem benachbarten Arbeitsfelde aus und predigte den wenigen Deutschen alle drei oder vier Wochen. Ihm folgte Heinrich Koch, der eine Klasse bildete. 1870 wurde Bedsord dem Sehmour-Vezirk einverleibt und von Louis Willer und seinem Gehilsen Weslen Frenhoser abwechselnd bedient. Später blieb Bedsord eine Zeit lang ohne Aufsicht und die kleine Gemeinde zerstreute sich. Etwa 1872 besuchte Rev. Philipp Dörr die Gemeinde wieder Grsammelte

die Glieder wieder und gründliche Bekehrungen kamen vor. Unter den ersten Gliedern waren: John Benzel und Gattin, Schw. Steinbage, Dorothea Splittgärber, Wilbelm und Karolina Krenke und John Hage und Gattin. Auf Br. Dörr folgte Rev. H. Lich. 1877 wurde Bedsord mit White Creek verbunden. John Leppert bediente es. Ihm folgte John Huber. Rusdolph Kunschiek, Wilhelm Schruff, Jakob Allinger, Albert Stoll und Hartmann Bau.

Br. Wilhelm Bockstahler war der erste Prediger, der in Vedsord stationiert war. Unter ihm wurde



Bedford, 3nd.

die Kirche und die Predigerwohnung gebaut. A. G. Weigle, Harven Severinghaus und Louis Miller bedienten nach ihm die Gemeinde. Die Gemeinde ist noch flein, aber lebendig. Klein wird sie wohl bleiben, da wenig Deutsche hier sind und manche, die nicht mehr deutsch sein wollen.

# Boonville-Bezirf.

Im Oktober 1843 durchreiften Rev. Höneke und E. Muth von Evansville aus diese Gegend und fingen an, alle vierzehn Tage in der Nähe von Boonville zu predigen. Im Frühjahr 1844 wurde eine Anzahl Seelen zu Gott bekehrt. Die ersten Glieder, die sich mit der deutschen Methodistenkirche vereinigten, waren: George Seit, Louis Baum, Ludwig Keller, Karl Nonweiler, Frederick Siegel, Jakob Higel, Peter Hühner, Mikolaus Beeck, Nikolaus Schwinn, Jakob Schneider und Lorenz Seitz.

Einige davon verließen die Nirche wieder, weil ihnen zuerst Buße gepredigt wurde. Im September 1844 begann eine Auflebung, während welcher 33 Secten Frieden fanden. Im Jahre 1845—46, unter der Arbeit von Rev. M. Mulfinger und Rev. J. Hoppen, wurde nicht weit von Boonville eine Blockfirche errichtet und durch Dr. Wm. Nast, derzeit Vorstehender Aeltester, eingeweiht. In 1847 wurde Boonville von Evansville getrennt und von Rev. F. Heller und G. M. Busch bedient. Letzterer verließ die Arbeit nach sieben Monaten.

Die erste Vierteljahrskonferenz der Boonville Mission wurde in der Sbenezer Kirche am 16. Oktober 1847 gehalten. Amtsglieder waren: J. Kisling, V. Nelt.; F. Heller, G. M. Busch, Prediger; C. Nonweiser, Ermahner und Verwalter; J. Hügel, L. Keller, Klaßführer. Es wurde eine



Die Rirchen des Bounville (Inb.) Begirfs.

Predigerwohnung bei der Ebenezer Kirche gebaut. Dem Prediger wurden 875 für Lebensmittel erlaubt. Folgende Predigtplätze waren auf der Milfion: Boonville, Newburg, Huntingburg, Bren's Settlement, Cannelton, Dil Creek, Hausville, Jasper, Santa Claus, Rockport, Millersburg, Salem oder Schweitz und Henderion. Aus diesem größen Bezirf wurden ipäter gebildet: Boonville mit zwei Predigtplätzen, Huntingburg mit drei, Cannelton mit vier, Santa Claus und Salem; etliche wurden aufgegeben. In 1851 wurde die Mission so geteilt, daß Huntingburg die Predigtplätze in Dubois, Spencer und Perrn Counties bekam und die übrigen zur Boonville Mission gehörten. Im Jahre 1856 wurde Boonville als Gemeinde organisiert und 1858 eine Kirche errichtet sür \$1100. Friedrich Müsser und Andreas Moth waren die Baumeister. 1863 wurde die gegenwärtige Ebenezer Kirche gebaut für \$1300 und durch Mev. John Barth eingeweiht. 1867 kam dazu eine neue Predigerwohnung mit vier Zimmern.

Jahrelang hielten Boonville und Evansville mit einander Lagerversammlung. Seit 1884 beteiligte sich Boonville an der Santa Claus Lagerversammlung. Folgende Prediger kommen aus dem Gebiet des Boonville Bezirks: J. H. Luckemeyer, F. Hepp, F. W. Schneider und H. V. Roller. Gegenwärtig zählt der Bezirk 187 Glieder.

### Cannelton und Tell City.

In Cannelton fingen die Prediger F. Müller und H. Luckemener an, das Evangelium zu predigen. Drei Glieder unserer Kirche wohnten hier



Die Rirden bes Cannelton Begirte (Ind.).

und die ersten Versammlungen wurden in Privathäusern oder im Schulhause abgehalten. Rev. Friedrich Becker war der erste, der hier einen selbständigen Bezirk bildete, welcher Cannelton, Rome Settlement und Dil Creek umfaßte. Zu seiner Zeit wurde auch die Kirche um etwa \$1500 gebaut. Die im Jahre 1859 errichtete Wohnung kostete \$500. Br. J. Bächtold ging aus dieser Gemeinde als Prediger hervor.

Zu gleicher Zeit wie in Cannelton wurde die Arbeit in Kome Settlement begonnen. Die erste Kirche, ein Blockhaus von 25 bei 35 Fuß, baute Br. Daniel Müller. Durch Feindeshand wurde sie ein Raub der Flammen, doch gelang es Rev. Louis Miller, im Jahre 1871 eine andere Kirche zu bauen, die etwa \$700 kostete. Dabei verrichteten die Glieder viele Arbeit unentgeltlich. Als Prediger gingen aus der Gemeinde hervor: Karl Ploch,

Marl Selwig und Philipp Stein, welcher zur Rube des Volkes Gottes eins gegangen ist.

Auch in Triole, Ind. (damals Dil Creef), wurde im Jahre 1849 begonnen. 1853 wurde die erste, 1861 die jetige Kirche, ein Blockhaus, 20 bei 30 Juß gebaut. Jur Zeit Br. L. Millers wurde etsiche Male hier Lagerversammlung gehalten, welche der Gemeinde zum großen Zegen wurde. Die Gemeinde wird jetzt, nach etsichen Jahren Unterbrechung, wieder regelmäßig bedient.

In Tell City singen die Brüder Stoll und J. J. Bächtold von der Cannelton Mission aus an. Im Jahre 1886 wurde die jetzige Kirche gesbaut. Die Gemeinde hat manche Stürme erlebt, aber trop alledem bält sie sich tapier.



Die Central Barren Mirdie.

#### Central Barren.

Der Anfana des hiefigen Wertes wurde gemacht im Jahre 1845 von Br. Muth. Er wie seine ersten Nachfolger predigten in Wohnhäufern. Das Aeld wurde zuerst von Charlestown, juäter von New Albany and bedient. Die Arbeit wurde gefegnet und die Gemeinden wuchsen. Das ganze Jahr bindurch fanden Befehrungen statt, and unter den gewöhnlichen Predigten, in den Bet- und

stlasperiammlungen und daheim in den Kamitien. Ge war eine Zeit der besonderen Wirkung des Weistes Wottes und manches Wunderbare lebt in der Erimerung.

Nach einigen Jahren wurde eine Blockfirche gebant, und als diese zu klein wurde, im Jahre 1857 eine Franzesirche, welche noch steht. 1863 wurde Pradiord mit einigen Gemeinden von New Albany getremt und Bradiord-Wission, später Bradsord-Bezirk genannt. Die Hamptgemeinde und die Predigerwohnung waren in Bradsord. Die Gemeinden bei Widdleton, Charlestown, Nobs und Helzer Settlement gingen uns mit der Zeit verloren, aber andere wurden gesammelt: im Jahre 1869 die Gemeinde in New Salisburn, und etwas später die in Pultight. Von der ersteren sind uns noch zehn Glieder sibrig geblieben, die leutere in vor zehn Jahren zu der englischen Wirche gegangen.

So ist jest der Bradford-Bezirk, welcher durch Gründung einer neuen Post-Office den Namen Central Barren erhielt, auf eine Gemeinde, die Zoar-Gemeinde, bei Bradford reduziert. Diese Gemeinde ist in einem ziemlich guten Zustande. Sie ist nicht mehr so stark, zählt aber noch 10 Glieder. Die Predigerwohnung wurde vor 30 Zahren unter der Arbeit von Matth. Georg gebaut, die neue Kirche, die dritte dieser Gemeinde, in 1891 unter der Arbeit von Br. H. Bau. Dazu gehört ein Stücken Land von 5 Ackern.

### Caborn, 3nd.

In den fünfziger Jahren wurde hier schon Gottesdienst gehalten von den Predigern F. Becker und Phil. Dörr. Die Versammlungen wurden in einem Schulhause und zu Zeiten in einer englischen Methodistenkirche abgehalten. Meistens gingen die Geschwifter 6 bis 8 Meisen zu Kuß nach St. Philips. 1887 wurde unter Rev. Jaf. Bockstahler eine Kirche gebaut auf einem etwa 5 Acker umfassenden Grundstück. Die Gemeinde besitzt einen eigenen Friedhof. 1906 wurde die Gemeinde bon



St. Johannes, Caborn, Ind.

Mars-Bezirk getrennt und selbständig. Mit einem Kostenauswande von \$2500 baute sie eine Predigerwohnung und Scheune. Die Gemeinde zählt 120 Glieder, hat eine Sonntagschule, Kinder-Missions-Verein, Epworth-Liga und eine Musikkapelle von 14 Gliedern, ist in einem hoffnungsvollen Zustande.

## Evansville, Ind.

Die Erste Gemeinde in Evansville, Ind., wurde 1843 durch Peter Schmucker gegründet. Seine erste Versammlung hielt er in einem Wirts- hause. Der Wirt willigte ein, ihn in seinem Lokale predigen zu lassen, und räumte ihm den Schanktisch zur Kanzel ein. Die Zuhörer waren meistens seine Kunden. Der Wirt wurde bekehrt und gab seine Wirtschaft auf. Nachher wurden die Versammlungen in einem Schulhause gehalten. Sein Nachsolger, Wilhelm Ahrens, wirkte im Segen und organisierte am

Ende des Zabres eine Gemeinde von sechzebn Mitgliedern. In den ersten Gliedern gehörten: Maria unaus, Maria Herichelmann, Johann Muth, Andreas Roth, John Rappler, Marl Reller. John Rappler war Riaßführer und Andreas Roth Ermahner. Ein eigenes Gotteshaus wurde nörig. Im Spätiahr 1844 wurden Ronrad Herichelmann, Jakob Rehrt und Peter Knaus als Ban-Romitee erwählt; eine Backsteinkirche, die \$1263 kosiete, wurde errichtet, wo gegenwärtig das Vine Straße-Sprigenhaus sieht. 1845 wurde eine Predigerwohnung hinter der Rirche erbaut. Troß



Erfte Lirde, Evansville, Inb.

vielen Sinderniffen und Verjolgungen wuchs die wemeinde an Zahl und Einflug. Eine neue Mirche wurde als notwendig erachtet. With= rend der Amtstätigkeit von John Reimer wurde 1864 ein Bamplat an der Este der Vine und 4. Str. für \$3000 gesichert und 1866 die Brüder Heinrich Niehaus, Albert Johann, Adolph Stort und Karl Keller als Ban-Momitee erwählt. Mirche und Predigerwohnung murden mit einem Roitenauswand von Mm 10. \$34.624 erbaut. November 1867 wurde die Mirche durch Dr. Wilhelm Nast eingeweiht. "Dies ist die größte und schönste deut-

sche Methodissenfirche in den Vereinigten Staaten," erklärte Dr. Nast. In dem Sonntagschulsaale der neuen Nirche wurde während mehreren Jahren eine deutsche Tagesschule gehalten, welcher Richard Hartloff als Lehrer vorstand.

Da eine Anzahl der Gemeindeglieder sich im westlichen Stadtteile niederließ, wurde daselbst 1886 die Zweite Gemeinde gegründet.

Im Jahre 1890 wurde an der Ecke der Read und Delaware Straße eine Missionskapelle gebaut, die aber, weil sich die gehegten Erwartungen nicht erfüllten, später wieder verkauft wurde. Die Prediger, welche Gott aus dieser Gemeinde zur Arbeit in seinem Weinberge berief, sind: stonrad Winth, A. (8. Weigle, John Günther und Elmer Rösner. Die jährliche Sitzung der Zentral Deutschen stonserenz tagte hier in den Jahren 1868,

1876, 1898 und 1906. Vor wenigen Jahren wurden an der Rirche und Predigerwohnung bedeutende Renovationen vorgenommen, welche sich auf \$7000 beliefen. Auch die schöne Pfeisenorgel wurde zur selben Zeit erbaut. Die Gemeinde zählt gegenwärtig 270 Mieder, die Sonntagschule 136 Schüler und 27 Beamte und Lehrer, die Epworth-Liga 75 und der Franenverein 64 Mitglieder.

### Evansville, Zweite Gemeinde.

Als Rev. H. Lich Prediger an der Ersten Gemeinde war, wurde bei den Geschwistern auf der Westseite in der Woche gepredigt. In Herb!!

1886 wurde Rev. J. E. Specknann beauftragt, auf der Westseite eine Mission zu gründen. Er hielt Versammlungen und Sonntagschule in den englischen Kirchen. Im Jahre 1877 wurde eine Kirche gebaut, welche i.n Oftober eingeweiht wurde. Vor wenigen Jahren wurde ein Anban gemacht; die Predigerwohnung wurde 1888 gebaut.

In den ersten Gliedern gehörten die Geschwister Hoelscher, Raßling, Johann, Bauer, Engel, Straßweg und Schonhofen. Die ersten Trustees waren: E. Keller, C. Ziß, H. Langhorst, A. Stork



Bweite Rirche und Bohnung, Evaneville, 3nb.

und R. Straßweg. Br. E. Keller schenkte die Glocke für die Kirche. Die Gemeinde zählt jett 110 Glieder. Sie hat eine gute Sonntagschule, einen Jugendbund und einen tätigen Frauenverein. In den ersten Jahren bildete Salem mit dieser Zweiten Gemeinde einen Bezirk.

# Huntingburg, Ind.

Im Jahre 1843 durchreisten zwei Missionare von Evansville ausz diese Gegend. Es waren H. Köneke und E. Muth. Sie kehrten bei H. H. Fennemann ein und fingen an, in den Häusern der einsamen Ansiedler zu predigen. Auch in Pike Co. bei H. Rätterjohn wurde um dieselbe Zeit begonnen. Später wurden dann diese Bestellungen von Boonville aus bedient. Das Werk wuchs, Seelen wurden bekehrt, so daß im Jahre 1850 Br. J. H. Luckemeyer als erster Prediger hierher gesandt wurde. Sein Bezirk umfaßte außer Huntingburg und Zentralkirche noch Zoar,

Santa Claus, Rome Settlement, Dil Creek, Cannelton u. s. w. Das Jahr 1851 war ganz besonders segensreich für die junge Kirche.

In Boar, an der Weftgrenze von Dubois Co., wurde ichon 1844 eine



huntingburg, 3nb. huntingburg-Begirt.

stlasse organisiert. Gottesdienst wurde bei den Brüdern Kätterjohn gehalten und 1848 wurde die erste Blockfirche auf ihrer Farm gebaut. Auch ein schöner Lagergrund wurde hergerichtet, wo Gott sich herrlich in der Errettung teurer Seelen geoffenbart hat. 1871 baute man auf einem Hügel, nahe bei dem alten Lagergrund, eine größere, zweckentsprechendere Kirche aus Backsteinen. Die Ge= meinde ift lebensfrisch und voller Hoffnung.

In Huntingburg wurde im Jahre 1850 eine kleine Framefirche gebaut; die Gemeinde nahm aber so zu, daß schon im Jahre 1862 eine neue Kirche aus Backsteinen aufgebaut werden mußte. Die ersten Glieder dieser Gemeinde waren: E. J. Blemker, A. Kätterhenry, G. Wessel, G. Ficken, W. Tönjes und G. Brandenstein. Durch Wegzug hat diese Gemeinde besonders viel verloren. Sie hat aber noch eine gute Jugend, einen Jugendbund und eine Sonntagschule.

Auch in **Holland** war hin und her in den Häusern gepredigt worden, bis im Jahre 1858 die Zentralkirche gebaut wurde. Diese war ein einsiaches Blockhaus, 4 Meilen westlich von Huntingburg. Die Wlieder scheu-





korbbersammlungen bei der Kirche gehalten. Die Gemeinde nahm so zu, daß auch hier wieder gebaut werden mußte. 1880 wurde darum in Holland eine schöne Framekirche gebaut. Sie wurde aber 3 Jahre später gänzlich vom Sturm vernichtet. Im selben Jahre baute die lebensfrohe Gemeinde die Kirche wieder auf. Von Anfang an hatte sich der Herreinige tüchtige Werkzeuge hier erweckt in den Lokalpredigern H. Feldwisch, V. Rothert, F. Steinkamp und nun August Wibbeler. Die Gemeinde hat eine sehr zahlreiche Jugend und eine gute Sonntagschule.

# Jeffersonville, Ind.

Diese Gemeinde wurde im Februar 1845 durch Br. Konrad Muth gegründet und war mit New Albany und Charleston verbunden. Als New Albany selbständig geworden war, bildete Jeffersonville mit der Madison Straße Gemeinde, Louisville und der Charleston Gemeinde einen Bezirk. Br. Heller, Prediger von 1856 - 1858, baute die Kirche an der Locust Str. Später umfaßte der Bezirk noch Charleston und Hoelzers Settlement, bis im Jahre 1866 die Konferenz Gemeinde auf ihre



Jefferfonville, Inb.

Bitte hin in Br. Ed. Ulrich einen eigenen Prediger sandte. Während dieser Zeit wurde eine Predigerwohnung errichtet.

Die alte Kirche, zu ihrer Zeit zweckentsprechend, wurde zu klein und unansehnlich. Dazu baute daneben Kom seinen Palast und schnitt uns Luft und Licht ab. So wurde im zweiten Jahre Br. Schaals (1872) der schöne Bauplatz, wo die Kirche und Predigerwohnung jetzt stehen, gesichert für \$2500. Zum Bauen, trotzem es unbedingt notwendig war, schienen Mut und Entschlossenheit zu sehlen.

Im März 1877 wurde eine Heiligungsversammlung begonnen in New Albann, welche später in Louisville und Ausgangs April hier fortgesett wurde. Die Gemeinden ersuhren eine gründliche Auslebung. Von jetzt

an war Begeisterung da und sobald als möglich traf man Vorkehrungen zum Kirchbau. Der Eckitein wurde am 1. September 1877 durch Bischof Gilbert Haven gelegt; die Einweihungspredigt hielt Dr. Liebhart am 14. Juli 1878. Die Kirche kostete \$7000. Br. Jakob Bockstahler war damals Prediger. Zwei Jahre später wurde die Predigerwohnung neben der Kirche errichtet. Beides ist in gutem Zustande. Die Zahl voller Glieder ist 107. Im Jahre 1906 wurde Otisco mit dieser Gemeinde verbunden.

### Louisville, An.

Market Straße Gemeinde. Es war im Herbst 1840, als der selige. Peter Schmucker von der Cincinnati Konferenz aus nach Louisville gejandt wurde, das Evangelium von Zesu Christo den Deutschen zu verkündi= gen. Damals existierte noch keine deutsche protestantische Kirche in Louisville, und der sittlich-religiöse Zustand der Deutschen im allgemeinen war ein sehr trauriger. Br. Schmucker fand Aufnahme und Herberge bei Karl Gabel, welcher nachträglich das erste Glied dieser Gemeinde wurde. Um Sonntage predigte der Missionar in einem kleinen Schulhause und während der Woche besuchte er die Leute von Haus zu Haus. Die Arbeit war ichwer, erforderte viel Geduld, (Klaubensmut und Selbstwerleugnung, denn Svott und Verfolgung blieben nicht aus. Nach Neujahr 1841 fing Br. Schmucker an, eine Gemeinde zu organisieren, und gab Gelegenheit zum Anschluß an die Rirche. Eine beträchtliche Anzahl erklärte sich dazu bereit, und von da an mehrte sich die kleine Schar auf eine erfreuliche Weise, und manche Scele wurde fräftig zu Gott bekehrt. An dem folgenden Diterfeit wurde die erste Abendmahlsfeier gehälten, wobei Br. Jacobn von Die Versammlung dauerte etliche Tage, wobei Cincinnati anwesend war viele bussiertige Zeelen in die herrliche Freiheit der Rinder Gottes versett wurden. Einige der bittersten Teinde und Verfolger wurden zu Zest gebracht und wurden eifrige (klieder der Gemeinde. Am Ende des Zahres 1841 fonnte der Prediger 93 volle Mitglieder berichten. Er predigte nicht nur im Echulhause, sondern auch an vielen Orten der Stadt, wobei Wilhelm Ahrens ihm frästige Silse leistete. Die junge Gemeinde kounte schon nach dem ersten Zahre ihres Bestehens auf Unterstützung seitens der Missionsgesellschaft verzichten und sich selbständig erklären, was in der Begründung unseres deutschen Werkes wohl allein dasteht. Im Jahre 1812 gelang es der jungen Gemeinde, ein einstöckiges Gotteshaus von Backiteinen an der Clay Straße, 35 bei 62 Fuß, zu bauen, welches im Herbite desielben Zahres von Bater Schmucker eingeweiht wurde. Jahre 1859, unter der Arbeit von P. B. Becker, wurde dasselbe dadurch vergrößert, daß angebaut und ein zweiter Stock darauf gesetkt wurde.

Nach zwanzigjährigem Wohnen und Wirken im vergrößerten Gottes-

haus machte sich das Bedürsnis einer größeren Rirche kund, und es gelang der opserwilligen (Vemeinde unter Gottlob Tresz, das gegenwärtige Gotteshaus zu erbauen, welches am 2. Mai 1880 förmlich und dazu schuldenfrei dem Dienste des dreieinigen (Vottes übergeben wurde. Die Gemeinde genoß das ieltene Vorrecht, von eben jo vielen Vorstehenden



Martet Str. Rirche. Bredenribge Str. Rirche.

Jefferion Str. Lirche. 18. Str. Lirche.

Neltesten, als Predigern bedient zu werden, nämlich 24. Der Herr war mit seinen Knechten und sörderte das Werk ihrer Hände also, daß wir heute alle Ursache haben, Gottes Treue, Gnade und Varmherzigkeit zu rühmen. Die Gemeinde hat eine namhafte Zahl tauglicher Werkzeuge sür das Neich Gottes geliesert und ist in ihrer Lonalität gegen die Kirche und in der liberalen Unterstützung aller kirchlichen Unternehmungen unüberstroffen.

Die Breckenridge Straße Gemeinde. Am 24. November 1868 wurde in der Clay Straße, jetzt Market Straße Gemeinde, unter dem Vorsitz von dem Vorst. Aelt., F. A. Klein, beschlossen, eine Mission zu gründen; Br. Wm. Luckemeher wurde als Stadtmissionar angestellt. Drei Jahre später beschloß man, Unterschriften zu nehmen und einen passenden Ort für eine Kapelle zu suchen. Es wurde dann (1871) Eigentum an der Südostecke von Breckenridge und Clay Straße gesichert und eine Missionskirche nebst Predigerwohnung gebaut. Das Ganze kostete \$3860. Im selben Jahre wurde die Kirche durch H. Liebhart und Dr. C. F. Paulus eingeweiht. Im August 1874 wurde die Gemeinde organisiert mit 17 Gliedern aus der Clay Straße Kirche, darunter Br. und Schw. Neff, Br. und Schw. U. Mock, Kath. Dennison. Durch Br. Strauch, Br. Bertram und Br. Ploch wurde das Werk fortgesetzt bis zum Jahre 1881, dann folgte eine Unterbrechung bis 1887, während welcher nur Sonntagschule und Betstunde in der Missionskapelle gehalten wurden.

Am 23. September 1887 wurde die Gemeinde aufs neue organisiert, indem viele von der Market Straße Gemeinde sich anschlossen. Es folgten Jahre des Wachstums. Im Jahre 1891 wurde eine neue Backsteinkirche mit einem Sonntagschulsaal errichtet. Die Bausumme von \$12,000 wurde fast ausschließlich in der Gemeinde und in den Falls Cities gesammelt. Dann kam eine Reaktion; die Gemeinde nahm ab von Jahr zu Jahr, indem mehrere wieder zur Market Str. zurückgingen, andere die Gemeinde verließen, dis die Gliederzahl beinahe auf die Hälfte reduziert wurde. Aber mitten in dieser schweren Periode wurde 1894 eine neue Predigerswohnung sür \$2000 errichtet.

Die Breckenridge Str. ist trot alledem noch eine lebenskräftige Gemeinde und sehr opferwillig. Obgleich das Sprachproblem ein großes Hindernis ist, hat sie doch als deutsche Mission eine Aufgabe in diesem Stadtteil zu erfüllen. Viele ihrer besten Glieder hat sie aus dem großen Strom der gottentfremdeten Welt herausgesischt. Sie lieben die Kirche, da sie in ihr den gesunden, der selig macht.

18. Straße Gemeinde und Otisco, Ind. Der Anfang zur Gründung der 18. Straße Gemeinde wurde gemacht, als J. Bächtold, damaliger Prediger der Breckenridge Straße, bei seinen in diesem Stadtteil wohnensden Gliedern Betstunde in den Häusern hielt. Der Fremdenbesuch war gut und man beschloß, eine Mission anzulegen. Der Stadtmissions-Verein mietete ein Haus, in welchem eine Sonntagschule organisiert und Gottesdienste gehalten wurden. 1890 übernahm H. Wulzen, Prediger der Jefferson Straße, die Aufsicht über die Mission mit einem Gehilfen. Sine Kirche wurde an der 18. Straße und Euclid Avenue gebaut. Im solgenden Jahre wurde C. E. Severinghaus als erster Prediger hergesandt,

und am 22. November 1891 wurde die Kirche eingeweiht. Bald darauf wurde auch eine geräumige Predigerwohnung gebaut. Diese Bestellung steht noch auf der Liste der Missionsfelder, hat aber eine opferwillige Gliederschaft, welche ihren Teil der Finanzen willig trägt, besitzt ein wertvolles, schuldenfreies Kircheneigentum, hat eine blühende Sonntagschule, einen Frauenverein mit 25 Mitgliedern und eine Junior-Liga mit 32 Gliedern.

Die Gemeinde blickt mit Zuversicht in die Zukunft und ist entschlossen, mit Gottes Hilfe das Feld zu behaupten und ihre Aufgabe in diesem Stadt-teil zu erfüllen.

Otisco, Jud. Diese Gemeinde war ein Teil des früheren Charlestown Bezirks und wurde 1895 mit der 18. Straße in Louisville verbunden. Ausgangs der vierziger Jahre predigte Konrad Muth zuerst in jener Gegend, Hölzers Settlement genannt, im Hause von Johannes Hölzer. Diese Familie und andere in der Nachbarschaft schlossen sich der Kirche an und bauten eine Blockfirche, welche fast 60 Jahre lang steht und wohl eines der ältesten, noch im Gebrauch stehenden Kirchengebäude in der Konferenz ist. Nach den im Laufe der Zeit vorgenommenen Kenovationen ist dieselbe als Blockfirche kaum mehr zu erkennen und mag der Gemeinde noch viele Jahre als Gotteshaus dienen. Sie ist die einzige Kirche in jener Umgegend, in welcher noch in deutscher Sprache gepredigt wird; die anderen deutschen Kirchen gingen ein. Die Gemeinde war nie groß, aber sleißig und echt methodistisch, und hat gegenwärtig eine zahlreiche und versprechende Jugend. Seit 1906 gehört es zu Feffersonville.

Die **Jefferson Straße Gemeinde** in Louisville wurde gegründet im Jahre 1848. Der Gründer derselben war Rev. H. Henke. Folgende Glieder aus der ersten Gemeinde verbanden sich mit dieser Mission: David Rau, Luise Rau, Adam Frühauf, Johanna Frühauf, Jakob Hargersheimer, Lydia Hargersheimer, Mathias Knödler, Wilhelm Schroer-luke, Christina Schroerluke, Karl Dierking und Sophia Schäfer.

Die erste Vierteljahrskonferenz wurde am 9. Dezember 1848 unter dem Vorsitz des Vorstehenden Aeltesten John Kisling gehalten. Philipp Winterstein und Karl Dierking waren Klaßführer, David Kau, Wilhelm Schroerluke und Adam Frühauf Verwalter, und Jakob Brinkmeyer, Dasniel Ulmer, David Kau, Jakob Hargersheimer und Adam Frühauf Trustees. Die Gemeinde hielt ihre Versammlungen in einem Warenhaus an der Ecke der Market und 12. Straße, während an dem Bau einer Kirche an der Madison und 12. Straße fleißig gearbeitet wurde. Im Jahre 1850 konnte dieselbe eingeweiht werden. Manche Seele wurde dort zu Gott bekehrt. Da sich aber die Schwarzen in unmittelbarer Nähe zahlreich ansässig machten und das Werk unter den Deutschen dadurch gesahlreich ansässig machten und das Werk unter den Deutschen dadurch gesachte

hindert wurde, beschloß man am 7 Zuli 1878, die Kirche an die "Colored Presbnteriaus" zu verfausen. Am 25. Zuni 1879 wurde der Renbau beichlossen und am 7 Zuli 1880 berichteten die Trustees, daß die neue Kirche und Predigerwohnung an der Ecke der 17 und Jesserson Straße vollender seien.

Im Jahre 1867, als Rev. Fr Ruff Prediger war, wurde beschlossen, anch eine Mirche im Land, 7 Meilen von der Stadt, zu erbauen.

Folgende Brijder traten von diesem Bezirk aus ins Predigtamt: Marl Dierking, Heinrich Fuß, Michael Schnürke, Heinrich Schimmelpiennig, Christian Albrecht, John W. Hoher, Adam Schauzenbächer, Wilbelm Janch und Friedrich Wiegand.



St. Bante Rirde.

Et. Petere Rirde.

### Mars Begirt.

In früheren Jahren war dieser Bezirk bekannt als der Mount Vernon-Bezirk; sein aber die Gemeinde in Mt. Vernon felbständig geworden in trägt das Arbeitsield den Namen Mars Bezirk. Es gehörten zu diesem Bezirk folgende Gemeinden: St. Peters, St. Pauls, St. Johannes Zeitdem üt auch die St. Johannes Gemeinde selbständig geworden. Ueber den Ansang dieses Arbeitsseldes berichtet Nev. Louis Mitter folgendes:

Zeit 1843 wird in der Umgegend von St. Philips gepredigt. Der erste deutsche Prediger in dieser Gegend war Br. Bur, ein Mitglied der Grangeliichen Gemeinschaft, der während der Woche in Evansville auf dem Schreinerhandwerf arbeitete und Sonntags predigte. Er predigte mit der Salbung des Seiligen Geistes. Jakob Miller ging oft mit seinem Sohne Louis in die Versammlungen von Br. Bur und wurde häufig von ihm augefordert, zu ermahnen oder zum Schluß zu beten. In sener Zeit wurde Louis Miller erweckt und zu Gott bekehrt. Sine Kirche hatte man

zu jener Zeit noch nicht; die Versammtungen wurden in den Hänsern von Schelhorns und Schungs gehalten.

In 1845 kam Rev. John Stranch als dentscher Methodistenprediger nach St. Philips. Eine Blockfirche und Predigerwohnung wurden gebaut; später auch ein Schulkaus, in welchem täglich von einem deutschen Lehrer Schule gehalten wurde. Mehrere Predigerskinder haben hier Schule gehalten. Die Schule ist aber längst eingegangen. Auch wurde gleich von Ansang an eine Lagerversammlung begonnen. Als aber die Zelte verbrannten, begann man 1873 Norbversammlungen. Leider ist auch diese Norbversammlung längst eingegangen.

Der erste Borst. Aelteste war John Misling. Bei einer Predigt vom verlorenen Sohn wurden Heinrich Rösner — er war Jahre lang Lokalsprediger — und H. Miller zu Gott bekehrt. In jener Zeit sind solgende Familien zur Methodistenkirche gekommen: Schnurs, zwei Familien Laumann, Donners, Bronners, Schelhorns, Herschelmanns, Bademanns, Rempers u. a. m.:

M. Schnürle baute die hentige St. Peters, und die St. Pauls Mirche. Die St. Johannes-Mirche wurde 1887 von Jakob Bochtabler gebaut. Unter der Amtstätigkeit von Nev. F. Ruff wurde aufangs der siebsziger Jahre die zweite Predigerwohnung errichtet, welche nun seit September 1906 der dritten bat Platz machen müssen. Der Wars Bezirk hat durch die langen Jahre seiner Existen; die Wuttersprache

hewahrt bis zur Gegenswart, und wenn die Zeischen nicht trügen, so steht demselben noch eine lange, segensreiche Zukunft in Aussicht.

### Mt. Bernon, 3nd.

Juerst stand diese Gemeinde in Verbindung mit Evansville, Mars und Inlem. Br. Buk war der erste, der hier bei der Hanilie Stiehl, Gliedern der Englischen Methodistenkirche, Vetstunde hielt. Peter Schmucker war der erste, der hier predigte; ihm folgte Pr Köneke. Im Jahre 1848 wurde dieses Feld von dem



Mt. Bernon, 3nd.

Bezirt, der außerdem Salem und Evansville in sich schloß, getrennt und als Mt. Vernon und Mars Vezirt organisiert. Im Jahre 1861 jedoch wurden auch diese beiden getrennt, eine Predigerwohnung gefaust und Mt. Vernon mit einer Landgemeinde, 6 Meilen von der Stadt, selbständig gemacht. Im Jahre 1869 ging ein Teil der Glieder zur englischen Nirche, die Gemeinde erholte sich aber bald wieder und hatte Segenszeiten.

Die ersten Versammlungen waren in Privathäusern gehalten worden, bis man 1858 eine Kirche von einer englischen Gemeinde erwarb, in der bis 1889 Gottesdienst gehalten wurde. Dann wurde die gegenwärtige Wirche und Predigerwohnung gebaut. Im Jahre 1908 wurde eine nette, neue Kirche auf der Landbestellung gebaut. Das Arbeitsfeld zählt über 200 Glieder und ist in einem gedeihlichen Zustand: hat zwei blühende Ju-



Rashville, Tenn.

gendvereine, sowie zwei gutbesuchte und segensreiche Sonntagschulen. Das älteste Glied ist Bater Zach. Ziergiebel, der in seinem 85. Jahre steht und seit 1850 Glied ist.

### Rafhville, Tenn.

Der Anfang einer Gemeinde knüpft sich oft an wenige oder gar an eine einzige Person. So war es hier. Br. William Cortes, der noch unter uns weilt, wurde nebst seiner Gattin bei einem Besuch in Cincinnati befehrt

unter der Arbeit von Nev. Wilhelm Ahrens. Nach ihrer Nückehr schlossen sie sich einer englischen Gemeinde an. Da sie aber der englischen Sprache nicht wohl mächtig waren, schrieb Br. Cortes an Dr. W. Nast um die Zusendung eines Predigers, erhielt aber abschlägige Antwort. Darauf wandte er ich an Nev. P. A. Woelling von der südlichen Wethodistenkirche, und durch dessen und Bischof Squles Berwendung wurde 1854 Br. Philipp Barth hergeiandt. Im solgenden Jahre wurde mit dem Bau einer Airche begonnen und am Weihnachtstage der unterste Stock eingeweiht. Unter denen, die sich in diesem und dem daraufsolgenden Jahre auschlossen, waren die Brüder Jakob Jungermann und Peter Jeck, die Teilhaber waren in demzelben Geschäft und seitdem der Kirche ihre Zeit und Kräste gewidmet haben. 1858 schlossen sich 16 auf Probe an, darunter die Familien Staub und Armold.

Auf Philipp Barth folgte Sebaftian Barth, der 2 Jahre die Gemeinde bediente und den Kirchenbau vollendete. Dann kam 1861 der schreckliche Bürgerkrieg. Die Gemeinde war ohne Seelsorger, und die Kirche wurde als Hospital benutzt von beiden Armeen. 1863 kam Rev. M. Cramer, Schwager von General Grant, hierher als Kaplan der Bereinigten Staaten Armee. Auf seine Berwendung wurde die Kirche gründlich renoviert, und ein Jahr lang predigte er für die Gemeinde. Auch diente Br. Andreas Gräßle, der als Soldat hier war mit seinem Kegiment, oft am Wort und wurde der kleinen Gemeinde zum großen Segen.

1864 kam nun Br. John Barth. Die Gemeinde ging förmlich über zur nördlichen Kirche, und da am 10. März 1867 die Kirche durch Feuer gänzlich eingeäschert wurde, unternahm er den Bau der jezigen Kirche, welche am 4. August 1867 durch Dr. Wilhelm Nast eingeweiht wurde.

Unter den Predigern, die seither der Gemeinde dienten und nicht mehr zur Zentral Deutschen Konferenz gehören, sind die Brüder Jakob Tanner von der Westlichen und Georg Guth von der California Konferenz. Im Jahre 1904 seierte die Gemeinde ihr 50jähriges Jubiläum. Br. Andreas Gräßle hielt die Festpredigt. Die Gemeinde zählt nun 110 Glieder und hat eine Sonntagschule mit 115 Schülern. Mehrere Prediger und Missionsarbeiter sind aus dieser Gemeinde hervorgegangen.

## New Albany, Ind.

Die New Albann - Ges meinde gehörte ursprünglich zu der Charlestown-Mission und dann zu dem New Albany und Jeffersonville Be-Peter Schmucker, Dr. Wilhelm Naft, Dr. Jakob Nothweiser und Ronrad Muth waren die ersten deutschen Methodisten = Prediger, welche in dieser Umgegend gepredigt haben. Die erste Vierteljahrskonferenz wurde im Jahre 1845 gehalten. Peter Schmucker war Vorst. Aeltester, Konrad Muth war Prediger und Jakob Traub war Sekretär. Die



New Albanh, Ind.

meinde betet jest in ihrer dritten Mirche an. Die zweite Nirche wurde gebant im Jahre 1861 und die dritte im Jahre 1890. Diese Mirche gilt als eine der ichönsten in dieser Stadt. Im Jahre 1902 wurde eine prachts volle Pieisenorgel eingeweiht. Gegenwärtig zählt die Gemeinde 170 Gliesder, Liele Seelen wurden schon in dieser Gemeinde bekehrt, viele sind selig beimgegangen, eine ichöne Auzahl sind noch hier und andere gehören zu anderen Mirchen. Die Gemeinde hat auch einen ausgezeichneten Gesangverein. Die Somntagichuse hat 160 Schiller, der Jugendbund hat 70, die Junior-Liga 40 Glieder; im Home Claß Department der Sonntagichuse



Zalemsfirche bei Evansville, Inb.

sind 40. Der Schweitern-Berein hat 40 Schweitern. Pläne werden jest gemacht, um eine neue Predigerwohnung zu bauen.

### Salemagemeinde.

Die Salemsgemeinde bei Evansville, früher befannt als die Schweiz, wurde gegründet im Jahre 1846 von Rev. Schmucker, von Evansville aus. Er hielt seine ersten Bersammlungen in einem Schulbause droben in Verman Tp., Banderburg

Co., Ind., wo auch Sonntagichule und Masse gehalten wurde, bis etliche Pioniere beichlossen, eine kleine Mirche zu bauen. Am rüstigsten waren die Brüder Mehrt, Müller, Gottschalf, Moll, Christ. Laubscher und Christian Zwahlen. Es war im Jahre 1850 unter der Leitung von Mev. Ing. Sier kamen die Leute fleißig ausammen bis im Frühjahr 1863. Inzwischen hatten sich so viele der Glieder in Center Ip. niedergelassen, daß es zu weit wurde zur Kirche. Sie verkauften daher die alte Kirche und bauten eine in ihrer Nachbarschait (Sigbland). Während des Bauens hielt Mev. Wm. Miechenmener seine Versammlungen im Hause des Großvaters, Christ. Laubschere. Diese Kirche wurde die 1887 benutt, dann baute Mev. Z. C. Zverkmann eine schönere, in welcher wir jest noch zusammenkommen.

Im Laufe der Zeit gehörte diese Gemeinde zu verschiedenen Bezirken, zu Evansville, Boanville und Independence. Vor einigen Kahren bestand der Bezirk noch aus Salem und Blue Graß. Aber da die Alten in Blue Graß starben und die Jüngeren gleichgültig wurden, waren wir genötigt,

die Gemeinde aufzugeben. Nun ist Salem allein übrig geblieben mit 61 Mitgliedern. Wir haben alle Sonntage Gottesdienst, am Morgen in deutscher, am Abend in englischer Sprache. Nebstdem haben wir eine kleine Sonntagschule und Epworth-Liga.

Seit 1892 besitzen wir eine hübsche Predigerwohnung in der Nähe der Kirche. Seit der Vergrößerung vor einigen Jahren ist sie geräumig und bequem. Ein guter Warten ist dabei.

### Canta Claus, 3nd. (Salemsgemeinde.)

Ms die Prediger Fr. Heller und E. Heitmener (1848) die Voonville Wission bedienten, besuchten sie die hier wohnende Familie 3. D. Ben-

ning, welche sich schon 1840 in Cineinnati, Obio, mit der Mirche vereinigt hatte. Anfänglich wohnten nur zwei deutsch - protestantisch: Familien hier. Die erste Predigt wurde von C. Seitmener in Br. Hennings Hause gehalten. Ch. Wyttenbach, der sich 1849 hier niederließ, bewog durch Briefwechfel mit Kirchengliedern auf anderen Platen einige Familien, sich bier niederzulassen. Go konnte am 10. Februar 1850 die erste Maise orannisiert werden mit Br. D. Henning als Führer; auch eine Sonntagschule wurde ins Dasein gerufen, deren erster Superintendent ae-



Santa Claus, Ind.

nannter Bruder war. Die erste Vierteljahrstonserenz wurde den 7 März 1853 gehalten und Br. Geo. Bockstahler wird im Protokoll als erster Ermahner erwähnt. Br. Louis Willer baute die erste Kirche für \$625 im Jahre 1853, und die erste Predigerwohnung 1859. Santa Claus wurde 1857 vom Huntingburg Bezirk getrennt und ein eigenes Arbeitsseld. 1873 wurden unter J. J. Severinghaus die zweite Predigerwohnung und die heutige Kirche erbaut; 1902 wurde ein Anbau für Wochenversamm-lungen errichtet. 1906 wurde die Kirche renoviert und eine neue Predigerwohnung gebaut. Gegenwärtig zählt die Gemeinde 224 Glieder und 150 Sonntagschüler; der Wert des Eigentums ist \$6000.

Santa Claus ist ein wohlbekannter Name im deutschen Werke und dies aus zwei Ursachen:

a) Seit dem Jahre 1851 wird hier Lagerversammlung abgehalten.

Die dießjährige wird die 57 sein. 1901 wurde eine Jubiläums-Lagerversammlung gehalten. Unter schattigen Bäumen und umsäumt von Zelten ist ein Tabernafel erbaut, welches 500 Personen Sitraum bielet. Dem Herrn allein ist es bekannt, wie viele Seelen an dieser Stätte ihr Pniel gefunden haben. Stets waren diese Versammlungen vom Herrn gekrönt mit Segen und Erfolg. Noch ist die Gemeinde nicht müde geworden, die liberale Gastwirtin für alle Besucher zu sein.

b) Aus dieser Gemeinde hat sich der Herr eine schöne Anzahl seiner Knechte erwählt: F. Keinhardt (später aus dem Amt getreten); F. G. Schaal, Geo. Guth, C. Herrmann, Louis Allinger, Jak. Allinger, E. D. Allinger, Jak. Bockstahler, F. J. Bockstahler, E. W. Bockstahler, W. J. G. Bockstahler, Wesley Freyhofer (gest.), E. L. Guth. Möchte auch in Zufunst des Herrn Werk gedeihen, wie in den vorigen Jahren.

An der Konferenz von 1906 wurde Caborn von Santa Claus getrennt und zu einer eigenen Bestellung gemacht.

### Seymour, Ind.

Der Seymour Bezirk besteht gegenwärtig aus drei Gemeinden, welche zusammen 188 Glieder zählen. Alles Kircheneigentum ist in der besten Ordnung und schuldenfrei.

In der kleinen Stadt Rockford, zwei Meilen von Seymour, wurde im Jahre 1840 durch Missionar John Kisling die erste Gemeinde dieses Bezirks gegründet mit zwölf Gliedern zum Anfang. Darauf wurden bald andere Predigtplätze aufgenommen, so daß zu einer Zeit der Prediger der Rockford Mission (denn so hieß zuerst dieses Arbeitsfeld), und sein Gehilfe fünfzehn Bestellungen hatten, wo alle drei Wochen gepredigt wurde.

Seit dem Jahre 1859 trägt das Arbeitsfeld den Namen Seymour Bezirf. Im Jahre 1866 wurde die Kirche in Seymour gebaut, welche im Jahre 1884 bedeutend vergrößert und verschönert wurde. Die Predigerswöhnung wurde gebaut im Jahre 1868 und auch in späteren Jahren versgrößert und verbessert.

Von Ansang an war dieser Bezirk ein fruchtbares und versprechendes Arbeitsfeld, und eine große Anzahl Seelen, die hier das Heil in Christo gefunden haben, sind bereits zur triumphierenden Rirche übergegangen. Durch die schwere und selbstverlengnende Arbeit der ersten Pioniere wurde ein guter Grund gelegt und großer Segen gestistet. In der Geschichte der frühesten Entwickelung dieses Arbeitsfeldes sindet man die Namen mancher wohlbekannten Pioniere wie: John Ficken, (V. A. Brennig, I. Strauch, Dr. Wm. Nast, John Zwahlen, Jakob Rothweiler und andere.

Die Gegend um Sehmour gehört zu den fruchtbarsten des Staates Indiana. Früher war sie sieberreich, jetzt aber ist sie sehr gesund. Die Stadt war in den sechziger Jahren sehr verrusen und die Prediger waren dort ihres Lebens kaum sicher, bis die Bürger einmal durch ein schreckliches Lynchgericht aufräumten. Sehmour ist eine der besten Bestellungen der Zentral Deutschen Konferenz geworden.

Im Jahre 1892 hielt die Zentral Deutsche Konferenz ihre Sitzung hier. Es war das für die Gemeinde kein leichtes Unternehmen, aber es geschah mit Mut und Freude.

Folgende Prediger wurden von diesem Arbeitsfelde ausgesandt: Jakob Frenhoser, Friedrich Becker, Philipp Doerr, Chas. E. Severinghaus und Louis F. Ackermann.

Im Jahre 1906 haben beide Landgemeinden ihre Kirchen renoviert



Rirchen bes Cehmour-Begirts.

und vergrößert, so daß sie mit zu den schönsten gezählt werden dürfen. Der Bezirk darf noch einer hoffnungsvollen Zukunft entgegenschauen.

# White Creek, 3nd.

Es war etwa im Jahre 1844, daß hie und da Prediger durchkamen und Bersammlungen hielten in den Häusern der Deutschen. Bei Rockford, Jud., war damals schon eine Kirche, wohin auch von hier aus manche gingen. Das Wort Gottes gewann Halt und etliche wurden zu Gott bekehrt. Unter den ersten waren Friedrich Becker, Johann Kerkhof, Charlotte Kreinhagen und Katharine Stockhover. Andere kamen hinzu, so daß man 1850 beschloß, eine kleine Kirche zu bauen. Herrliche Ausledungen fanden statt. Diese Bestellung gehörte damals zum Rockford Bezirk, später zu Seymour. Das Wachstum der Gemeinde nötigte 1872 zum Bau einer neuen und geräumigeren Kirche. Ein nettes Framegebäude, 45 bei 30 Fuß groß, mit Turm und Glocke, wurde errichtet um \$1600 und

bon den (Miedern selbst bezahlt. Br. H. Hend war zur Zeit Prediger auf dem Semmour Bezirk.

187:3 wurde der White Creek und Bedford Bezirk organisiert, bestehend aus White Creek, Bedford, Salt Creek (auch Sprantown genannt), Columbia, Valonia und St. Johns. Etwa ein Jahr später wurde dieser



Blite Greef, 3nb.

Bezirk geteilt und beschränkt auf White Creek und Spraytown.

In Sprantown wurde in den fünfziger Jahren und später Versammlung in Br. M. Subers Haus gehalten. Biele wurden zu Gott bekehrt und schlossen sich an, jo daß man in Verbindung mit den englischen Wethodisten die dortige lutherische Kirche faufen fonnte. Wegen Baufälligkeit mußte diese aber im Zahre 1901 abgeriffen werden. Ein nettes Holzfirchlein, 30 bei 40 Jug, und mit Jurm und Glocke vergeben, wurde hergerichtet. Es wird demielben abwedne!nd deutscher und englischer Got-

tesdienst gehalten. Da eine Anzahl Glieder gestorben ist, andere fortgezogen sind und etliche sich der englischen (Bemeinschaft angeschlossen baben, so ist unsere (Bliederzahl auf vier heruntergestiegen.

1881, 311 J. Allingers Zeit, wurde in White Creek eine Predigerwohnung mit sechs Zimmern gebaut und von den (Aliedern selbst bezahlt. 1903 wurden bedeutende Verbesserungen an der Rirche gemacht. Die Gemeinde zählt gegenwärtig 63 (Alieder.

### Michigan Distrift.

### Ann Arbor, Mid.

An der Ohio Konferenz, gehalten in Piqua, 4. September 1846, wurde beschlossen, hier eine deutsche Mission zu gründen. Wan bestimmte \$200 Gehalt sür den Missionar. Br. Johann H. Seddelmeher kam mit seiner Familie ansangs Oktober 1846 in Ann Arbor an. Er erhielt Erlaubnis, das erste Jahr in dem Schulhaus der Stadt zu predigen. Pfarrer Schmidt widersprach den Methodisten mit aller Macht. Der Herr aber segnete das Wort des Methodistenpredigers, und Seelen wurden erweckt und zu Gott bekehrt. Im ersten Jahre wurden 22 Glieber gesammelt. Ein Bauplaß wurde gefaust sür \$230. Nuch wurden

\$600 unterschrieben und im zweiten Jahre war die Rirthe gebaut und bezahlt bis auf \$300. Die Mission wurde am 8. Mai 1817 durch den Vorst. Aeltesten Peter Schmuder nach unjerer Kirchenordnung organifiert im Hause von Br. Seddelmener. Mit der Beit wurden noch folgende Bestellungen aufgenommen: Apfilanti, Chelsea, Francis co und Waterloo. Francis-



Unn Arbor, Dlich.

co ist schon lange selbständig, die anderen Bestellungen wurden aufgegeben. In der ersten Vierteljahrs-Konserenz in 1895 wurde beschlossen, das alte Eigentum an der Devison Straße zu verkausen. Die Gemeinde erhielt \$5000 dafür. Ein neuer Bauplatz, an der Ecke der 4. Straße und W. Jefferson, wurde gefaust, eine neue Wohnung, 514 W. Jefferson Str., wurde sosort gebaut und ebenso die neue Kirche, welche dann schon am 12. Juli 1896 durch Rev. L. Allinger eingeweiht wurde. Das schöne Eigentum ist schuldenfrei. Seit dem Anfang dieser Mission haben schon 36 Prediger dieselbe bedient.

### Edgerton, Ohio.

Eines Tages fam ein deutscher Methodistenprediger in diese Gegend. Er hielt bei einer Familie Namens Singer an und bat um einen Trunk Wassers. Die Familie lud ihn ein, ins Haus zu kommen. Nachdem sie sich über manches unterhalten hatten, kam das Gespräch auf Religion. Er willigte ein, für sie am kommenden Sonntag morgen zu predigen. Dieses geichah auch im Sause der Schwiegereltern von Singers, die in der Nähe wohnten. Die Leute kamen von nah und fern, manche zehn Weislen. Dieses geschah am Ansang der vierziger Jahre. Von jener Zeit an wurde hier in dieser Wegend gepredigt.



Immanuel-Kirche. Freemont-Kirche.

Ziond-Kirche. Saleme-Kirche.

Ebgerton Begirt.

Die erste Vierteljahrs-Konferenz, von der wir wissen, wurde am 15. November 1817 unter dem Vorsitz des Vorst. Aeltesten E. Riemenschneis der bei Br. Zamuel Lint in Center Township, Williams Co., O., gehalsten. Das Arbeitsseld hieß: die Angola, Ind., Wission der Ohio Konsferenz. E. Gahn war der Aussichtsprediger. Sonntagschulen hatten sie

noch nicht. Der Bezirk umfaßte in den ersten Jahren nehst dem gegenswärtigen Edgerton Bezirk auch die West Unith D., Kendallville, Ind., und Auburn, Ind., Bezirke. Auch werden Brhan, D., und Fort Wahne, Ind., als Predigtpläße angegeben. In den ersten 20 Jahren wurde in 16 verschiedenen Gegenden gepredigt. In 1857 waren 11 Klassen auf dem Bezirk. Das Arbeitsfeld behielt den Namen Angola, Ind., Mission bis 1853, dann Auburn, Ind., später Auburn und Brhan Mission, nachsher Auburn und Kendallville, Ind., Mission, von 1866—77 Edgerton, D., Mission, von 1877—95 Edgerton Bezirk, von 1895—1905 Edon, D., Bezirk, gegenwärtig Edgerton, D., Bezirk.

Im Jahre 1848 wurde eine Blockfirche eine Meile nördlich und eine Meile westlich von Edon, O., gebaut. In den fünfziger Jahren wurde eine gebaut neun Meilen östlich von der ersteren, die gemeinschaftlich von den deutschen und englischen Methodisten gebraucht wurde. wurde die jetige Zions Kirche von G. Trefz gebaut. In 1885 wurde sie mit Turm und Glocke versehen. 1857 war auch eine Kirche bei Hasselmanns vorhanden. Das Jahr darauf wurde eine Kirche in Kendallville, Ind., gebaut. In 1868 wurde eine Kirche in Lints Klasse gebaut. Jahre 1891 wurde daselbst unter Br. Werner eine schöne neue Framekirche (Salems) errichtet. Im Jahre 1872 wurde die zwei Stockwerk hohe Kirche in Brockville (jetzt Fremont, Ind.,) gebaut. Dieselbe wurde im Jahre 1906 verkauft, da unsere Gemeinde dort aufgegeben wurde. wurde die Emanuels Kirche von Br. F. L. Nagler errichtet. 1904 wurde eine neue schöne (brick veneer) Kirche gebaut. I. A. Speckmann war Prediger zu dieser Zeit.

Die erste Wohnung dieses Bezirks wurde 1848—49 in der Lints Alasse gebaut. 1852 wurde diese verkauft und eine in Bryon, O., gestauft. 1860 wurde diese verkauft und der Prediger wohnte etliche Jahre in der Zions Alasse. 1857—58 wurde eine Wohnung in Kendallville, Ind., gebaut. 1866 wurde auch eine Wohnung in Auburn, Ind., gestauft. 1868 wurde eine Wohnung in Edgerton, O., gekauft; dieselbige wurde in 1873 verkauft. In 1876 wurde eine Wohnung in Edon, O., gestauft. Diese Wohnung ist im November 1904 abgebrannt. 1905 wurde die jetzige Wohnung zu Edgerton, O., gekauft.

# Der Kendallville Bezirk.

Dieser Bezirk umfaßte ursprünglich die ganze nordöstliche Ecke von Indiana, im Süden von Fort Wahne und im Westen von Goshen begrenzt. Fort Wahne bildete die Operationsbasis. 1854 wurde Br. Barth hierher gesandt. Die Vorurteile der Deutschen schienen sast unsüberwindlich. Er predigte in Privathäusern und brachte eine Klasse zussammen. Nach fünf Jahren konnte eine Kirche eingeweiht werden. Wähs

rend Br. Dunker hier wirkte, brach eine Auflebung aus. Auch in den umliegenden Städtchen Columbia City, Huntertown, Auburn u. a. 111. wurde gepredigt. Schon Br. Barth begann in Auburn. Hie und da erstchien ein Pionierprediger in Kendallville. In 1858 wurde der Rendalls



Renballville Begirt, Inb.

ville Bozirk durch Br. Ruf gegründet. Trei Zahre später wurde Auburn mit dem Edgerton Bezirk und dann auf einige Jahre mit der Bryan Mission verbunden, wodurch diese Gemeinde vernachlässigt wurde. Kendall-



Auburn, 3nd.

ville Vezirk nahm zu an Gliederzahl und Prediat-Bu einer Zeit plägen. waren ihrer zehn, wovon Nendallville, Wa= 3ion. und Goffen die wata wichtigsten waren. Der Fort Wanne Begirf fonnte sich nicht halten. 1870 wurde er dem Kendallville Bezirk einverleibt, 1875 wurde die Fort Wanne Rirche verkauft und die alte Mutter Dunker ist allein übergeblieben. In demselben Jahre wurde auch Auburn mit dem Kendallville Bezirk veridimolsen und cin Hilfsprediaer मतक थेम burn gesandt. Bis zum Jahre 1895 blieben fie mit einander verbunden. Behn Jahre waren Auburn und Garrett selbständig. Jest ist's wieder beim alten. Goshen gehörte nur einige Jahre zu Kendallville, bis es selbständig wurde. Die Landklassen gingen nach und nach ein. Sedan wurde ums Jahr 1900 aufgegeben und Jion fünf Jahre später. Wawaka allein lebt noch. Unsere Wawaka Gemeinde war früher stark. Da sie gemeinschaftlich mit den englischen Methodisten bauten, konnte die Jugend der deutschen Kirche nicht erhalten werden.

Die Kendallville Gemeinde machte ihren Anfang im Hause von Br. Vodenhöfer, etwa zwei Meilen östlich von Kendallville. Später wurde in

einem Schulhaus nahebei Die erste Prediaeprediat. gerwohnung war dort drau-Als einer der reichen Vioniere Kendallvilles unscrer Kirche im Jahre 1861 einen Vamplat schenfte, war die Gründung der Stadtgemeinde beichlossen. Aber erst fünf Jahre später konnten Rirche und Predigerwoheingeweiht miniq werden. In 1903 murde eine neue Wohnung errichtet und die Kirche nen ausstaffiert.

Die Auburn Gemeinde begann in 1854 mit der sogenannten Hasselmannsflasse. Bis zum Jahre 1872 wurde in Häusern hin und her gepredigt, dann eine Zeitlang in der resormierten



Garrett, 3nd.

Kirche. Schließlich boten ihnen unsere englischen Geschwister ihre Kirche gegen bare Bezahlung zum Gebrauche an. Nur kurze Zeit machten sie von diesem weitherzigen Anerbieten Gebrauch. Von 1873—74 errichteten sie ihre eigene Kirche. Drei Jahre später wollten sie schon wieder verkausen, weil die Gemeinde in die Brüche gegangen war. Wit dem Jahre 1879 begann eine bessere Zeit und Auburn hat sich bis auf diesen Tag gehalten.

Als im Jahre 1875 die B. und O. Eisenbahn die Stadt Garrett anslegte, zog eine Schwester Biehler von Kendallville nach Garrett. In ihrem Hause predigten die ersten Wethodistenprediger. Zum Bau einer Kirche kam es erst zehn Jahre später. Seit dem Bestehen dieses Bezirks wur-

den 158 Personen in volle Verbindung ausgenommen, wovon ein Drittel wieder verloren gingen. Ueber hundert sind gestorben. An 60 Glieder sind fort mit Schein. 110 stehen noch im Kirchenbuch als Mitglieder. In Kendallville haben wir einen Zugendbund von 18 Gliedern. Auf dem ganzen Bezirk drei Sonntagschulen. Zirka 40 Prediger haben schon hier gearbeitet, wovon nahezu ein Dukend ihre Empfehlung an die jährliche Konserenz hier erhielten. Zwei Prediger, Heinrich Pullmann und Wilsbelm Henke, sind von hier ausgegangen.

### Ban City, Midy.

Bay City, Mich., wurde 1857 von Saginaw aus durch J. Arehbiel aufgenommen. Schw. Elifab. Lindner war das erste Glied. Unter G. Bertram und H. Buddenbaum als Gehilfe wurde 1867 die Adam Straße



Bay Cith, Mich.

Kirche gebaut, welche \$1400 kostete. Hullmann war der erste Prediger, wohnhaft in Bay City, 1869. Unter 3. Schneider wurde 1883 die Adam Straße Kirche verfauft und die jetige Kirche und Predigerwohnung an der Van Buren Straße gebaut. 1884 durch C. Ireufchel bollendet. Roften Unter J. Braun \$7300. wurde 1891 eine Küche an die Predigerwohnung ge-

bant, welche \$400 fostete. 1897 erhielt die Kirche unter G. Mitter ein Fundament und Furnace. Kosten \$750. Unter H. Bank wurden 1906 besondere Berbesserungen an der Predigerwohnung vorgenommen, welche \$1100 kosteten. Wert des Kircheneigentums \$7000. Zahl der Wieder 125. Sonntagschüler 100. Jugendbundmitglieder 40. Junior-Liga 10. Die Wemeinde besitzt einen ausgezeichneten tätigen Schwesternverein von Witgliedern. Die deutschen Wethodisten haben in Bah City noch eine Nuigabe.

# Definnce, Ohio.

In Jahre 1812 reiste Engelhardt Riemenschneider im nordwestlichen Thio und organisierte den Brunersburg Bezirk. Die Striker und De-Tance Bezirke gingen aus demselben bervor. Zu dem Striker Bezirk gehörten die Gemeinden zu Struker, West Unith und Evansport, und zum Tesiance Bezirk gehörten die Gemeinden zu Desiance und New Bavaria. Die Gemeinden des Stryfer Bezirks zu West Unity und Stryker sind eingegangen und die Gemeinde bei Evansport ist dem Desiance Bezirk beigegeben worden. Mit Ausnahme der Predigerwohnung ist sämtliches Eigentum des Stryker Bezirks den Englischen übergeben worden. Die Kirche in Desiance wurde 1857 gebaut und etwa zu der Zeit wurde auch die St. Pauls Kirche nahe New Bavaria errichtet. Die erste Predigerwohnung wurde im Jahre 1860 und die zweite im Jahre 1885 erbaut. Die Rahl sämtlicher Glieder des Bezirks beträgt 160.



Conth Ridge.

Defiance Begirt.

Defiance.

# Detroit, Erfte Gemeinde.

An der jährlichen Konferenz, gehalten in Piqua, D., im September 1846, wurde beschlossen, am 1. Oktober desselben Jahres eine deutsche Mission in Detroit, Mich., zu eröffnen. Nev. Peter Schmucker, Vorst. Aeltester, und Rev. John Martin Hartmann begannen das Unternehmen. Sonntagschule und Predigtgottesdienst wurden in einem Schulhause ge-Prediger Hartmann fing auch eine Mission an auf dem Lande, 10 Meilen von Detroit. Im ersten Jahre schlossen sich in Detroit 56 Personen an. Die Gemeinde wurde organisiert und die erste Vierteljahrs= konferenz gehalten am 22. Mai 1847, unter dem Vorsitz von Rev. P. Schmucker. Die ersten Verwalter waren: Seinrich Müller, Bernhard Eggemann und Johann Bock. Die Sonntagschule zählte nebst dem Superintendenten 6 Lehrer und 25 Schüler. Es wurde beschlossen, ein passendes Grundstück zu kaufen und eine Kirche zu bauen. Wm. H. Howland, Jos. Paule, Ino. Schmidt, Friedrich Gruewell und Bernhard Eggemann wurden als Trustees erwählt und ein Bauplat an der Beaubien und Croghan Straße gekauft und eine Backsteinkirche, 40 bei 50 Ruß, gebaut. Bauplat und Kirche mit Zubehör kosteten \$2338.89.

Mit Detroit als Zentrum wurde in den ersten Jahren auf folgenden Stationen gepredigt: Roseville, Große Pointe, Redford, St. Claire, Newsport, Pontiac und Ann Arbor. St. Claire wurde 1851 mit Mt. Clemens verbunden. In Roseville und Ann Arbor haben wir Gemeinden. Die anderen Predigtpläße wurden an die Englischen abgetreten oder aufgegeben.

Bis 1859 wurden in Verbindung mit der Ersten Gemeinde eine englische und eine deutsche Sonntagschule gehalten. Für eine Reihe von Fahren hielt die Gemeinde zwei deutsche Schulen.

Das Jahr 1871 ist eines der denkwürdigsten in der Geschichte der Gemeinde. Unter der Leitung von Rev. Hullmann wurde die Kirche mit einem Kostenauswande von \$2586 renoviert, die Gemeinde von der Missionsliste gestrichen und zur Station erhoben; und die Zentral Deutsche Konferenz bei ihrer Sitzung beherbergt.

Während des Amtstermins von Rev. E. Roser gelang es, das Eigentum für \$9000 zu verkaufen. Ein Bauplatz an der Jos. Campau Avenue und Seidelberg Straße wurde gekauft und die jetzige zweistöckige Backiteinkirche nebst Prediger- und Kirchendiener-Wohnungen erbaut. Die Gesammtkosten waren \$23,000.

Die Gemeinde hatte einige Jahre schwer zu kämpfen, aber durch Treue und große Opferwilligkeit gelang es, unter Leitung von Rev. O. Rogapky, das schöne Eigentum schuldenfrei zu machen.

In 1901 wurden durch Rev. John Detjen \$1200 für die Kirchenrenovation und \$1800 für eine Pfeisenorgel gesammelt. Die Gemeinde besitzt nun ein schuldenfreies Eigentum im Wert von \$25,000. Sie zählt 225 volle und 14 Probeglieder. Sonntagschüler sind 200 eingetragen. Die Sonntagschule hat ein "Heimdepartement" und "Wiegenliste" Die folgenden Vereine bestehen: Gesangverein, Jugendbund, Junior Epworth-Liga, Frauen-Missions-Verein, "Verein der Nehrenleser", "Verein der Versprechenden Vlüten", Männer-Verein und "Der Verein zur gegenseitigen Unterstützung in Sterbesällen" Letztere ist jedoch nicht ausschließlich auf die Gemeinde beschränkt.

Die Gemeinde erfreute sich von Zeit zu Zeit herrlicher Auflebungen, und folgende Brüder wurden von der Vierteljahrskonferenz an die Jährsliche Monferenz und fürs Predigtamt empfohlen: Gottlieb Nachtrich, Hermann und Gustav Herzer, Phil. Weber, G. Laas, Andreas Mayer, Gustav Fiedler, August Aust. Einige waren mit der Gemeinde verbunden und traten später ins Predigtamt: Geo. Kaletsch, John G. Braun, David Lobbrick. Schw. Minnie Drever trat in das Diakonissenwerk ein.

### Detroit, Zweite Gemeinde.

Die Zweite Gemeinde in Detroit, Mich., datiert ihren Bestand von dem Jahre 1857 Prediger Gustav Bertram wurde in senem Jahr als junger, lediger Mann von der Nord Ohio Konferenz nach "West Detroit" gesandt, um auch da das Kreuzespanier Immanuels zu entfalten und eine neue Mission zu gründen. Er predigte zuerst in einem kleinen Schulhaus an der Vierten Straße. Der Herdigte zuerst in einem kleinen Schulhaus einer Anzahl Familienhäupter, so daß er bald im stande war, eine Sonntagschule zu gründen und eine kleine Gemeinde zu organisieren. Etwas



3weite Rirde.

Erfte Rirche. Detroit, Dich.

Tritte Rirde.

später schlossen sich auch etliche Familien mit Empfehlungsschein von der Ersten Gemeinde an, welche sich als Stüßen erwiesen und der neuen Mission gute Dienste leisteten. Ein Glied der englischen Methodistenkirche schenkte einen Bauplat an der 16. Straße, wo im zweiten Jahr (1858) eine nette Kirche nebst Predigerwohnung errichtet wurden, in welcher am 26. Dezember 1858, unter dem Borsitz des Borst. Aeltesten P. F. Schneider, die erste Viertelsahrskonferenz gehalten wurde. Dieses Kircheneigentum leistete 40 Jahre lang gute Dienste. Eine ganze Anzahl Gottesknechte haben dort gepredigt. Wancher Kamps wurde hier gekämpst und mancher Sieg errungen. Im Laufe der Zeit jedoch hat sich manchem die Ueberzeugung aufgedrängt, daß das Sigentum den Verhältnissen und der Zeit nicht mehr entspricht. Auch war die Lokalität nicht mehr zentral sür die

Gemeinde und ließ auch sonst noch manches zu wünschen übrig. Aber Mittel und Wege zu schaffen, um die Sachlage anders zu gestalten, schien eine Reihe von Jahren ein unlösbares Rätsel. Mehr als einmal schien es, als wollte die Schuldenlast die kleine Gemeinde erdrücken. Man hatte während der Umtszeit von Prediger Joseph Kern einen andern Bauplatz gesichert und bezahlt, der sich jedoch durch Umstände, die nicht vorhergesehen werden kounten, als unpassend erwies. Durch Straßenverbesserung an dem neuen Eigentum, sowie an der 16. Straße, wurde der Gemeinde eine enorme Last auferlegt. Durch das liberale Eintreten von Georg Kalmbach von Grand Rapids, Michigan, faßte die Gemeinde wieder neuen Mut. Ein neuer Bauplatz an der Ecke der 24. und Butternut Straße wurde gekauft. Es hot sich eine Gelegenheit, das Eigentum der Gemeinde zu verhandeln und an besagtem Ort eine zweckentsprechende, große Kirche samt Prediger= wohnung zu bauen. Prediger Ernst Werner leitete diesen Bau mit Um= ficht und Takt. Am 6. April 1898 wurde der Eckstein gelegt. August desselben Jahres bezog die Gemeinde ihr neues, schmuckes Gottes= haus, welches durch Bischof Ninde, Dr. C. Golder, sowie durch den Distriktsältesten Joseph Kern dem Dienste Gottes geweiht wurde.

Zujolge der Zeitgrenze im Pastorat brachte die bald darauf jolgende Konjerenz wieder einen Predigerwechsel. Es galt zugleich auch der neuen Probleme Herr zu werden. Zwar hatte die Gemeinde ein neues Kircheneigentum, dazu aber eine enorme Schuldenlast. Durch die Gründung der Tritten Gemeinde hatte sie eine ganze Anzahl Mitglieder an jene abgegeben. Durch mancherlei Umstände war sie wieder auf die Missionsliste ge-Es galt deshalb, die Lücken wieder zu füllen; die Gemeinde muste derart gestärft werden, daß sie wieder ihren eigenen Haushalt bestreiten konnte, ohne Hilse der Missionsgesellschaft. Vor allem aber mußte die große Kirchenschuld getilgt werden. Prediger und Gemeinde standen wacker zusammen und wetteiferten im Werke des Herrn. Der Schwestern= verein, sowie die Sonntagschule, taten sich rühmlichst hervor und brachten große Summen zusammen. Innerhalb vier Jahren war die ganze Schuld getilgt, die zusammen mit den Zinsen \$6069 forderte. Von dieser Summe steuerte die Gemeinde etwa die Hälfte bei. Die übrige Summe wurde vom betreffenden Prediger als Kirchenbankollekte von auswärts gesammelt. Das war vom Herrn geschehen. Am Sonntag, den 7 September 1902, versammelten sich alle vier deutschen Gemeinden in der Zweiten Kirche. Die besuchenden Prediger hielten entsprechende Festreden. Darauf wurden die Schuldscheine öffentlich verbrannt. Es war eine ergreifende Feier, und sie bedeutete viel für die (Someinde. Nicht nur war sie wieder völlig schuldenfrei, sondern sie war auch wieder selbständig geworden und von der Missionsliste gestrichen. Eine große Anzahl hatte sich der Gemeinde angeschlossen.

Es war jedoch noch ein Wunsch übrig geblieben. Eine schöne Ecke war im Ban der Kirche vorgesehen für eine entsprechende Pfeisenorgel. Aber lettere konnte noch nicht angeschafft werden. Durch die Vermittelung obis gen Predigers wurde auch da Silfe geschaffen. Marh N. Ott von Louissville, Kh., eine Freundin, die zur Tilgung der Kirchenschuld schon namhaft beigetragen hatte, schenkte eine Zweimannal-Pfeisenorgel zum Andenken an ihren selig heimgegangenen Vater, Prediger Johann Ndam Klein. Im Serbst des Jahres 1903 konnte dieselbe eingeweiht werden. Im Serbst des Jahres 1905 wurde sodann dem Kircheneigentum eine entsprechende Kirchendienerwohnung beigefügt, unter der Amtstätigkeit von Prediger J. Link, dem gegenwärtigen Seelsorger der Gemeinde.

Im Rückblick auf die Vergangenheit darf die Gemeinde ausrufen: "Vis hierher hat der Herr geholfen!" Die Aussichten sür die Gemeinde sind versprechend.

#### Detroit, Dritte Gemeinde.

Im westlichen Teile dieser Stadt betrieb die Zweite Gemeinde seit Ein Eigentum wurde gesichert; eine einer Reihe von Jahren Mission. Sonntagschule organisiert. Als dieser Stadtteil sich immer mehr bevölkerte, erschien es zweckmäßig, auch das Missionsfeld weiter westlich zu ver= So wurde im Jahre 1894, den 31. August, die Dritte deutsche Methodisten-Gemeinde organisiert. Prediger Louis Allinger, der zur Zeit Distriktsältester war, nahm sich dieser Mission ganz besonders an. Es wurde ein Bauplatz gekauft. Am 10. November 1895 wurde eine schmucke Kirche dem Dienste Gottes geweiht. Die Unkosten betrugen \$7174. Zur Deckung dieser Schuld schenkte Georg Kalmbach von Grand Rapids, Mich., die Summe von \$2000. Die Konferenz schenkte den Erlös des Petosken-Kircheneigentums, \$765. Von der Gemeinde und von Freunden wurde beigesteuert, so daß am Tage der Einweihung nur eine Schuldenlast von \$2265 auf dem Eigentum ruhen blieb. Während der Amtszeit der Prediger Hann und Giesen wurde diese Schuld bis auf \$800 reduziert. Thr Nachfolger, Prediger Paul Würfel, trug diese Schuld vollends ab. Er sicherte einen Bauplatz neben der Kirche und errichtete eine schöne Predigerwohnung auf demselben zum Kostenauswande von \$2550. Die Kirche wurde innen renoviert, sowie mit einem entsprechenden Heizapparat und elektrischer Beleuchtung versehen. Am 23. Juni 1904 feierte die Gemeinde das Wiedereröffnungsfest. Sämtliche Schulden waren bezahlt.

Die Gemeinde zählt 114 Mitglieder und 17 Probeglieder; die Sonntagschule 106, Epworth-Liga 30, Junior-Liga 45, Frauenverein 30 Mitglieder. Es wurde auch hier fleißig gearbeitet und die Aussichten auf Erfolg sind günstig. Nicht nur in finanzieller, sondern auch in geistlicher Hinsicht bat der Herr die Arbeit seiner Knechte reichlich gesegnet.

### Dewitt Begirt.

Die Predigtpläge Dewitt, St. John und Rilen, welche seit 1854 mit dem Lansing Bezirk in Verbindung standen, wurden 1877 als Dewitt Bezirk organisiert.

Et. John wurde 1905 aufgegeben; Rilen ist sehr schwach geblieben, aber die Dewitt Gemeinde hat sich, trotz schwerer Berluste durch Wegzug der (Vlieder, stetig entwickelt und zählt 155 Glieder.



Tewitt, Mich.

Während der Amtszeit von Monrad Wehnes wurde die Predigerwohnung gebant. Unter der Birksamkeit von Oskar Rogazku wurde die Kirche zum ersten und unter der Führung von Basilins Fischbach zum zweiten Mal vergrößert. Während der Amtszeit von D. E. Dangel wurde die Predigerwohnung renoviert und vergrößert.

# Elmore Begirf.

Tieses Arbeitsfeld besteht aus drei (Bemeinden, nämlich Woodville, Wishing Creek (Zoar) und Elmore. Im Kabre 1812 kam Br. Engelhardt Riemenschneider als erster Missionar unserer Kirche in diese (Begend, dessen Buch: "Lebensgang von E. Riemenschneider" uns Aufschluß gibt über Ansang und Kortgang des herrlichen Werkes auf diesem Arbeitsselde. Befannt war dieses Arbeitsfeld als die Lower Sandusky Mission, einschließ-lich Woodville, Perrusburg, Wud Creek, Kishing Creek, und wurde im

Jahre 1865 unter C. G. Herzer auch Elmore aufgenommen und als Klasse organisiert.

Wie überall, so war der Anfang auch hier klein und mit vielen Hindernissen verbunden, aber welch edle Früchte die treue Arbeit hier zeitigte, können wir in dem uns zur Verfügung gestellten Raum nicht beschreiben. Hier wurden zu Gott bekehrt und arbeiteten als ersolgreiche Prediger in unserer Airche die Brüder H. Hehrer, N. Nuhser, Adam Alein, C. Gahn, A. Verns, Jakob Braun, G. Nachtrieb und später in Elmore C. A. Priesing und John Holtkamp. Welche edle Gaben der Airche von der Tochter des selig vollendeten Adam Alein zusließen, ist uns allen bekannt. In 1847 wohnte Br. E. Riemenschneider als Tistrift-Aeltester in Woodville, der Seimat seiner Gattin, einer geb. Nuhser. P. F. Schneider bediente die Mission, und es wurde in Woodville eine zu jener Zeit schöne



Glmore. Glmore Bezirk.

Landfirche gebaut, die erste Kirche auf dem Bezirk. 1875 wurde, als Br. 3. Lamprecht Prediger war, die jetzige gerännige und schöne Kirche gebaut.

Etwas später als in Woodville wurde auch in Tishing Creek eine kleine Kirche gebaut und diese im Jahre 1873 unter Aufsicht von N. Ruhser durch die jezige schöne Kirche ersett.

Eine kleine Kapelle wurde in Elmore in etwa 1867, als Br. E. Gahn das Arbeitsfeld bediente, fertiggestellt, mußte aber im Jahre 1892, als Br. Zarwell hier arbeitete, der jezigen schönen und geräumigen Kirche Plat machen.

1842—1907, ein Menschenalter! Wir sind nicht im stande, die Veränderungen zu schildern. An Stelle des dichten Urwaldes überall prachtvolle üppige Felder; wo das Blockhaus stand, sind jetzt wohleingerichtete Wohnungen und Scheunen. Aber auch auf firchlichem Gebiete ist vieles anders geworden. Früher war dieses eine deutsche Gegend, jetzt nimmt das Englische überhand. In Woodville hatten wir die stärtste Gemeinde, aber durch Todosfälle, Wegzug und Nebertritt ins englische Lager haben wir daselbst nur noch ein kleines Häuslein. Das ist der Fall in der Zoar-Gemeinde, während Mud Creek ganz eingegangen ist. Dagegen hat sich die Elmore-Gemeinde bedeutend gehoben und wir haben hier noch für viele Jahre ein versprechendes Feld. Eine gut organisierte Sonntagschule, ein Jugendbund und Männerchor u. f. w. helsen mit im Ausbau des Reiches Gottes. Familiennamen, welche im Anfang bei der Gründung der Gemeinden ins Kirchenbuch eingetragen sind, sind heute nur noch etliche zu sinden: z. B.: Nuhser, Steinkamp, Wilke, Walter, Gerken, Emich, Künsting, Yunker, Artz, Holtkamp, Gönawein. Es darf bemerkt werden, daß



Francisco, Mich.

auf diesem Arbeitsfelde im Geistlichen wie auch im Finanziellen Großes geleistet wurde.

### Francisco, Mich.

In den Pioniertagen des Reisepredigtamts gelang es Br. John Schweinfurth im Frühjahr 1853, die deutsche "Salem" Methodistengemeinde nahe bei Francisco, Mich., zu gründen. Diese Gemeinde blieb bis 1874 mit Ann Arbor ver-

bunden, bildete dann seither mit der Ziousgemeinde, Waterloo, den Francisco Bezirk. Nachdem man 5 Jahre lang in den Blockhäusern der deutsichen Ansiedler Gottesdienst gepflegt, baute man, unter der Leitung von Br. J. Schweinfurth, der zum zweiten Male die Gemeinde bedieute, 1858 eine Kirche. Dem Gründer der Gemeinde blieb es auch vorbehalten, eine Predigerwohnung zu bauen, die 1870 von Br. Reuter bezogen wurde. Da das alte Kirchlein nach 30 Jahren den Bedürsnissen der Gemeinde nicht mehr entsprach, wurde 1888, unter der Administration von Br. George Mitter, eine neue und geschmackvolle Kirche gebaut. Nebst den Predigern, welche dieses Arbeitsseld bedient haben, ist auch noch Bater But. Riemensichneider, der seit 51 Jahren der Gemeinde und dem Bezirk als Lofalprediger diente, zu nennen.

# Gofhen, Ind.

Am Sahre 1859 erschien her erste deutsche Methodistenprediger in dem damals kleinen Städtchen Wosben und predigte nach längerem Suchen und

Fragen im Hause von Br. Roman Straub, der mit John B. Echart samt des letzteren Schwester zur ersten kleinen Klasse gebildet wurde. Ein Jahr nachher räumte die englische Methodistenkirche das untere Stockwerk ihrer Kirche der kleinen Gemeinde ein. Später wurde die Swedenborgianer-Kirche gemietet. Wehrere Familien wurden bekehrt, wie Tild, Schäfer, Wichel, Behnke, Mener und andere. Die Gemeinde baute nun 1862 eine kleine Backsteinkirche an der Ecke der Pearl und Fünsten Str. sür \$2570. Bald darauf wurde auch eine Predigerwohnung neben der Kirche gebaut, die schon über vierzig Jahre gute Dienste leistet.

Die Gemeinde nahm zu an Jahl und Gnaden in jolcher Weise, daß

1875 ein Bauplat an der Eke von Madison und 5. Strafe gekauft murde für \$1100. Sn demfelben Jahre wurde der Bau einer großen Kirche angefangen und 1876 vollendet und eingeweiht. Die Kosten diefer Kirche beliefen sich auf \$14,000. Br. Georg Freese, den Gott reich gefegnet, der auch der einzige Lokalprediger der ganzen Periode war bis heute, bezahlte über die Hälfte an obiger Summe. Die Kirche war zur Zeit eine der schönsten und geräumigsten der Stadt, fast zu groß für die Gemeinde, deren Glieder-



Goipen, 3nd.

zahl sich nie auf mehr als neunzig Glieder belief. Von da an ging es für längere Zeit beständig rückwärts, verursacht durch Wegzug der Glieder und Wißhelligkeiten. Diese Wolken mußten aber doch zu guter Lett weichen. Die Gemeinde sah sich um nach einem kleineren kirchlichen Gebäude, welches sie auch durch Umsicht der Trustees und des damaligen Predigers erhielt; indem sie ihre große Kirche für die kleinere der englisch-lutherischen Kirche vertauschte. Diese Kirche war das frühere Eigentum der deutschen Wethodisten gewesen, wurde von der englisch-lutherischen Kirche gekauft, umgebaut, vergrößert und verschönert.

Der Umzug geschah im Jahre 1894. Die Gemeinde erhielt noch 3250 Dollar. im Tauschhandel, von welcher Summe ein Haus gebaut wurde und zwei andere gefauft, welches Eigentum um monatliche Reute bringt. Die Gemeinde besteht aus fünfzig Gliedern, die die Fahne unseres Herrn und Keilandes hochhalten, ebenso die deutsche Sprache. Die gegenwärtigen Trustees und Verwalter sind L. Leidner, Geo. Freese, John Künerjäger, John Keitloff, Eurus Keitloff und Ed. Tettloff.

Die Sonntagschule wurde im Jahre 1861 gegründet, mit Roman Strand als Superintendent, wuchs dis zu 76 Schülern, hat heute 46 Schüler, eine reichhaltige Bibliothek, mit L. Leidner als Superintendent.

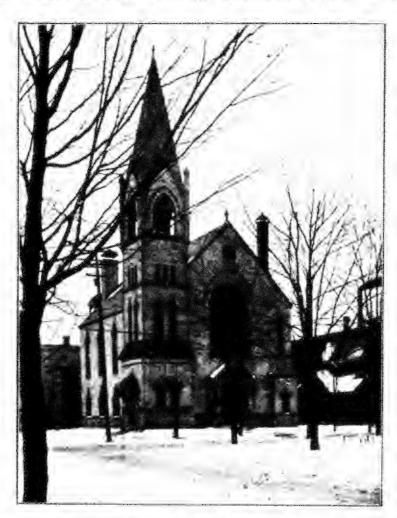

Grand Ravids, Mich.

Der Jugendbund wie der Schwesternverein wurden erst in den leuten Jahrzehnten gegründet, haben beide je über dreißig Glieder und sind die helsenden Hände der Gemeinde.

### Grand Napids, Mich.

Grand Rapids wurde aufgenommen als eine Bestellung der Grand Raspids und Ralamazon Mission, welche das ganze Gestiet westlich und nördlich von Lansing, Mich., umssaßte und zum Michigan Distrikt der Nord Ohio Ronferenz gehörte, von Peter F. Schneider, Vorst. Veltester des Distrikts im September 1858, mit Br. (Bustav Laas als Predis

ger des Bezirfs und &. Mäns als Gehilfen. Schon zwor aber war einige Male in Grand Rapids gepredigt worden mit der Absicht, das Wert zu be ginnen, von den Brüdern Zakob strebbiel und Gustav Bertram, von Lausting aus anno 1855 und von Daniel Neier von Monteren aus Das erste Jahr der Gemeinde, 1858—59, war ein erfolgreiches, aber sehr ichweres für Pr. Laus, der in Grand Rapids wohnte, verursacht durch dessen äußere Not und strankheit und den Tod seiner Gattin. Das erste Mitglied war Gottlieb E. Plicke, aufgenommen auf Probe am 31 Oftober 1858, welscher im Laufe der nächsten drei Zahre stlassührer, Ermalmer und Lokalprediger wurde. Folgende wurden nehst ihm als Glieder aufgenommen

im erften Jahr: Maria Blidle, Chriftian Kusterer, Bertha Edutt, Rosina Desterle (später verehelichte G. Malmbach), Chr. Malmbach, Mathilde Schutt, Friedrich Defterle, Marg. Amterer, Math. Desterle, Zakob Blicke, Magdalena Blickle, Joh. H. Schutt, Maria Schutt, Christian Rirjchmann und Wilhelmina Waldraff. Die Sonntagichule wurde gegründet am 22. Mai 1859 mit zwei Beamten, 1 Lehrern und 19 Schülern. Einige Monate nachher wurden bereits 112 Bände in der Bibliothek berichtet. Der erste Superintendent war Christian Austerer. Die ersten Trustees Wottlieb Blidle, Jakob Blidle, Fr. Desterle, Wes. Malmbach, J. D. Schutt und Zakob Kirjchmann. In einer Kührer- und Verwalterversammlung am 31. Januar, gehalten von Br. Bertram, Prediger, wurde beschlossen, einen Bauplatz zu kaufen und eine keirche zu bauen an der Ottawa Straße, auf der Oftseite der Stadt. Der Plan mußte aber aufgegeben werden. In 1863 jedoch wurde ein Plat gesichert auf der Westseite und die erste Framefirche gebaut, 30 bei 40 duß, an der West Bridge Straße, und im Spätjahr 1864 ein Bauplat und Hans gekauft und hergerichtet für eine Predigerwohnung. Die (Brand Napids Gemeinde wurde getrennt von dem Bezirk und erhielt ihren eigenen Prediger im Jahre 1875. Kirche, Predigerwohnung und Kirchendienerhaus wurden gebaut an der Ecke der Scribner und Imeiten Straße anno 1889, als Hullmann jum zweiten Male Prediger der Gemeinde war. Der Frauenverein wurde gegründet durch Br. H. Jend in 1881, mit Schw. Rosina Kalmbach als erster Präsidentin, und auch der Jugendbund in demselben Jahre, mit dem Prediger H. Jend als Präsidenten. Die Gemeinde zählt jett 193 Glieder mit

drei Lokalpredigern und hat ein Eigentum im Werte von \$17,000.

# Rochville, Mich.

Nev. J. Krehbiel kam zuerst von Saginaw in diese Untgegend, etwa ums Jahr 1856 oder 1857, und predigte, Zu dieser Zeit waren solgende vier Familienhäupter samt Familien hier: Adam Marti, John Gerber, Andreas Leuenberger und Jakob Warti. Nach Br. Krehbiel folgten die Brüder Horst. Wenz, Weier, Bertram und Braun. Vater Krahohl schenkte den Acker, wo die gegenwärtige Kirche steht. Die erste Kirche wurde ums Jahr 1864 ge-



Komville, Mich.

baut, die gegenwärtige in 1875. Br. Hamp war der erste, der hier als Prediger wohnte und die Gemeinde bediente. Das war in 1875. Die Gemeinde gehörte ungefähr 8 oder 10 Jahre zur Ban City Gemeinde, auch jahrelang zur Saginaw Gemeinde.

#### Solt, Mich.

Der Holt Bezirf besteht aus den drei Stationen. Holt, Alaiedon und Okemos. Holt und Alaiedon besitzen ihr eigenes schönes Kircheneigentum, während in Okemos die Gottesdienste in der englischen Kirche abgehalten werden.

Die Anfänge des Werkes auf diesem Arbeitsfelde fallen zurück in das Jahr 1853, in welcher Zeit ein Lokalprediger, Br. Bos, von Ann Arbor nach Lansing verzog. Dieser Bruder konnte der geistlichen Not unter den



Alciabontirm:

Solt Begirt, Dich.

Soltfirche.

dortigen Deutschen nicht müssig zusehen; daher fing er an, in Lansing und Umgegend Gottesdienste abzuhalten. Auch in den obengenannten drei Pläten predigte er mit sichtbarem Erfolg. Die Arbeit war sehr anstrengend, denn er legte die weiten, oft fast unpassierbaren Wege meist zu Tußzurück. Als Br. J. Arehbiel, der zur Zeit Prediger in Ann Arbor war, von der gesegneten Wirksamkeit dieses Bruders hörte, kam er ihm zur Hilfe, und in der solgenden Konferenz übernahm Br. Arehbiel die Aufsicht über das Teld, mit Lansing als Wohnort.

Bis zum Jahre 1873 war Holt und Umgegend mit Lansing verbunden. Inzwischen war die Gemeinde in Holt sehr gestärkt worden durch Zuzug einer Anzahl guter Familien von dem Elmore, D., Bezirk. Das gab dem Werk einen hoffnungsvollen Aufschwung. Wan schritt zum Bau einer Kirche; später kaufte die Gemeinde ein der Kirche gegenüber gelegenes schönes Grundstück mit Haus und Stall. Holt erhielt seinen eigenen Presdiger und war selbständig geworden. Das Werk entwickelte sich in erfreu-

licher Weise. Unter der Amtstätigkeit Br. G. Hiedlers wurde die nette Kirche in Alaiedon erbaut, Br. J. C. Gommel erbaute die jetige Predigers wohnung und Br. G. Wahl war der Baumeister der schönen neuen Kirche in Holt. Eine liberale Schwester, Julia Nebele, stiftete die Pfeisenorgel. In allen Dingen hat sich die Gemeinde fruchtbar in guten Werken erwiessen. Dem jeweiligen Aussichtsprediger standen eine Anzahl tüchtiger Brüder als Lokalprediger, Ermahner, Klaßführer u. s. w. hilfreich zur Seite. Auch eine Anzahl junger Männer sind von hier aus ins Predigtamt getreten, darunter die Brüder: P. und D. Matthäi, J. Steiner, J. G. Möhring, R. Plüddemann und einige im englischen Werk. Einige der Prediger liegen auf dem dortigen Kirchhof beerdigt: Reuter, Aust, Fiedler und N. Mayer. Noch hat die Gemeinde einen frästigen Nachwuchs in ihrer

Augend und besitzt deutsche Lebensfähigkeit auf viele Jahre, wenn in verständiger Weise fortgearbeitet wird.

### Lanfing, Mich.

Im Dezember 1853 fam Nev. Jakob Krehbiel von Ann Arbor nach Lansing und predigte zu etwa 14 deutschen Familien. Im März 1854 wurde eine Klasse gebildet mit els See-



Lanfing, Mich.

len, und bis zur Konferenz zählte die kleine Herde 20. Br. Mrchbiel wurde sodann nach Lansing gesandt als Prediger. Im ersten Rahre wurde eine Kirche gebaut und im zweiten Jahre eine Predigerwohnung. Es wurden wohl 20 Predigtpläte aufgenommen, von welchen heute einige starke Gemeinden bilden. 3. B. Holt (früher Delhi) wurde 1873 selbstständig und vier Jahre später wurde Dewitt von Lansing getrennt. Durchgreifende Erweckungsversammlungen sind berichtet worden. Der Bundesgott, Jehova, war mit seinem Volke. Etwa 29 regelmäßige Prediger haben hier gestanden seit dem Anfang des Werkes. 1893 wurde die jezige Kirche gebaut mit einem Kostenauswand von \$6300, ausschlieklich des Grundeigentums. Einige Jahre später entstand die jetzige Predigerwohnung. Lansing hat sehr versprechendes Eigentum und ist eine opferwillige und friedliebende Gemeinde. Am 28. und 30. April 1905 feierte dieselbe ihr 50jähriges Gründungsfest unter günstigen Verhältnissen. Die Brüder J. F. Schilz, J. G. Schaible, Lokalprediger, J. G. Schlee und andere sind eine Stiite für die Gemeinde gewesen und sind es noch. Vater C. F. Heitmeyer, superanmiertes Mitglied der Zentral Deutschen Konserenz, nimmt reges Interesse an dem Wohlergehen der (Vemeinde. An letzter Konserenz (1906) berichteten wir 113 volle (Vlieder und 2 Probeglieder, Sonntagsschule 92, Ingendbund 27, Inniorsliga 30, Wohltätigkeitskollekten \$381. Für das Predigtamt \$733.

#### Lowell, Mich.

Diese Gemeinde wurde unter der Amtstätigkeit von Prediger Christian Spaeth organijiert, der im Jahre 1891, sechs Meilen nördlich von Lowell, Mich., ansing zu predigen. Eine Sonntagschule wurde gegründet und das Werk, welches ansangs mit vielen Hindernissen zu kämpfen hatte, nahm doch zu. Fünf Jahre lang wurden die Versammlungen in einer Christian Kirche abgehalten. Das Bedürfnis nach einem eigenen Gottesshause wurde aber immer flarer, und so wurde 1897 der Bau einer neuen Kirche beschlossen und noch während des Jahres, unter der Amtstätigkeit des Predigers Wilhelm Rogaush, eingeweiht. Folgende Prediger bediensten diese Gemeinde der Reihe nach: Christian Spaeth von 1891—92, Heinstich Merger von 1892—95, Wilhelm Rogaush von 1895—97, Gustav Maag von 1897—1900, W. P. Kückheim von 1900—03, F. W. Magdanz von 1903—07

### Irving Gemeinde.

Diese Gemeinde wurde durch Prediger Jakob Arehbiel im Jahre 1856 organisiert. Die Versammlungen wurden in der ersten Zeit des Bestehens der jungen Gemeinde in den Wohnhäusern und in einem Schulhause absgehalten. Zu jener Zeit wurde diese Gemeinde von Lansing aus bedient, später gehörte die Bestellung zu dem Grand Rapids Bezirk. Im Jahre 1870 wurde die Kirche erbaut und im Jahre 1871 wurde dieses Arbeitsseld von Grand Rapids getrennt und der Freeport Bezirk, mit Woodland und Züd-Lowell als Nebenbestellungen, gebildet; später im Jahre 1891 fam noch Nord-Lowell dazu.

Da die Alasse immer mehr zusammenschmolz, so beschlossen die noch übrigen Glieder während des Jahres 1906, sich mit Schluß des Konferenzjahres als Gemeinde aufzulösen, welches auch geschehen ist. Die Kirche wurde auf Beschluß der Bierteljahrskonferenz, im März 1907, verkauft.

#### Woodland Gemeinde.

Diese Gemeinde wurde im Jahre 1856 durch Prediger Z. Krehbiel gegründet. Ansangs wurden die Gottesdienste in einem Schulhause, nahe dem setzigen Städtchen, abgehalten. Als die Gemeinde sich vermehrte, wurde während der Amtstätigkeit von Prediger Daniel Matthäi im Jahre 1876 die Kirche gebaut. Folgende Prediger dienten der Reihe nach an dieser Gemeinde: Jakob Krehbiel, Gustav Bertram, Heinrich Krill, Br.

Schunk, Br. Laas, John B. Jahrauß, H. Mäntz, Br. Knauf, H. Buddenbaum, Gustav Herzer.

In der ersten Zeit wurde diese Gemeinde von Lansing aus bedient, später zu dem Grand Napids Bezirf getan und seit 1874 mit Irving zu einer Bestellung verbunden. Von 1874 bis 1907 dienten folgende Prediger an dieser Gemeinde Daniel Matthäi, Joseph Kern, C. F. Seitmeyer,



Irvingfirche. Woodland.

Lowell Begirt.

Süb Lowell. Zionstirche, Lowell.

Br. Sepp, Gustav Bertram, A. F. Zarwell, Christian Spaeth, Heinrich Wetzger, Wilhelm Rogatsch, Gustav Maag, W. P. Nückheim, F. W. Magdanz.

### Sud Lowell Gemeinde.

Diese Gemeinde wurde unter der Arbeit von Prediger Gustav Bertram 1860 organisiert und als Bestellung von Lansing aus bedient. Später wurde sie in den (Krand Rapids Bezirf aufgenommen und seit 1874 zu dem Freeport Bezirf getan. Unter der Amtstätigseit von Prediger Taniel Matthäi wurde im Jahre 1876 die Kirche gebaut. Die Prediger, die die anderen Bestellungen dieses Arbeitsseldes bedienten, haben auch an dieser Gemeinde gewirft. Da die (Kliederzahl sehr klein geworden ist, so haben sich die Glieder dahin geeinigt, dieses (Kotteshaus den englischen Methodisten zu überlassen, mit dem Vorbehalt jedoch, daß diese es in gustem Stande halten und den Deutschen die Erlaubnis erteilen, darin Gottess dienst zu halten, so lange und so oft sie wollen.

### Predigerwohnung des Lowell Bezirks.

Im Jahre 1879, unter der Amtstätigkeit des Predigers Joseph Kern, wurde in Freeport eine Predigerwohnung gebaut. Als dann seit dem Jahre 1891 in Nord Lowell Missionsarbeit getan wurde, zeigte es sich bald, daß die Hauptaussicht auf Erfolg an diesem Orte lag, während die übrigen Felder langsam, aber doch sicher niedergingen. So geschah es, daß während der Amtstätigkeit von Prediger W. P. Rückheim, im Jahre 1902, auf Beschluß der Vierteljahrskonferenz, die Wohnung in Freeport verkauft und für den Erlös eine Wohnung in Lowell gekauft wurde.

### Marine City, Mich.

Anno 1850—1851 kamen zwei junge Männer, Heinrich Balzer und John Altmann, von Detroit nach Newport (Marine City), Mich., und arsbeiteten als Schreiner. An den Sonntagen suchten sie ihre deutschen Landsleute auf dem Lande an dem Belle River auf und fingen bald an, Gottesdienste zu halten. Sie ließen auch ihren Prediger, J. A. Klein, von Detroit kommen, der ab und zu predigte und eine Gemeinde gründzte.

Im Herbst 1851 wurde die St. Clair und Mt. Clemens Mission orsganisiert und Jakob Krehbiel wurde als Prediger dafür bestimmt. Die erste Vierteljahrskonferenz wurde am 17 November 1851 an Belle River im Hause von Br. Gottfried Diem gehalten. Es wurden zwei Sonnstagschulen berichtet, eine an Belle River, die andere in Roseville.

1853 wurde eine Kirche in Belle Kiver (Salem) gebaut. Zu dieser Zeit wurden Alfred Wünsch (1852) und E. (8. Fritsche (1854) an die jährliche Konferenz empsohlen.

1855 wurde die Mission geteilt und hiesiger Teil erhielt den Namen St. Clair und Newport Mission. Die Predigtplätze waren Belle River (Salem), St. Clair, Swan Creef (Immanuel) und Newport. 1860 wurde eine Kirche an Swan Creef (Emanuel) gebaut. Zu dieser Zeit wurde eine Predigerwohnung in Newport gekauft.

Andere Predigtplätze, wie Port Huron, Lexington, Quicksroad und

Richards Schulhaus wurden aufgenommen. Lettere Gemeinde wurde von Jakob Braun, zur Zeit Prediger in Roseville, gegründet, aber im Herbst 1863 von hiesiger Mission aus bedient. Hier wurde 1870 eine Kirche (Zionskirche) gebaut. Die Predigtplätze, wie Baltimore Station, New Haven und Chestersield, wurden auch aufgenommen, aber nach einigen Jahren nicht mehr bedient.

In 1892 wurde die Predigerwohnung in Marine City verkauft und die jezige geräumige und schöne Wohnung in China Ip. gebaut, wo die Trustees drei Acter als Aircheneigentum sicherten. Die Salem-Airche wurde 1894 auch neben die Wohnung gebracht, umgebaut und verschönert.

Von 1873 bis 1891 wurde die Zions Gemeinde von Roseville aus bedient. 1906 wurde diese Kirche vergrößert und verschönert und aufs neue zum Dienste (Vottes am 9. Dezember eingeweiht. Die Emanuelskirche wurde auch renoviert.



Die Salems Gemeinde seierte zur Zeit das fünfzigsährige Jubiläum. In diesen vielen Jahren wurden oft die Gemeinden durch herrliche Auslebungen erfreut und das Werk Gottes gedieh.

Gegenwärtig besteht der Bezirk aus den drei Gemeinden Salem, Emanuel und Zion, mit einer Gliederzahl von 205 vollen und 10 Probegliedern. Drei gute Sonntagschulen, zwei blühende Epworth-Liga-Bereine, zwei tätige Frauenvereine und zwei Singchöre helsen mit zum Aufbau der Gemeinden. Die Zukunft der Sache des Reiches Gottes allhier ist versprechend.

# Montagne und Muskegon, Mich.

Die Anfänge der Gemeinde in Montague reichen zurück bis 1867 H. Mäntz und Fred. Schunk haben im Herbst dieses Jahres von Grand Napids aus das Werk in Angriss genommen. Gepredigt wurde zuerst im Schulhause zu White Hall, später auch in White River und Flower Creek. Trotz mancherlei Gesahren, die dem jungen Werke drohten, entwickelte es sich recht hoffnungsvoll. So wurde "White Hall Mission" im Herbst 1869 von Grand Rapids getrennt. E. Webnes wurde als erster selbständiger Prediger nach White Hall gesandt. Sein erster Bericht an die erste



Montague, Mich.

Vierteliahrstonferenz, 13. November 1869, unter S. G. Lich als Vorft. Melt., aibt 19 volle und 20 Probeglieder, eine Sonntagichule an White River mit 2 Lehrern und 8 Schülern an. Auch nach Muskegon dehnte er seine Wirtsamkeit aus. Ein Bericht vom 1. Mai 1870 erwähnt eine erst kürzlich dort gegründete Sonn= tagichule mit 25 bis 35 Rindern und 6 bis 8 Leh-Schon nach Sahres rern.

irist wurde "White Hall Mission" wieder mit Grand Rapids vereinigt und abwechslungsweise von C. G. Herzer und F. L. Nagler bedient (1870 bis 1871). 1871—72, mit G. Weiler als Prediger, trug das Arbeitsseld den Namen "Mustegon und White Hall Mission" 1872 bis März 1873 diente H. Mänt der "Mustegon und Montague Mission" Wieder wurde das Arbeitsseld mit Grand Rapids verbunden und von dort aus bedient.

1.5 Buddenbaum, März 1873-75. Er organisierte Oktober 1871 die Sonntagichule in White Hall. Wit 1875 begann für "White Sall und Montaque Mission" eine neue Evoche. Zenes Jahr kaufte Br. Georg Mett, unter der Amtstätigfeit von A. Aust (1875- 78), das Schulhaus in Wortague für ssou und ichentte es der Gemeinde, die es mit einem Stoftenaufwande von \$350



Mustegon, Mich.

sür gottesdienstliche Zwecke einrichtete. 1877 wurde die Predigerwohnung gekanft und umgehaut, \$800 dafür verwandt. Die Gemeinde war recht lebensfrästig. Es werden Sonntaggottesdienste, wie Masse und Gebetse

versammtungen als regelmäßig und gut besucht berichtet; volle Glieder 57, Probeglieder 20, Sountagschüler 38. Unter der Arbeit der Prediger John Lamprecht (1878—81), H. H. Hamp (1881—83), Andreas Mayer (1883—86) und August Gerlach (1886—91) läßt sich ein langsames aber beständiges Wachstum wahrnehmen. Die Kirche wurde zu klein; 1888 verausgabte man \$1400 für Umbau der Kirche und Predigerwohnung.

In **Minskegon** machte Jakob J. Link 1887 einen erneuten Versuch. Er gründete eine Sonntagschule (25 stinder), sammelte eine Gemeinde (31 volle und 6 Probeglieder) und baute eine Kirche. 'Mit Montague vereinigt, bediente er "Montague und Muskegon Wission" (1891—92) allein.

Während der Amtstätigkeit von D. Rogaufy in Muskegon (1892 – 1894) wurde der Bauplatz Ede Künfte Straße und Washington Avenue gekauft, die Lirche von einem andern Stadtteil dorthin befördert und die Predigerwohnung gebaut; im ganzen \$2600 verausgabt.

Predigtplatz aufgenommen. Ihm folgte I. A. Marquardt in Montague (1894—1899), E. G. Boch (1894—1898) und I. C. Speckmann (1898 bis 1899) in Muskegon. Seither haben der Montagne und Muskegon Mission, teilweise getrennt und dann auch wieder vereinigt, 7 Prediger gedient. Durch den Niedergang der Holzindustrie haben die Gemeinden schwer gelitten und heute noch sind jene Lücken nicht gefüllt, die damals durch den Wegzug vieler Glieder entstanden.

# Pigeon, Mid).

Die Ebenezer Mission wurde organisiert am 18. November 1871 zu Caseville, Mich. Im Laufe des solgenden Jahres wurden zwei weitere

Predigt Stationen aufgenommen, nämlich: State-Road und Pigeon River. Eine Predigerwohnung wurde in Caseville gebaut, und wenn auch sehr einsache, so doch zweckentsprechende Kirchen auf jeder Station. Im Kanuar 1874 wurde an der Town-Line, dem heutigen Berne, eine Klasse gebildet und 4 Jahre später, nachdem das



Chandler, Pigeon Begirf.

Kircheneigentum am Pigeon Niver verkauft war, daselbst eine Kirche gebaut. In 1899 wurde auch da das Grundeigentum nehst Predigerwohnung verkauft, die Kirche nach Chandler gebracht, wo bereits die Zions-klasse organisiert war, und eine schöne Kirche nehst Predigerwohnung in Pigeon gebaut. Caseville und State-Road wurden als Predigtplätze aufgegeben und das Eigentum daselhst verkauft. Die erste Klasse dieses Bezirks wurde gebildet aus Mitgliedern der ehemaligen Baur'schen Kolonie im Hinterwald. Merkwürdige Wandlungen hat dieser Bezirk durchgemacht. Die wechselnden Verhältnisse machten das notwendig. Doch hat sich das Werk durch all diese Wandlungen nicht nur erhalten, sondern es ist heute lebenskrästiger als je. Ein schönes Kircheneigentum im Werte von \$7000, eine Gliederschaft von 160, zwei Sonntagschulen mit 150 Schülern und ein Jugendbund mit 60 Gliedern zeugen davon.



Pigeon, Dlich.

### Rofeville, Dlidg.

In der Geschichte der Roseville Gemeinde sind bis zur Zehtzeit 28 verschiedene Prediger als Oberhirten tästig gewesen, und drei aus diesen zweimal, nämlich die Brüder D. Neier, Jakob Brann und A. Mayer. Br. J. Rothweiler war der erste dentsche Methodisten-Wissio-nar, der in dieser Gegend

predigte. Im dritten Sonntag im August 1847 hielt er den ersten Gottesdienst in einer Blockscheuer auf der Farm von Br. Brönnemann in Roseville. Im Jahre 1848 wurde ab und zu hier gepredigt und einige Familien gewonnen. 1849 wurde die Gemeinde organisiert und die Bestellung von da an regelmäßig bedient.

Unter der Arbeit von Br. Archbiel kam eine durchgreifende Auslebung zu stande und die erste Airche wurde gebaut. Auch der religiösen Erziehung der Kinder wurde Nechnung getragen und am 21. Oktober 1851 eine Sonntagschule ins Leben gerusen.

Diesen großen Bezirf zu bedienen, brachte Entbehrungen und Straspazen aller Art mit sich. Derselbe war 100 Meilen lang und zählte 8 Bestellungen. Ein Prediger hatte das seltene Vorrecht, 2 Jahre lang einen Kuhstall als Wohnung zu benüßen!

Jakob Braun, welcher 1860 Aufsichtsprediger wurde, baute die erste Wohnung. Das Werk gedieh, so daß die alte Kirche zu klein und ein neues (Votteshaus Bedürfnis wurde. Als Ur. Frenhoser im Jahre 1873 die Arbeit übernahm, ging man ans Planen und die Sache ging vorwärts, so daß man am 4. Mai 1874 den Eckstein legen und kurz vor der Konserenz die neue Kirche einweihen konnte. Die Kosten beliefen sich auf \$4365.

Diese Gemeinde ist die Heimat von Br. Jos. Kern. Im Jahre 1871 wurde er als Ermahner lizenziert. Im Februar 1872 erhielt er Lokalprediger-Lizenz und wurde im Herbst desselben Jahres in die Konferenz aufgenommen. Wanche Siegeszeit wurde erlebt, herbeigeführt durch die aufopfernde Arbeit der Prediger und der treuen Withilse der Glieder. 1891 wurde Roseville selbständig. Im Juli 1894 zündete der Blitz eine Stallung nahe der Wohnung an, und dieselbe wurde durch das Feuer zersstört.



Rene Rirche. Rofeville, Dich. Alte Rirche.

Die Gemeinde ließ sich durch diesen herben Schlag nicht entmutigen, sondern errichtete sosort eine neue Wohnung. Das neue Haus kostete \$1100. Der Prediger, Theo. Schumann, zog in dasselbe ein, erfrankte aber bald und starb am 24. Februar 1895.

Im Mai 1899 feierte die Gemeinde das 50jährige Jubiläum ihrer Gründung. Die Sonntagschule ist in gedeihlichem Zustande. Der Schwesternwerein hilft rüstig mit am Ausbau des Werkes des Herrn. Auch der Jugendbund ist an der Arbeit. Das Kircheneigentum hat einen Wert von \$6000. Die Aussichten für die Zukunft sind versprechend.

# Saginaw, Mich.

Im Frühjahr 1855 verzog ein junger Methodist von Cleveland, D., nach der neuen Sägemühlenstadt Gast Saginaw, Wich. Kurze Zeit darauf

wurde unter englischem Regime der Nord Ohio Konferenz durch den Borstehenden Neltesten, Elemens, ein junger deutscher Prediger, Gustav Laas, hierhergeschieft, um eine deutsche Gemeinde zu gründen. Dieser Prediger, etwas schüchtern und leutescheu, wagte nicht, in der Stadt selbst zu predigen, sondern nur in der Vorstadt Hermannsaue. Während des Sommers zogen noch zwei Wethodistensamisen von Eleveland hierher. Im Herbst fand ein Predigerwechsel statt und Prediger J. Schweinfurth

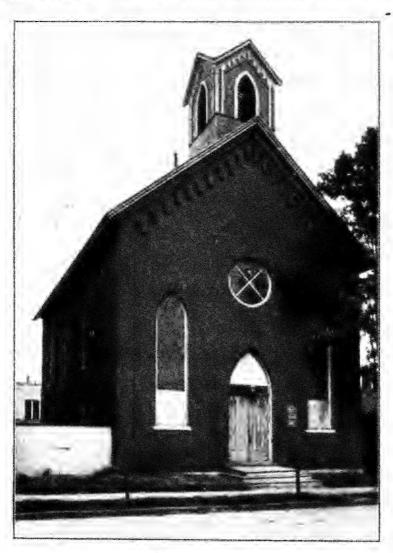

Saginaw, Dlich.

- wurde hierher bestellt. Letterer war ein guter Redner, sicherte sich das einzige Schulhaus im Städtchen für gottes= dienstliche Zwecke und gewann etwa zwei Dutend Buhörer. Er jelbst aber war mit der Ortschaft nicht zufrieden. Malaria und Wechselsieber herrschten damals in der niedria gelegenen Stadt. Die Gattin des Missionars Oblinger in China wurde ihnen hier damals geboren.

Er hielt es hier nur 11 Monate aus und zog schon drei Wochen vor der Konferenz wieder fort, ohne festen Tuß für eine Gemeinde gefaßt zu haben, mit dem Abschiedsgruß, er wolle nicht tot in

Saginaw sein. An der Konferenz im Herbst 1856 wurde es Prediger J. Krehbiel freigestellt, entweder nach Saginaw oder Manistee zu gehen. Prediger Krehbiel ritt auf einem Schimmel von Lansing nach Saginaw, um sich den Platz zu besehen.

Ter schöne Saginaw Aluß erregte sein Woblgefallen, er sagte sich, daß hier noch eine große Stadt werden würde, holte seine Familie und richtete sich wobulich ein. Er begann seine Wirksamkeit mit einem Seldenmut, seine Wohnung mußte zugleich Versammlungswoecken dienen. Besonders bemühte er sich unter den Wecklenburgern, denen er versprach, ihre Kinder unentgeltlich zu konsirmieren. Es kamen viele Kinder zum Unterricht und

wurden geprüft, die Eltern aber kamen der Kirche dadurch nicht näher. Prediger Krehbiel traf auch sogleich Anstalten, eine Kirche zu bauen. Das Holz dazu bekam er meistens umsonst und im zweiten Jahre seines Hiers seins wurde ein stattlicher Ban mit schönem Holzturm vollendet. Er beschränkte seine Tätigkeit auch nicht blos auf Taginaw, sondern nahm auch Bah City und Kochville auf und predigte noch in vier der umliegenden deutsschen Dörfer. Diese deutschen Niederlassungen waren von Pjarrer Löhn aus Baiern gegründet worden und schlossen sich wier der Missonri Synode an. In jener Zeit machten diese missourisch Gesinnten den Methodisten ungeheure Dpposition und wiesen jeden christlichen Versehr mit uns zurück.

Die Erstlingsfrucht in Saginaw in 1857 war Hermann Göschel, der Schreiber dieser Zeilen.

In 1866 brannte die Kirche ab, es wurde aber noch in demselben Jahre eine Ziegelsteinkirche errichtet an ihrer Stelle, welche heute noch unserer Gemeinde gute Dienste tut.

### Galena Straße Gemeinde, Toledo, D.

Während der Pastoraltätigkeit von G. E. Hiller an der Emanuel-Gemeinde erkannte man, daß irgend welche Arbeit zur Förderung des deutsschen Methodismus in dem nördlichen Teil der Stadt aufgenommen werden sollte. Die Vierteljahrskonferenz beschloß daher, eine Mission anzufangen. Im Frühjahr des Jahres 1892 einigte man sich auf ein Grundstück an Ecke Galena und Ontario Straße, auf welches selbigen Sommer das noch stehende Gotteshaus gebaut wurde. Seitdem betet ein ansehnliches Häuslein daselbst an und die Aussichten sind sehr hoffnungsvoll und versprechend.

# Toledo, D., Zionsgemeinde (Segur Ave.).

Die ersten Anfänge zur Gründung dieser Gemeinde fallen ins Jahr 1858. Wir sind in der glücklichen Lage, die Geschichte nach Originalsangaben zu verzeichnen, da die Gründer derselben noch leben und rüftig unter uns aus und eingehen und noch das regste Interesse an dem Wohleergehen der Gemeinde nehmen.

Im obigen Jahre veranlaßten einige Mitglieder der Emanuelssgemeinde, unter ihnen besonders Friedrich Schweizer, den Prediger Jasob Arehdiel, in einem kleinen Walde auf dem sogenannten "Hügel" zu predigen. Dieser rüftige Vorkämpfer und Gründer so vieler Gemeinden auf dem Michigan Distrikt war gerne dazu bereit. Es war eine verwahrloste Gegend. Man nannte sie nur "The bloody Fisth Ward" Straßenkämpse waren an der Tagesordnung. Der Sonntag wurde auf eine schreckliche Weise entheiligt. Man baute an diesem Tage Zäune, Schemen und Hänsser. Man schlachtete Schweine. Kurzum, es wurde gerade der Sonntag, der dem Dienste Gottes und der stillen Rube gewidmet werden sollte, der

Tag, an dem das genaue Gegenteil von allem dem getan wurde. Und unsere deutschen Landsleute taten darinnen mit. Da tat ernste Predigt und eine Gemeinde, durch die wahre Gottesfurcht verbreitet werden konnte, sehr not.

Daß es hier nicht an Ruhestörungen fehlte, zumal die Versammlungen unter freiem Himmel gehalten werden mußten, läßt sich denken. Es wurde schließlich so viel Störung verursacht, daß der Mayor der Stadt ersucht wurde, einzuschreiten.

Unter dem Schutz der Rechtsgewalt wurden die Versammlungen fortsgesett. Es kamen viele Deutsche hier zusammen und lauschten dem Gottesswort. Es war ersichtlich, daß hier ein Missionsfeld war; ebenso aber auch, daß es ohne schwere Kämpfe und viel Selbstverleugnung nicht gehen würde. Durch besondere Anstreugung von Prediger Jakob Krehbiel wurde eine kleine Kapelle gebaut. Friedrich Schweizer grub das Fundament dazu und ein Ziegelbrenner der Nachbarschaft schenkte die Backsteine zum Bau. Ein Bauplatz war an der Harrison Straße gesichert worden. Im Jahre 1859 konnte die Kapelle eingeweiht werden.

In 1865 kam Br. Ernst Schuppan, der langjährige Lokalprediger dieser Gemeinde, mit seiner Gattin hier an. Beide waren Mitglieder der Gemeinde in Poughkeepsie, N. Y., gewesen. Sie kauften ein Eigentum auf dem Hügel und wurden eine große Stütze dieser Gemeinde. Sie sind noch unter uns und reden oft von den Mühen und den Freuden allhier.

In 1868 endlich sandte die Konferenz den ersten Missionar hierher, Prediger G. A. Reuter. Er arbeitete mit viel Fleiß, aber wenig sichtbarem Erfolg. Man war daran, das Eigentum unter dem Hammer zu verkaufen, um, wie sich ein kurzsichtiger Mann damals ausdrückte, "der Mutter für den Erlös einen neuen Bonnet' zu kaufen." Doch die besser Gesinnten siegten und das Eigentum wurde an die kleine Missionsgemeinde übertragen, wofür sie an die Trustees der Muttergemeinde die Summe von \$400 zahlen mußten, als den Teil, den besagte Gemeinde zur Missionskapelle beigesteuert hatte. In diese Zeit fällt die eigentliche Organisation der Gemeinde mit 28 Mitgliedern. Nach einem Jahr jedoch wurde sie wieder unbesetzt gelassen. Endlich 1870 wurde Prediger John C. Egly hier angestellt. Von dann an wurde die Arbeit unausgesetzt betrieben. suchte nach einem neuen Platz und versuchte die kleine Kapelle zu verkaufen. Der gegenwärtige Plat an der Segur Abenue wurde angeboten. Er schien den Zwecken zu entsprechen und man erwarb ihn zum Preise von \$2250. Der Bau der Predigerwohnung wurde angefangen. Die Konferenz brachte einen Predigerwechsel mit sich. Prediger August &. Müller wurde hierher versett. Es gelang ihm, die Rapelle zu verkaufen und eine für jene Zeit große und schöne Kirche zu bauen. Dieselbe kostete \$8000. Aus dem Erlös der Kapelle konnte der Bauplat und ein Teil an den Unkosten der Kirche bezahlt werden.

Eine große Schuld lastete aber auf dem Eigentum, die doppelt ichwer wurde durch die mißlichen wirtschaftlichen Verhältnisse der siebziger Jahre.



Balnut Str. Rirde. Baleng Str. Rirde.

Rirde ber Oftfeite. Gegnt Abe. Rirde.

Tolebo, Dhio.

Die Mitglieder, obwohl nicht reich an irdischen Gütern, zahlten große Summen. Für das geborgte Kapital mußte jahrelang 10 Prozent Jinsen bezahlt werden. Man war aber noch recht froh, das Geld überhaupt erhalten zu können. Es wurde doppelte Bürgschaft dafür gefordert und die Briider Schweißer und Schuppan machten sich für die Schuld zum Betrage ihres

vollen Vermögens haftbar. Prediger John Schneider, den die folgende Konferenz hierher sandte, gab sich redliche Mühe, die große Schuld abzustragen, aber von mancher Kollektierreise kam er mit schwerem Herzen und leerem Beutel heim. Es waren trostlose Zeiten voller Sorge und Mühe für die junge Gemeinde..

Jur Zeit, als Prediger Henry Pullmann hier amtierte, wurde der obere Saal vollendet, wobei besonders der Lokalprediger Ernst Schuppan und der Ermahner Gottsried Baur fleißig arbeiteten, indem sie nach ihrer Tagesarbeit im Geschäft noch in der Kirche bis in die späte Nacht hinein arbeiteten. Endlich war die Arbeit vollendet und der langersehnte Einsweihungstag brach an. Es war den 22. Februar 1879. Auch mit der Schuldenlast wurde aufgeräumt. Als das Kircheneigentum in Fort Wahne verkauft wurde, ist dieser Gemeinde der Erlös davon geschenkt worden. In dritten Jahre der Amtszeit letzteren Predigers, am Danksaungstage 1881, konnte ein wirkliches Dankseit geseiert werden. Sämtliche Schulden waren bezahlt.

In den folgenden Jahren, besonders unter der Amtstätigkeit der Prediger Karl Bozenhardt und Joseph Kern, wurde dem inneren Aufbau der Gemeinde Rechnung getragen. Die Gemeinde erfreute sich herrlicher Auf-Sie wuchs und wurde stark. Der liebe Gott offenbarte sich Seit jener Zeit hat das Werk allhier mancherlei unter seinem Volk. Schwankungen erlitten. Die Gemeinde zählt gegenwärtig mit zu den blühendsten der Konferenz. Sie zählt 225 Mitglieder. Gine wohlorgani= sierte Sonntagschule von 160 Mitgliedern, ein großer und tätiger Frauenverein, ein energischer Männerverein, eine Epworth-Liga und eine Junior-Liga von über 80 Kindern, zählen mit zu den Hilfsgesellschaften der Gemeinde. Ein "Verein in Sterbefällen" wurde ebenfalls vor vielen Jahren organisiert und verfügt über eine schöne Summe Geld. Wie sich die Gemeinde gehoben hat, also hob sich die ganze Gegend und zählt heute mit zur ruhigsten und besten der Stadt. Dazu hat unsere Gemeinde, die unentwegt für alles Gute und Edle, für Sabbatheiligung und Nüchternheit eintrat, ihr redlich Teil beigetragen. Deshalb steht sie auch in einem sehr guten Muf in der ganzen Umgegend. Ihre Mitglieder besitzen die Achtung ihrer Mitbürger in einem hohen Grade.

### Toledo, D., Emannelsgemeinde.

Im Herbst des Jahres 1849 sandte die Ohio Konferenz die Brüder W. Geiger und P. F. Schneider nach der Woodville Mission. Fehlte es auch den Missionaren nicht an Arbeit, so waren sie dennoch bereit, neue Missionen zu gründen. Durch die Einladung von Br. Johann von Gunden kamen obige Prediger nach Toledo. In dessen Haus wurde der erste Gottes-

dienst gehalten. Bald kamen die Deutschen so zahlreich, daß ein besonderes Lokal für die Gottesdienste gesichert werden mußte. Die englischen Methodisten offerierten den Deutschen ihre Kirche. Die junge Gemeinde sehnte sich nach ihrem eigenen kirchlichen Seim. Der Serr aber half wunderbar. Da den englischen Brüdern ihre Kirche zu klein war, so boten sie dieselbe samt der Predigerwohnung den deutschen Brüdern an zum Preise von \$1000. Das war am Schluß, des ersten Jahres. An der Konferenz im Herbst 1850 erhielt Prediger P. F. Schneider die Welegenheit, über das Missionswerk in Toledo zu reden. Mit tiesem Ernst und großer Begeisterung schilderte er die hoffnungsvollen Aussichten in der Stadt. Seine Rede erfaßte die Serzen der Prediger und in weniger als fünf Minuten gab die Ronferenz \$300 für die erste deutsche Methodistenkirche in Toledo. Prediger P. F. Schneider wurde Aufsichtsprediger dieser Mission. Das Eigen= tum wurde gekauft und die fehlenden \$700 von Gliedern und Freunden gesammelt und bezahlt. Nun ging die kleine Schar mit vermehrtem Eifer ans Werk der Seelenrettung und der Herr gab Segen und tat hinzu solche, die da selig wurden. An Kämpfen, Hohn und Verachtung sehlte es nicht. Das aber trieb an zur völligen Hingabe an den Herrn, sowie zu mehr Eiser in der Werbung um Seelen.

Im Herbst 1852 wurde Toledo eine Bestellung für sich und Prediger Mulfinger wurde hierher versett. Die Zahl der Glieder vermehrte sich und das Kirchlein wurde zu klein. Eine Renovation wurde vorgenommen. In 1862 wurde Prediger P. F. Schneider wieder hier angestellt. seiner Leitung wurde das Eigentum an der Ontario Straße für \$1500 ge= kauft und die Kirche von der Huron Straße dorthin gebracht. wurde an der Walnut Straße ein Grundstück für ein Wohnhaus gekauft. In diesem Jahr wurde die neue Kirche an der Ontario Straße gebaut und das Wohnhaus an der Walnut Straße mit einem Kostenauswand von \$6127.17 Es geschah alles in schönster Harmonic, deshalb ruhte Gottes Segen so sichtbar auf dem Werke. Die Gemeinde wuchs und nahm zu an Zahl, Einfluß und Gnade. Von 1873—76 bediente Prediger John C. Weidmann die Gemeinde. In diesen Jahren schenkte der Herr reichen Erfolg. Das Kirchenregister zeigt, daß in dieser Zeit sich 145 Personen auf Probe angeschlossen haben, ohne diejenigen, die sich auf andere Weise mit der Kirche vereinigten. Während der Amtstätigkeit von Prediger H. Jend wurde das Eigentum an der Ontario Straße in 1880 verkauft und die Ecke an Walnut und Ontario Straße käuflich erworben. Hier wurde die schöne Kirche errichtet, in der wir noch anbeten. Sie kostete \$20,000. Während der Amtstätigkeit von Prediger John J. Bockstahler wurde die Kirche einer Renovation unterworfen; ein Anbau für eine Pfeifenorgel wurde errichtet, sowie die schöne, neue Predigerwohnung gebaut. Für diese Zwecke wurden etwa \$7000 gesammest.

Dieses beweist, daß die Gemeinde lebenskräftig und opferwillig ist. Sie hatte aber nicht nur ein Interesse für sich, sondern wirkte fräftig für die Ausbreitung des Werkes Gottes. Während der Arbeit von Prediger Arehbiel, 1858—60, wurde im südlichen Stadtteil eine Mission angesangen. Sin Bauplat wurde gekauft und eine Kapelle errichtet, welche zusammen \$840 kosteten. Hier wurde der Grund gelegt für die jezige blühende Zionszemeinde. In 1889 wurde eine Mission in Ost Toledo angesangen, welche den Grund legte für die jezige Gemeinde mit ihrem schönen Eigentum. Die Missionstätigkeit der Gemeinde ruhte noch nicht, denn in 1891 wurde die dritte Mission an der Galena Straße angesangen. Die schöne Ecke von Ontario und Galena Straße wurde gekauft und eine Kapelle errichtet, welche \$2300 kostete.

Eine ganze Anzahl Männer sind aus der Gemeinde hervorgegangen, die ins Predigtamt eintraten. Zu diesen gehören: L. Loos, J. Loos, Ulrich von Gunden, G. Schwinn, J. J. Keller, Fr. Schmidt, John E. Braun und Konrad Boecklin.

Was ist nun der Stand der Gemeinde nach all diesen Jahren? Sie zählt etwa 200 Mitglieder. Seit ihrer Gründung verlor sie durch den Wegzug und den Tod 718 Mitglieder. 169 gingen zur ewigen Ruhe ein. Noch heute offenbart sich in der Gemeinde das Leben aus Gott und die Liebe zum Werke Gottes, wie dasselbe in der Methodistenkirche getrieben wird.

### Toledo, D., Salemsgemeinde.

Im Jahre 1887 wurde diese Gemeinde durch Prediger C. A. Militær gegründet. Es schlossen sich Personen mit Schein und eine Person auf Probe an. Im solgenden Jahre wurde Prediger Georg Wahl hierher verset. Während seiner Amtstätigkeit wurde die Kirche gebaut. Theobald Schunk, ein Mitglied der Zionsgemeinde, kauste das angrenzende Grundstück und baute eine Wohnung darauf. Das war sehr weise, denn dadurch konnte in 1896 dieses Haus als Predigerwohnung erworben werden. Die Gemeinde erhielt damit einen sehr entsprechenden Plat. Während der Amtszeit von Prediger J. J. Link schlossen sich 47 Personen an. Seither wurde das Werk mit mehr oder weniger Erfolg fortgeführt. Das Eigenstum ist schuldenfrei. Die Gemeinde hat etwa 90 Mitglieder und die Ausssicht sür Zuwachs ist versprechend.

# Hopkins Bezirk, Mich.

1856. Der erste deutsche Methodistenprediger, der Alleghenn County besuchte, war Rev. Gustav Bertram, der, von Lansing kommend, hier durchreiste und die wenigen deutschen Familien in Allegan, Monteren, Hopkins und Salem besuchte. In Allegan waren zur Zeit nur 6 deutsche

Familien unter 2000 Einwohnern. Nachdem Rev. Bertram das Feld rekognosziert hatte, kamen die Prediger H. Krill und Jakob Krehbiel hierher. Sie gründeten Gemeinden in Salem und Monteren. Die ersten Glieder in Salem waren; Jakob Raab nebst Frau und Adam Raab nebst Frau.



Salem (alte Rirche). Hoptins.

Allegan. Monterh.

Soptins Begirt.

In Monteren: Henry Maenz, Christ. Renziehausen, August Renziehausen, Adam Knobloch, E. Siebrecht, dazu deren Frauen und einige Kinder.

1860. Die ersten Glieder, die in Allegan aufgenommen wurden, waren: Daniel Ellinger, Elisabeth Ellinger, Friedrich Bunte, Minna Bunte, Marie Ellinger. Sie wurden aufgenommen von Rev. Jahraus am 17. Februar 1860, nach einer Sonntagabend-Versammlung.

1875. In Hopfins wurde das Werk aufgenommen im Jahre 1875. Die ersten Bekehrten dort waren: Friedrich und Simon Ellinger.

Die Gemeinden hatten sich seit dem ersten Besuch durch Br. Bertram bedeutend vermehrt. Schon in diesem Jahre zählte man 160 Personen auf den 4 Bestellungen des Bezirks.

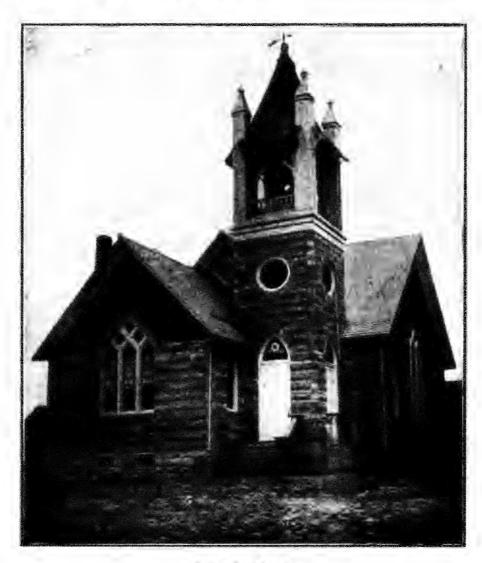

Salems Rirche.

# Rirchenbauten.

3uhörer zu fassen, mieteten die Geschwister das alte Gesängnis für ihre Gottesdienste. Oben drin waren die Gesangenen, unten die Methodisten. Natten liesen während der Predigt freuz und quer durch das Zimmer. Von dort zog die kleine Schar ins Courthaus, allein das gesiel den Herren Supervisors nicht, sie wurden hinaus gewiesen. Es plieb nichts übrig, als eine Kirche zu bauen. Br. Jahraus brachte es fertig, bald wurde eine Kirche und Wohnung schuldensrei eingeweiht. Das Eigentum kostete im ganzen \$2075. 1865 wurde die neue Kirche dem Dienste Gottes über-

geben. Im Anschluß an die Uebergabe folgte eine gesegnete Auflebung. Die Kirche, welche von den Monteren Geschwistern in Angriff genommen war, wurde am 22. November 1868 dem Dienste Gottes übergeben.

Zur selben Zeit beinahe erbauten die Brüder in Salem eine Backstein- firche.

Die Hopkinskirche wurde gebaut im Jahre 1880. Die Einweihung fand statt am 23. Oktober 1880. So gingen aus dem kleinen Anfang von anno 1856 vier Kirchen hervor. Die Gliederzahl ist sich ungefähr gleich geblieben alle diese Jahre, d. h. seit 1875.

Drei von den alten Kirchen stehen heute noch. In Salem wurde im Dezember 1906 eine neue prächtige Zementkirche erbaut, die an Schönheit und Zweckmäßigkeit viele Kirchen in den Städten übertrifft.

Als die Allegan Gemeinde im Laufe der Jahre an Gliederzahl abnahm, verlegte Rev. J. J. Link die Predigerwohnung im Jahre 1901 nach Hopkins.

Folgende Prediger bedienten das Feld seit 1856: (1). Vertram, H. Krill, J. Krehbiel, H. Maent, D. Neier, G. Laas, B. Jahraus, A. Krüm-ling, Behrends, C. Herzer, Wm. Miller, W. Henke, A. Mayer, C. Misliter, J. Commel, G. Mitter, J. Link, H. Bank, W. P. Kückeim.

### Nord Ohio Distrift.

#### Afron, Ohio.

zu predigen. Dies geschah in gemieteten Wirtschaftslokalen, unter sehr geringer Beteiligung. Einige deutsche Glieder der englischen Gemeinde hielten hin und wieder Betstunde zusammen und auf ihr Ansuchen wurde fortgefahren mit deutschen Gottesdiensten. Der Vorstehende Aclteste, J.



Altron, Ohio.

E Schneider, sandte mäh-Sommerferien rend der einen Zögling aus dem theologischen Kollegium zu Berea, O., Namens Franz Dirich. Er predigte mit Genehmigung der engliichen Gemeinde im unteren Saal der großen Methodistenkirche und arbeitete mit etwas besserem Erfolg einige Monate. Im Herbst 1885 wurde sodann Prediger A. J. Bucher als Misfionar auf ein Jahr nach Afron versett, und er arbeitete in der angefangenen Weise fort. Die Gemeinde wurde fodann im Herbst mit der Aufnahme der folgenden zwölf Glieder orga-

nissert: August Frank, J. S. Eckart, Lizzie Eckart, Christ. Hagemann, Katharina Mengensdorf, Julius Mengensdorf, Heinrich Jaeger, Lydia Parfer und Friederike Weiermann. Es machte sich aber bald das Bedürsnis eines eigenen Versammlungslokales geltend, da man in der englischen Kirche nur einen Gottesdienst des Sonntags abhalten durfte und das zu der ungünstigen Zeit des Nachmittags von 3 bis 4 Uhr. Alle anderen Versammlungen wurden in Privathäusern gehalten. So wurde ein Jahr lang Sonntag morgen Predigt oder Bibelstunde und jeden Mittwoch abend Vetstunde abgehalten. Als dann Br. A. J. Bucher von der Konferenz in 1886 wieder sür Akron bestimmt wurde, war gleich bei allen der Entschluß reif, wenn möglich eine eigene bescheidene Kirche zu bauen. Mittel waren

in der Gemeinde fast gar keine vorhanden, und außer derselben war wenig Interesse sür die gute Sache zu sinden. Da hielt der neue Vorst. Nelt., F. L. Nagler, eines Sonntags in der englischen Kirche einen feurigen Vortrag über die Notwendigkeit der Missionsarbeit unter den Deutschen. Dr. Young, Prediger der englischen Gemeinde, bekräftigte das Gesagte und legte die Sache den Leuten warm ans Serz. Prediger Bucher und Gattin sangen zwei deutsche Duetts und so wurden einige einslußreiche Männer für die Sache eingenommen und waren willig zu helsen.

Es wurde nun ein Trusteeboard organisiert, bestehend aus den Brüdern Louis Miller, B. L. Herrick, H. Hernch, J. S. Eckart, Chr. Hagemann und Hager. Man beschloß, eine Kirche für etwa \$3500 zu bauen, wenn es dem Prediger gelinge, erst \$2500 in guten Unterschriften zu sichern. Das war außerordentlich schwere Glaubensarbeit; doch durch Gottes Guade und die treue Mithilfe der Brüder und Schwestern gelang es. Im Spätsommer 1886 wurde der Bau begonnen und am 12. Dezember eingeweiht. Durch die liberale Mithilfe unserer Kirchenbau-Gesellschaft wurde die Kirche in späteren Jahren aller Schulden frei. Unter der Amtstätigkeit von Br. W. Andree wurde die Predigerwohnung gekauft. Somit besitzt nun die Gemeinde ein schönes Kircheneigentum im Werte von \$6000, an der Ecke von Erchange und Pearl Straße. Die kleine Gemeinde wuchs während der Zeit ihres zwanzigjährigen Bestehens zu der Zahl von 80 Gliedern heran. Eine Sonntagschule von 70 Schülern befindet sich in gedeihlichem Zustande. Schwesternverein, Epworth-Liga und Junior-Liga sind organisiert und tragen zum Aufbau des Werkes Gottes bei. Br. C. Wehnes. superannuiertes Mitglied der Konferenz, ist seit 1891 in Akron wohnhaft und betätigt sich am Aufbau der Gemeinde.

Die deutsche Sprache wird unter Jung und Alt durchweg geübt und gepflegt und unter reger Tätigkeit der Glieder und Gottes reichem Segen hat das deutsche Werk in Akron noch eine vieljährige Zukunft vor sich.

## Bittsburg, Ba., Erste Gemeinde.

Auf der Südseite des Monongahela-Flusses (Birmingham) wurden schon 1848, 10 Jahre nach Gründung der eigentlichen Muttergemeinde (an Strawberry Allen), häusig Bet- und Klaßversammlungen gehalten. 1849 gründeten dann die dort stehenden Prediger, John Gener und Hoch, hier eine neue Gemeinde, die den Namen "Birmingham Mission" trug und vorläusig von der Muttergemeinde aus bedient wurde. Unter der Amtstätigkeit der Prediger W. A. Kätter und Sebastian Barth wurde 1850 auf dem Berg an der Manor Straße, zwischen der 11. und 12. Straße, die erste Kirche der neuen Gemeinde gebaut. Im solgenden Jahre trennte sich die Mission von der Muttergemeinde und erhielt Karl Helwig

als ihren eigenen Prediger. Nach einigen Jahren gestalteten sich die Verhältnisse derart, daß ein Lokalitätswechsel dringend notwendig schien. Das Eigentum wurde daher unter C. F. Heitmeyers Pastorat verkauft und 1855 eine Kirche mit Predigerwohnung und Schulhaus an der Virmingham Straße, nahe der 13., von einer Presbyterianergemeinde käuflich erworben. Hier erlebte die junge Missionsgemeinde ganz außerordentliche Auflebungen. Doch wurde sie auch durch Wegzug mehrerer Familien nach Michigan und anderen westlichen Staaten bedeutend geschwächt. 3m 3ahr 1876 wurden die Birmingham Mission und die Muttergemeinde wieder verbunden und J. C. Egly als Prediger der beiden Gemeinden gesandt. Eine Verschmelzung der beiden Gemeinden erfolgte endlich 1882 unter Prediger Wm. Riechenmeyer, und von da an hieß die Gemeinde "Erste Gemeinde" Das bisherige Eigentum der Gemeinden wurde nun verkauft und mit dem Erlös, nebst großen Opfern von den Geschwistern, wurde unter Prediger John R. Bodmer in 1884 die gegenwärtige Kirche und Predigerwohnung an der 16. Straße, nur einige Schritte von der Carson Straße, der Hauptgeschäftsstraße der Südseite, gebaut. Das Kircheneigentum wird auf \$26,000 geschätzt und ist schuldenfrei. Der Predigtsaal ist mit bemalten Fenstern und einer guten Pfeifenorgel versehen und die Wohnung ist modern eingerichtet. Die Gemeinde zählt gegenwärtig 150 Glieder; die Sonntagschule wird von 90 Schülern besucht.

Seit ihrem Bestehen wurde die Erste Gemeinde von 32 Predigern und 13 Vorstehenden Aeltesten bedient. Unter unseren ältesten Gliedern besinden sich auch noch die beiden Lokalprediger Albert Vogel und Christian Lepper.

## Bark Avenue Mission in Bittsburg, Ba.

Am Ostersonntag nachmittag, den 5. April 1885, hielt nach allseitiger Vorbereitung Br. Chr. Golder die erste Sonntagschule und Predigt in East Liberty in einem gemieteten Saal, Ecke Penn und Collins Ave. Br. Golder war zu der Zeit Prediger der Zweiten Gemeinde. Im September desselben Jahres sandte die Konferenz Br. P. F. Maglen als Gehilfen. Man verlegte die Versammlungen in einen gemieteten Laden, Ecke Park Avenue und Polk Allen. Ein schöner Bauplatz, Ede Carver Straße und Park Avenue, 60 Fuß breit und 100 Fuß tief, wurde für \$1500 gekauft. Nun wurde sogleich mit dem Bauen einer Framekirche, 30 Fuß breit und 50 Fuß lang, mit einem Eckturm, begonnen. Dieselbe kostete mit der inneren Einrichtung \$3900 und wurde durch die liberale Mithilfe der englischen Gemeinden am 19. Juli 1886, schuldenfrei, von Bischof J. F. Hurst eingeweiht. Die Konferenz sandte im September 1886 Br. B. F. Beal als Gehilfen, welcher mit gutem Erfolg 5 Jahre in der Mission wirkte. Bei dem Beginn der Mission hatten 20 Mitglieder von der Muttergemeinde regen Anteil an der Sonntagschule und den Gottesdiensten genommen und sich der Mission angeschlossen. Die ersten Trustees waren: J. C. Sieger, Henry Knipp, Wax Heim, Wilhelm Beck, Gustav Schlotterbeck, Wilhelm Rothweiler, Georg Schmitt. Der Frauenwerein organisierte sich 1888 und wirkte mit gutem Erfolg in der Abtragung von Schulden

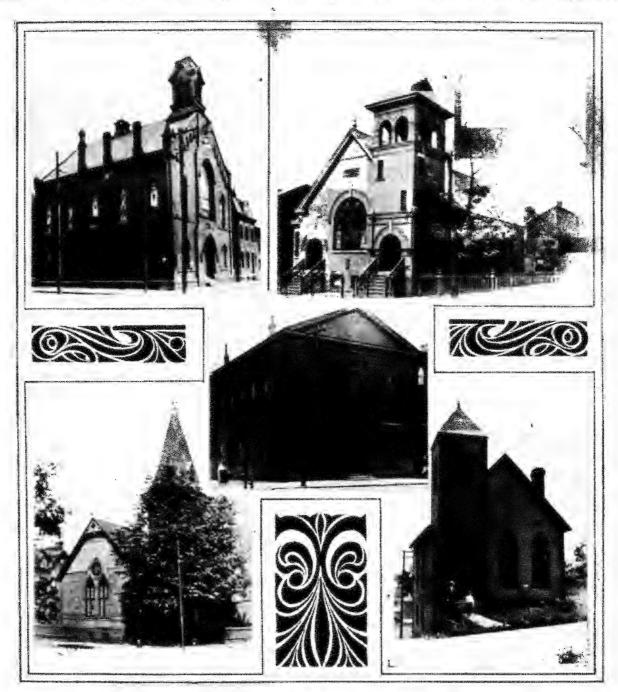

Erste Kirche. Alleghenh Kirche. Zweite Kirche. East Liberth. (Park Ave.) Wickeesport. Pitisburg, Alleghenh und Wickeesport, Pa.

und Verbesserung des Gemeindeeigentums, sowie in Verbreitung christlicher Literatur. 1890 trennte sich die Wission von der Wuttergemeinde, sie zählte damals 56 volle und 2 Probeglieder. Herr Ch. L. Flaccus schenkte ihr 1891 eine Glocke. 1894 erhielt die Wission ein Vermächtnis von \$728 von Br. Lorenz Wittmeher. Vom September 1894 bis September 1895 wurde die Predigerwohnung für die Summe von \$1975 gebaut. Der Frauenverein nahm Anteile in einem Bauverein, um die Predigerwohnung bezahlen zu helfen. Die Kirche wurde 1899 gründlich renoviert und kostete \$860. Die Gliederzahl beträgt im Jahre 1907 72. Leider wird der Stadtteil, wo die Kirche steht, immer mehr von Italieuern eingenommen.

#### Bittsburg, Ba., Zweite Gemeinde.

Am Anfang der sechziger Jahre zogen eine Anzahl deutscher Familien vom Zentrum der Stadt nach Lawrenceville, einer Vorstadt von Pittsburg. Unter diesen waren Leute, die zu unserer Ersten Gemeinde an der Strawberrn Allen gehörten, und andere, welche nachher Mitglieder in Lawrence= ville wurden. Wir notieren die Familien: Geo. Schade, fr., Henry Loos, Rafob Ambill, Br. Horn, Vater Schröder, Lokalprediger, die Flaccus Familie, Jehr und andere mehr. Als sich die Stadt in dieser Richtung immer mehr ausdehnte und noch mehr Glieder der Ersten Gemeinde hierher zogen, faufte man im Frühjahr 1867, unter der Administration von Rev. Ehr= hardt Wunderlich, eine englische Kirche, ein Holzgebäude, für \$3500. Dieses Eigentum liegt an der Vierzigsten Straße, unterhalb der Butler Str., gegenüber dem Arsenal der Bundesregierung. Von 1867—1869 stand diese Gemeinde in Verbindung mit der Muttergemeinde und wurde bedient von den Brüdern Karl Bozenhard und Franklin Ohlinger, gegenwärtig Missionar in China. Die Gemeinde zählte im Anfang 50 Glieder. Im Jahre 1869 murde sie selbständig, mit Br. John Ficken als erstem Prediger. In Jahre 1883 erbaute die Gemeinde eine geräumige Predigerwohnung, die \$3000 kostete. Die Kirche in East Liberty, zu welcher im Jahre 1885 durch Dr. C. Golder der Grund gelegt wurde, ist eine Tochter dieser Gemeinde.

Der Bau der gegenwärtigen schönen Backsteinkirche wurde unter Prediger Richard Plüddemann begonnen und unter Prediger F. J. Baumann vollendet. Die Kirche kostete ca. \$9000 und wurde am 29. Oktober 1899 eingeweiht. Die Flaccus-Kinder schenkten zum Andenken an ihre Eltern ein seines Memorial-Fenster. Der immer sehr tätige Frauenverein dieser Gemeinde trug viel zum Erfolg dieses Unternehmens bei. Zu beklagen ist gegenwärtig, daß sich das Deutschtum der Umgebung der Kirche immer mehr entzieht und sich andere Sprachen hereindrängen, wodurch unser Missionsfeld sehr beschränkt, ja beinahe gänzlich aufgehoben wird. Nicht allein dieses, sondern auch die Gemeinde selbst siedelt sich immer mehr im öftlichen Teil der Stadt an. Das Kirchengebäude muß endlich folgen.

#### Allegheny, Ba.

Die Einzelheiten über den Uranfang der Ersten Deutschen Gemeinde zu Alleghenn, Pa., können nicht angegeben werden, weil die nötigen Un-Eine Quelle gibt au, daß Br. Wilhelm Engel im gaben dafür fehlen. Jahre 1852 und Emil Baur 1853 die Gemeinde bedient haben. Kirchenbüchern der Gemeinde werden diese Brüder jedoch gar nicht erwähnt. Ohne Zweifel wurde längere Zeit vor Organisierung der Gemeinde in Allegheny gepredigt; wahrscheinlich arbeiteten genannte Brüder als Assistenten des Predigers der Muttergemeinde. Im Oliederverzeichnis, sowie im Taufregister wurden die ersten Eintragungen von Hermann zur Kakobsmühlen gemacht. Rach diesen Eintragungen wurden die Taufen für die Jahre 1853—55 durch C. Wyttenbach und den damaligen V. Aelt., John A. Klein, vollzogen und scheinen aus einem andern Kirchenbuch über= tragen worden zu sein. Letteres scheint auch wahr zu sein in Bezug auf die ersten Eintragungen im Gliederverzeichnis, denn bei den ersten 54 Namen fehlt das Probezeit-Register und auch die Angabe der Zeit der Aufnahme in volle Verbindung. Die eigentliche Organisation der Gemeinde scheint daher erst im Jahre 1855 stattgefunden zu haben, und zwar unter der Wirksamkeit von Hermann zur Jakobsmühlen. Unfangs predigte man in einer — wahrscheinlich gemieteten — kleinen Framekirche an der 1856 wurde Br. Karl Bozenhard nach Alleghenn ge-Chestnut Straße. schickt, und obgleich er nur ein Jahr blieb, gelang es ihm doch, die noch jett benütte Kirche zu errichten und den unteren Saal fertigzustellen. Etwa ums Jahr 1880 hatte die Gemeinde eine schwere finanzielle Krise zu bestehen, die jedoch glücklich überstanden wurde. Einige Zahre später traf dieselbe eine Krise anderer Art, indem die Frelehre des Russelismus bei einer Anzahl Eingang gefunden hatte. Aber auch diese ward überwunden. Während des Bestandes der Gemeinde wurden über 900 Personen in volle Verbindung in dieselbe aufgenommen. Während der letztverflossenen vier= zig Jahre betrug die Durchschnittszahl voller Glieder 186. Gegenwärtig zählt die Gemeinde 200. Fünf Glieder durften den fünfzigsten Jahrestag ihrer Verbindung mit der Gemeinde erleben, nämlich: Margarethe Göbber, Jakob und Theresia Eisenbeis, Sophia Shoemaker und Mary Kisher. Auch sind drei Personen aus dieser Gemeinde ins Predigtamt eingetreten, wie folgt: Friedrich Fleiner, Eduard Kreß und Emil G. Boch. Die Aufeinanderfolge der die Gemeinde bedienenden Prediger war: Wilhelm Engel, Emil Baur, Hermann zur Jakobsmühlen, Karl Bozenhard, Hugo Rehm, Philipp B. Weber, Clamor F. Heitmeyer, Friedrich Diether, Gottlob Nachtrieb, Peter F. Schneider, Philipp B. Weber, Engelhardt Riemenschneider, Jakob Rothweiler, Jakob Braun, Georg Schwinn, John H. Horft, Ehr= hardt Wunderlich, Chr. Golder, Philipp J. Gräßle, Louis Mlinger, Heinrich Pullmann, Karl Bozenhard, Daniel Matthäi, Joseph Kern und Louis Allinger.

### McKeesport, Pa.

Die Gemeinde ist eine der jüngsten in der Konferenz, ihre Geschichte ist jedoch reich an Wechselfällen. Im Jahre 1886 wurde Br. Hartmann Bau direkt von der Schule in Berea nach McReesport gesandt, um dort eine Mission anzusangen. Unter den ersten, die unter seiner Arbeit beschrt wurden, waren Barbara Brisak, Friedrich und Wilhelmine Burkert, Katharine Chrhart, Henry und Katharine Freimann, Michael Nissowski, I. F. Zichigner. Im Jahre 1887 wurde D. A. Stoll nach dort berusen. Während dieser Zeit wurde das alte Kirchengebäude der Zweiten englischen Methodistenkirche, welches sich an der S. Avenue besand, gekauft, einige Jahre darauf wieder verkauft und eine Kirche an Hazel Straße gebaut. Auch dieses Eigentum wurde wieder aufgegeben und nach mehreren Jahren wurde die gegenwärtige Kirche gebaut, welche sich an Bridge Straße besindet. In derselben werden gegenwärtig Sonntags zwei Gottesdienste, am Mittwoch Betstunde gehalten. Außerdem sindet wöchentlich einmal in Duquesne deutscher Gottesdienst statt.



Baresville Begirt, Ohio.

# Baresville Bezirk.

Der Baresville Bezirf besteht aus vier Bestellungen: Hannibal, Buckhill Bottom, Mt. Bernon und St. Johannes. Die ersten deutschen Missionare in dieser Wegend waren W. Danker, ehemaliger lutherischer Prediger, und Engelhart Niemenschneider. Das Werk nahm seinen Ansang auf dem sogenannten Buckhill Bottom und dehnte sich von dort auf die anderen Bestellungen aus. Die erste Vierteljahrskonferenz der "Buckhill und Bottom Mission" wurde gehalten am 25. September 1847 auf dem Buck-hill Bottom. C. H. Doering, Vorst. Aelt. des Pittsburg Distrikts, führte den Vorsitz und John Mühlemann, sr., war Sekretär. Konrad Bier war Aufsichtshabender Prediger.

Die Buckhill Bottom Kirche wurde im Jahre 1853 gebaut. Im Jahre 1852 hatte Malaga und Buchill, wie der Bezirk damals hieß, 107 volle Glieder, 28 Probeglieder, 15 Sonntagschullehrer und 93 Schüler. Seit 1859 heißt der Bezirk Baresville Bezirk. Die Anfänge der St. Johannes Gemeinde (Goodwin) fallen in die Mitte der vierziger Jahre. Es wurde früh eine Blockfirche gebaut, welche 1870—71 durch das gegenwärtige Gotteshaus ersetzt wurde. Das Werk in Baresville (Hannibal) begann in den fünfziger Jahren. Die Gottesdienste wurden in der englischen Wethodistenkirche gehalten, bis im Jahre 1871 die jezige Kirche gebaut wurde. Die Mt. Vernon Gemeinde (Buckhill) war früher mit der Buckhill Bottom Gemeinde verbunden. Die Kirche wurde im Jahre 1900 gebaut.

#### Berca, Ohio.

Von Cleveland aus wurden anfangs der fünfziger Jahre die ersten Versuche gemacht, den deutschen Methodismus in Berea einzuführen. Im Jahre 1854 wurde ein Teil des Gebietes der Cleveland Mission losgelöst und zu einer selbständigen Mission erhoben. Zu diesem neuen Missions= bezirk gehörte Vermillion, Brownhelm, Rockport, Olmstead Falls, Lake Vermillion und Brownhelm gehörten seit 1859 zur Abraham, Berea. Norwalk Mission. Die Rockport Gemeinde wurde 1893 an die neugegrün= dete Bethanien Gemeinde in West Cleveland abgegeben. Die ersten Mitglieder der Berea Gemeinde sind im Jahre 1856 der Kirche beigetreten. Bis 1863 hatten sich etwa 28 Personen der Gemeinde angeschlossen, wovon jedoch 15 als unwürdig wieder entlassen wurden. Wie gewissenhaft und streng damals verfahren wurde, zeigen im Kirchenbuch Anmerkungen, wie: "entlassen wegen Tanzlust", "wegen unmoralischen Betragens und Schim= pfens gegen Glieder entlassen" Bis 1875 zählte die Gemeinde etwa 77 volle Glieder, ohne die im Deutschen Wallace Kollegium weilenden Stu-Die Gründung des Deutschen Wallace Kollegiums in 1864 und des Waisenheims in 1863 brachte der Gemeinde neue Kräfte und vermehr= ten Einfluß und Bedeutung. Die Lehrer und Studenten des Kollegiums und die große Waisenfamilie mit den Waiseneltern und ihren Mithelfern bilden ein wichtiges Moment in der Gemeinde. Die ersten Versammlun= gen wurden in einer alten Backsteinkirche in der Nähe des jetigen Gottes= hauses abgehalten, dann in der Baldwin Halle, dann in der alten Wallace Halle. Im Jahre 1870 entschlossen sich die Trustees des Deutschen Wallace

Rollegiums, eine Kapelle für gottesdienstliche Zwecke zu errichten; die Gemeinde vereinigte sich mit denselben und so wurde gemeinschaftlich der Bau der jett noch im Gebrauch stehenden Kirche in Ungriff genommen und 1872 vollendet. Eine gründliche Renovation der Kirche wurde 1899 vor-Mit der Vollendung der neuen Kirche hat die Gemeinde in den siebziger Jahren rasch zugenommen, besonders während den in diese Jahre hineinfallenden durchgreifenden Erweckungsversammlungen. Dreizehn Jahre abgerechnet, in denen die Gemeinde einen eigens dazu angestell= ten Prediger hatte, ist Berea seit 1863 immer von Professoren des Kollegiums bedient worden. Die Gemeinde zählt heute, einschließlich der Professoren des Kollegiums, ihrer Familien, der Waisenelternfamilie und den angestellten Mithelfern im Waisenheim etwa 190 Mitglieder. Dazu kommen noch die große Familie von Waisenkindern und die Studenten des Kollegiums. In jeder Versammlung der Gemeinde sind die Waisenkinder und Studenten gut vertreten, so daß wohl in nur wenigen Gemeinden des deutschen Methodismus stärker besuchte Versammlungen zu finden sind. Von der noch mit Berea verbundenen Olmstead Falls Gemeinde sind die meisten der älteren Glieder gestorben, während die jüngeren fortgezogen sind. Die Gemeinde zählt noch etwa 12 Mitglieder. Im Jahre 1905 ist vom Hilfsprediger der Berea Gemeinde, einem Studenten des Kollegiums, wieder eine Sonntagschule organisiert worden, die mit etwa 20 Schülern einen versprechenden Anfang hat. Das Vild der Kirche ist in der Geschichte des Deutschen Wallace Kollegiums zu finden.

### Buchrus Bezirk.

In 1849 kamen Nikolaus Nuhfer und seine Gehilsen von Galion aus als erste deutsche Methodistenprediger in diese Gegend und machten den Anfang zur Gründung der Brokensword Gemeinde. Sie predigten m einem Schulhause nahe Nidgeton. Br. Gottlob Nachtrieb war der erste, der bedeutenden Erfolg hatte, und Br. G. A. Neuter baute 1852 die erste Kirche, nördlich von der Brokensword Creek. Die Kirche kostete bloß \$277. 35, war aber auch darnach. Im Herbst 1852 wurde auch in Buchrus durch Organisation einer Sonntagschule der Grund gelegt zu einer Gemeinde. Zwei Jahre später gelang es Br. C. Gahn, an der Warren Straße eine Kirche zu bauen, welche von Dr. Win. Nast eingeweiht wurde. In 1855 wurden die Gemeinden in Buchrus, Brokensword und Plains als "Buschrus Mission" von Galion getrenut und Alfred Wünsch als Prediger bestimmt. Es wurden auch in Cranberry Ip. und Oscoola kleine Gemeinden gegründet. Sie bestanden jedoch nur einige Jahre.

Während des Bürgerkrieges in 1862 wurde von Feinden, die den Methodismus verantwortlich hielten für den Krieg, unsere Kirche in Brokeniword abgebrannt. Doch gelang es Br. A. Vogel, eine neue Kirche zu bauen. Nach den Verfolgungen ging das Werk Gottes um so erfolgreischer voran, io daß 1871 der Bezirk 155 Glieder auswies. In diesem Jahre wurde der Galion Bezirk wieder mit Buchrus verbunden, doch nur auf drei Jahre. Nach der neuen Teilung in 1874 gehörte die Plains Gemeinde zu Galion. 1883 wurde das Eigentum in Buchrus verkauft und die gesgenwärtige Kirche um \$5500 erbaut. Br. J. Haas war Prediger. 1892 wurde unter Br. J. Hünekes Arbeit die neue Kirche in Brokensword um \$6500 gebaut, denn die frühere Kirche war zu klein geworden. Die ges



Buchrus Begirt, Chio.

räumige Predigerwohnung wurde während Br. F. A. Schumanns Tätige feit in 1895 um \$1885 erbaut. In beiden Gemeinden bestehen tätige Zweigvereine der Frauen-Gesellschaft für Auswärtige Mission. Ebenfalls bestehen zwei lebenskräftige Vereine der Epworth-Liga mit je 60 Gliedern. Vor zwei Jahren fand man es notwendig, die englische Sprache in die Sonntagschule der Landgemeinde einzusühren; später auch Sonntag abends englische Predigt zu halten. Br. Joseph Meck ging 1889 von hier aus ins Predigtamt; er gehört zur Chicago Konserenz. Die Brüder Naron Lust und Isaak Beal sind seit Jahren als Lokalprediger treue Stützen des Predigers gewesen. Gegenwärtig sind 280 Glieder auf dem Bezirf und 280 Personen in den Sonntagschulen. Die Gemeinden sind in einem blübenden Zustande und haben gute Aussichten sür die Zukunst.

### Canal Dover, Ofio.

Diese Gemeinde wurde im Jahre 1853 durch Br. Wunderlich gegründet. Sie zählt gegenwärtig 39 Glieder. Im Lause der Jahre ist sie durch große Läuterungen hindurch gegangen Die ersten Glieder waren: John Weber, H. Benz, Jakob Lahm und Philipp Geib. Die zwei letzteren sind die einzigen übergebliebenen, sind aber noch tätig in der Gemeinde.

Die Kirche wurde durch Br. Laas gebaut. Folgende Prediger dienten auf diesem Arbeitsfeld: Br. Wunderlich, Heitmeher, Christ. Nachtrieb, Rehm, Emil Bauer, Wurster, Schunk, Bodmer, Berr, Koch, Klocksiem, Andree, August Müller, Bucher, Marquart, J. J. Bockstahler, John Ruhn, Wehnes, Holksamp, Baumann, Beck, Harrer, Fred. Mersfelder.





Canal Dover, Ohio.

Chili, Ohio.

## Chili, Ohio.

Den Anfang hier machte im Jahre 1875 Karl Koch, unter der Withilse von Philipp Geib, Lofalprediger in Canal Dover. Mit großer Selbstverleugnung legten sie die Strecke von Canal Dover aus meistens im Sattel, zum Teil zu Fuß, zurück. Chili liegt etwa 22 Meilen südwestlich von Canal Dover.

Im Ansang wurden die Versammlungen in Bauernhäusern gehalten, die erste bei Mutter Lehnhart. Es brach auf diese Weise eine Erweckung aus, eine Anzahl wurde zum Herrn bekehrt, darunter die Familien Bender, Jesn Lauer, John Eberwein, Christ. Leiendecker, Vater Hothem, Jatob Müller, Gottl. Feller, Adam Leiendecker; Br. Sauerbren, welcher von

Whecling, W. Ba., hierher zog, wurde der Gemeinde eine große Hilfe durch seine wahre Frömmigkeit und Freigebigkeit. Bon allen diesen sind nur noch Mutter Eberwein, Christ. Leiendecker, Jakob Wüller und Frau, Gottl. Feller und Idam Leiendecker am Leben. Die Gemeinde zählt gegenwärtig 51 Glieder, welche alle Farmer sind.

### Clarington Begirf.

Der erste Bezirk wurde Captina Bezirk genannt und erstreckte sich bis nach Baresville, Miltonsburg und Umgegend, bis jene Felder ihre eigenen Prediger bekamen. Von der Zeit an hieß er Clarington Bezirk. Die Gründung der Bethel Gemeinde war der Anfang des Methodismus in dieser Gegend: sie ist eine der ältesten Gemeinden in unserem deutschen Werk.



Bionstirche. Clarington Begirt.

Bethelfirche.

Es war im Jahre 1835 oder 1836, daß der erste Prediger, Br. Daescher, kam und in Privathäusern predigte. Später kamen Dr. Nast und Br. Zwahlen und verkündigten das Wort vom Kreuz. Der erste hier stationierte Prediger war. Br. Best, wohl ein Amerikaner, der des Deutschen Große Auflebungen fanden statt, Alassen- und Gebetsmächtig war. versammlungen wurden gehalten und eine Sonntagschule organisiert. Ihm folgte der so hoch geschätzte Bater Danker, unter dessen Amtsführung viele zu Gott bekehrt wurden. Die kleine Schar hatte während dieser Zeit große Verfolgungen auszuhalten, hielt sich aber treu zur Kreuzesfahne. Bald wurde eine Kirche gebaut und kurz darauf unter Br. Bahrenburg die erste Predigerwohnung. Diese brannte während Br. A. Gräßle hier war, nieder, wobei der Prediger alles verlor. Eine Wohnung wurde bald wieder hergestellt. Auch an Stelle der alten Bethel-Kirche, die baufällig wurde, baute die Gemeinde, als Br. Fischbach hier Prediger war, eine neue. Eine Renovation der Kirche fand zu Br. E. W. Bockstahlers Zeit statt. Die jetige Zionskirche wurde unter Br. Andree dem Dienste Gottes geweiht.

Die Gemeinde war von Anfang an eine lebendige und hat großen Einfluß in dieser Gegend ausgeübt. Mehrere Prediger stammen von diesem Bezirk, nämlich die Brüder: Wyttenbach, Mann, Strauch, Nippert und H. Treiber; auch eine schweste Liste von Predigersfrauen: die Schwestern Henke, Helwig, Phezing, Strauch, Frenhofer, Schuldt, Phillips und Wuerfel.

Der Bezirk zählt heute 169 Glieder. Vor einem Jahr schenkte der Herr große Auflebungen; 26 haben sich mit der Kirche vereinigt. So wurde auch beschlossen, eine neue moderne Predigerwohnung zu bauen. Der Bezirk hat eine herrliche Vergangenheit; möge die Zukunft noch größer sein!

#### Cleveland, D., Bethanien Gemeinde.

Am 19. März 1893 kam &. W. Müller mit einigen Geschwistern der Rockport Gemeinde nach Cleveland, um in einem Zelt an der Lorain Straße, nahe der Clark Avenue, eine Sonntagschule zu eröffnen. Während der Woche hatte man in einigen Straßen von Haus zu Haus mit den Leuten bezüglich der Eröffnung einer Missions-Sonntagschule gesprochen und etliche Versprechungen erhalten. Nuch hatte man Predigt ankündigen lassen und viele Leute persönlich eingeladen. Erwartungsvoll, doch aber mit bangem Herzen, öffnete man an besagtem Sonntag die Lokaltüre. Wird wohl jemand kommen? fragte man sich oft. Ja, zwei Kinder kamen zur Sonntagschule und drei Freunde besuchten den Gottesdienst. E. Riemenschneider war da und sprach das Schlußgebet. Hoffnungsvoll wurde die Missionsarbeit fortgesetzt und der Herr gab seinen Segen. Bald mußte man aber das Zelt räumen. Auch ein baufälliges Haus, das in den zwei gemieteten Zimmern für 14 bis 16 Personen Plats bot, reichte nicht aus für die Bedürfnisse, so unternahm man den Bau einer neuen Kirche an der Ecke der Ursula und Willard Straße. Im Dezember 1893 wurde sie dem Dienste des dreieinigen Gottes geweiht.

Folgende Mitglieder der Rockport Gemeinde beteiligten sich an der Begründung der Gemeinde: F. L. Stocker, Rosa Stocker, Ellen Mack, Lillie Stocker. Br. und Schw. Dieter waren die ersten Glieder; sie reichten am 25. Dezember 1893 ihre Gliederscheine ein; und Br. Heinrich Pflug war das erste Probeglied. Der erste Trusteekörper bestand aus den Predigern H. Heinsche, H. Koch, J. Mayer und F. B. Miller. Das Werk des Herrn nahm in der neuen Kirche einen ersreulichen Fortgang. Die Sonntagschule wurde zahlreich besucht und die Gemeinde wurde immer stärker. Doch ruhte auf dem Kircheneigentum eine bedeutende Schuldensaft. Diese abzutragen verursachte viel Sorge und Mühe; aber mit Gottes Hist gelang es. Unter der fünssährigen Amtstätigkeit von Br. J. Hollschen wurden über viertausend Dollars abgezahlt. Es war ein großer Jubeltag, als am 7 August 1905 der Schuldschein verbrannt werden

konnte. Dr. C. Golder, Hilfseditor des "Chriftlichen Apologeten", hielt bei dieser Gelegenheit die Festrede.

### Erfte Gemeinde, Cleveland, C.

Am 3. September 1845 hielt die Ohio Konferenz ihre Sitzung in Eineinnati, D., von wo aus der erste Prediger, Ernst H. Buhren, nach



Grite Rirche und Wohnung. Bethanien Rirche. Cleveland, Chio.

21. Pauls Lirche. Zionstirche,

Cleveland gesandt wurde. Er predigte am ersten Sonntage in der englischen Methodistenkirche, Ecke St. Clair und Wood Straße, zu einer zahlereichen Juhörerschaft. Einige Wochen später gründete er eine Sonntagsschule mit 50 Kindern. Die deutsche Bevölkerung der Stadt zählte damals etwa 3—4000. Am 2. Januar 1846 wurde die Gemeinde durch Anschluß von 8 Personen gegründet.

Später wurden Versammlungen in einem alten Gebäude an der Süd

Wasser Straße gehalten, und bald sicherte man einen Bauplat an der Prospekt Straße, zwischen der Huron und der Miami Straße. Trustees, meistens englische Brüder, wurden erwählt, und ein Jahr später wurde der Bau einer Backsteinkirche begonnen, welche während der Amts= zeit von Prediger J. A. Klein vollendet und eingeweiht wurde. Im Jahre 1860 wurde unter der Amtswaltung von Prediger C. Bozenhard eine neue Kirche an der Erie Straße gebaut. Sie war zweistöckig, der untere Teil bestand aus Backsteinen und der obere aus Holz. Die Einweihung wurde am 5. Dezember desselben Jahres von Dr. Wm. Nast vollzogen. Leider stand die Kirche auf gemietetem Grund, was späterhin manche kostspielige Schwierigkeiten herbeiführte. Anno 1878, unter der geschickten Leitung von Prediger C. Golder, gelang es der Gemeinde, durch einen Tausch mit einer englischen Baptistenkirche das Eigentum an der Ecke der Scoville und Sterling Nvenue zu sichern. Dieser Umzug erwies sich als sehr vorteil= haft für die Gemeinde, die sich auch bald in einem blühenden Zustand befand. Nach zwei Jahren wurde eine Predigerwohnung gebaut.

Unter der Amtstätigkeit von Prediger H. Jend wurde 1893 eine neue Kirche errichtet und am 17 September die Einweihung unter Mithilse von Dr. H. Liebhart vollzogen.

Als die Konferenz von 1903 die Erste und Immanuels Gemeinde vereinigte, wurden unter der Amtstätigkeit von Br. Louis Allinger die beiden Kirchen und Predigerwohnungen verkauft und später durch Rev. K. W. Müller eine zentral gelegene Baustelle, Ecke der Cedar Avenue und Giddings Straße (jetzt E. 71. Straße) gesichert. Jetzt steht hier eine neue moderne, aus gepreßten Backsteinen erbaute Kirche, die fünste dieser opferwilligen Gemeinde. Wit entsprechenden Festlichkeiten wurde sie im Dezember 1904 dem Dienste des dreieinigen Gottes übergeben.

Die Gemeinde hat sich auch in der Ausbreitung des Werkes Gottes über ihren eigenen unmittelbaren Kreis hinaus nicht ohne Erfolg bemüht. Schon vor dem Jahre 1850 hielten einige Glieder Versammlungen in Thio City (jetzt Westseite), was zur Gründung einer Gemeinde sührte. In 1852 richtete man eine Halle, nahe der Burwell und Arch Straße, als Kapelle ein. Diese Mission wurde aufrecht erhalten bis 1860. Später wurden Versammlungen augefangen an der Quincy Straße, nahe Southern Avenue und nachträglich ein Eigentum an der Lussenden Avenue und Quincy Straße käuslich erworben. Die daselhst erbaute Kapelle wurde 1886 durch Br. P. Schneider eingeweiht. Im Jahre 1898 wurde das Werk in der Jions-Wission an der Woodland Hills Avenue (jetzt E. 93. Straße) begonnen, an welchem die Geschwister der Immanuels Wission mit ihrem Prediger H. Schädel fleißig arbeiteten. Schon im nächsten Fahre gelang es, eine Kirche an der E. 93. Straße und Bessemer Avenue

zu errichten. Diese Gemeinde — Zionskirche — steht nun seit der Vereinisgung der Immanuels Gemeinde mit der Ersten Kirche unter der Aufsicht der letzteren.

#### Cleveland, D., St. Pauls Gemeinde.

Sie kann mit Recht ein Kind der Vorsehung genannt werden. MIS Cleveland vor 60 Jahren noch ein Dorf war und keine Brücke die Westseite mit dem Often verband, kamen etliche Glieder von der Oftseite und hielten Versammlungen in Ohio City, das war der Anfang der Gemeinde. 1853 wurde der erste Prediger, John Balduf, gesandt. Als die zweite Kirche gebaut wurde, Ecke von Lorain und Nork Straße, wurde die Kirche Cleveland Westside genannt. 1880 hatte sich die Gemeinde so vermehrt, daß eine größere und bessere Kirche zur Notwendigkeit wurde. Durch Gottes Segen und der Gemeinde Opferwilligkeit ist es gelungen, unter der Aufsicht von Br. O. Wilke und Jakob Rothweiler, die gegenwärtige schöne St. Pauls-Kirche nebst Predigerwohnung zu bauen. Kostenpreis über \$20,000. Seitdem ist die Gemeinde stets in einem guten und gesunden Zustande mit 175 Gliedern und einer versprechenden Jugend. Es sind nur noch wenige von den alten Vionieren vorhanden, und hört man sie reden von den Käm= pfen und Siegen in den Anfängen, wundert man sich nicht, daß sie gerne singen: "Großes hat der Herr getan, mehr als ich verstehe." Der Herr ruft seine Streiter heim und führt sein Werk zum Ziel.

## Erfte Gemeinde, Columbus, D.

Die erste Versammlung und Gründung einer Klasse leitete Prediger John Barth am 5. November 1813 im Schulhaus an Dritter und Mound Straße. Bald wurden die Versammlungen in ein Feuerhaus verlegt. Die erste Vierteljahrskonferenz tagte schon am 30. Dezember 1843, mit Peter Schmucker, J. Barth, M. Decker, D. Wire und G. Hinderer. Die dritte, am 15. Juni 1841, beschloß, eine Kirche zu bauen. Ein Bauplatz wurde für \$450 gekauft und eine Backsteinkirche für etwa \$1700 gebaut. Einweihung wurde am 16. Februar 1845, mit \$865 Schulden, vollzogen. Die lette Schuld wurde getilgt am 20. März 1851. Von dieser Gemeinde aus wurden Klassen und Sonntagschulen gegründet in Circleville, Hocking, Liberty, Dumontsville, Chillicothe, Delaware, Dresden, Etna und Newark. Im Jahre 1853 aber wurde die Gemeinde in Columbus von dem übrigen Bezirk getrennt; doch wurden 1868 Dresden, Etna und Newark zeitweise wieder von Columbus bedient, bis dann die Newark Gemeinde aufgelöst und 1893 die Kirche verkauft wurde. Im Jahre 1860 drohte die vordere und hintere Wand der Kirche einzustürzen und das Dach war höchst schad= haft; außerordentliche Verbesserungen machten die Kirche wieder brauchbar. Am 28. Tezember 1870 wurde aber der Bau einer neuen Kirche beschlossen

und folgendes Baufomitee ernannt: Prediger Q. Allinger, E. Eilber, E. Frank, J. Lauterbach, J. Bäuerle, H. Schneider. Die alte Kirche wurde im April 1871 abgerissen, der Eckstein der neuen am 18. Mai gelegt und die erste Versammlung im Sonntagschulsaal am 17 Dezember 1871 gehalten. Die Einweihung fand am 8. September 1872 statt. Die letzte Schuld an den \$16,088 wurde im September 1880 getilgt. Die Renovation in 1855 kosiete \$806. Inforporation als "Die Erste deutsche Vischössische Methodistenkirche" 1886; ursprünglich war der Name "Jions Gemeinde" Eine Pseisenorgel (1894) kostete \$2554, eine Renovation in 1897 \$3500. Der Bau einer Predigerwohnung war wiederholt in 1867, 1882 und 1884 beichlossen worden, endlich wurde 1886 ein Bauplatz unweit der Kirche für \$1625 gekauft und sür \$2790 eine Wohnung gebaut; die letzte Schuld wurde 1896 bezahlt.

Die Entwickelung der Gemeinde ging langsam aber sicher voran. In 1859 werden 84 Glieder und Probeglieder berichtet; in 1869 sind es 107, 1879 ich 166, 1891 sogar 294. Die größte Jahl, 308, wurde 1894 erreicht. Nach Gründung der 2. Gemeinde siel dann die Gliedschaft auf 230, stieg aber bis 1906 wieder auf 248 Glieder und Probeglieder. Bestondere Gnadenoffenbarungen wurden in neuerer Zeit in 1887, 1892, 1902 und 1906 berichtet.

Tie Gründung der Sonntagschule im Frühjahr 1844 war mit gutem Erfolg gefrönt. Im Juni waren schon 8 Lehrer und 40 Schüler vorhansden, im folgenden Jahre 50 Schüler. Gine Weile ging es trotz energischem Eingreisen des in 1847 gegründeten Sonntagschul-Vereins rückwärts; erst in 1864 werden 67 Schüler berichtet, in 1867 100, 1874 schon 125, 1879 sogar 180. 1896 stieg die Jahl auf 230, bis auch hier die Gründung der 2. Gemeinde eine Verminderung auf 165 brachte; aber 1906 waren es mit dem Home Tepartment wieder 301 Schüler. Von 1881 bis 1885 wurde auf der Nordseite eine Missions-Sonntagschule gehalten, sogar ein Bauplatz gesichert, aber das Unternehmen ging wieder ein. In 1891 wurde dam auf der Südseite eine Sonntagschule begonnen, ein Bauplatz durch den Ertrag der verfauften Kirche in Newark erstanden und Betz und Erz weckungsversammlungen gehalten. Jum Bau einer Kirche gab der Inspendbund \$1000, die Gemeinde \$3990. Sie wurde als die Zweite Gesmeinde 1896 organisiert.

Der Franenverein, der jett 73 Glieder hat, ist seit seiner Organisation in 1871 von großem Segen sür die Gemeinde gewesen, besonders in sinanzieller Beziehung. Der Jugendbund hat auch einen großen Einfluß ausgeübt, desgleichen hat sich seit geraumer Zeit die Junior-Liga nützlich erwiesen. Der Gesangverein ist seit vielen Jahren sür Prediger und Gemeinde von unberechenbarem Segen gewesen, und ist heute einer der tüch-

tigsten, wenn nicht der beste Verein in unserer Konferenz. Die Gemeinde kennzeichnet sich seit vielen Jahren durch einen ausgeprägten Wohltätigsteitsssun und harmonisches Wirken.

# Columbus, D., Zweite Gemeinde.

Da eine Anzahl Familien der Ersten Gemeinde im Südende der Stadt weit von der Kirche wohnten und auch sonst diese ganze von Deutschen einsgenommene Gegend ein versprechendes Wissionsgebiet zu sein schien, wurde am 25. November 1892 beschlossen, eine Wissionskirche in diesem Stadtteil



3weite Rirde.

Columbus, Chio.

Erfte Rirde.

Bates und Mozart Straße erworben und am 3. Mai 1896 eine schöne, backsteinerne Kirche eingeweiht. Eine Schar von 45 Gliedern der Ersten Gemeinde bildete den Grund dieser Zweiten Gemeinde. In den verstrichenen 10 Jahren ihres Bestehens wurden 152 Personen in volle Verbindung oder mit Gliederschein aufgenommen, aber man versor durch Wegzug, Sterbeställe und andere Ursachen 51 Personen, so daß gegenwärtig die Gliedschaft 144 Personen beträgt. 1901 wurde eine geräumige, modern eingerichtete Predigerwohnung im Werte von \$3000 aufgesührt und 1905 der angrenzende Bauplatz hinzugekauft, so daß das Kircheneigentum heute einen Wert von \$15,000 repräsentiert.

In Berbindung mit der Gemeinde fteht eine lebensfräftige Sonntag-

schule. Am ersten Sonntag nach der Einweihung der Kirche waren in der Schule 12 Lehrer und Beamte mit 84 Kindern. Gegenwärtig besteht das Lehrerpersonal aus 21 Personen mit 160 Schülern.

Sonst wurde für das geistliche Wohl der Jugend Sorge getragen, indem im ersten Jahre eine Epworth-Liga und im zweiten eine Junior-Liga gegründet wurden. Heute zählen sie 38 und 20 Glieder resp.

Der Schwestern-Verein war seit seiner Organisation in 1896 der Gemeinde befonders in finanzieller Beziehung eine große Stütze und zählt gegenwärtig etwa 35 Mitglieder. Ferner besteht zur Förderung des Wohles der eigenen Gemeinde und zur Pflege des Wohltätigkeitssinnes ein Frauenverein für Auswärtige Mission, sowie ein Jungfrauenverein.

In allen Zweigen der Gemeindetätigkeit bekundet sich Rührigkeit. Opferwilligkeit und Fleiß.



Plains Rirde.

Galion. Galion, Ohio.

Immanuel Rirge.

### Galion Bezirk.

Im Kahre 1836 kam Dr. Wilhelm Nast nach Crawford Co. Er hatte durch Verwandte von dem schon in Deutschland bekehrten Johannes Schneider, Bater der Brüder Peter, Franz und John S. Schneider, der Weilen westlich von Galion wohnte, gehört, suchte ihn auf, predigte in seinem Hause und tras Vorsehrungen für regelmäßige Bestellungen. Als dann 1839 Dr. Nast als Editor des "Christlichen Apologeten" angestellt wurde, kam eine Reihe von Jahren kein deutscher Methodistenprediger in diese Gegend. Auf Vermittelung von Vr. Schneider konnte Dr. Nast im Frühsahr 1846 John Vier hierher senden. Die erste Viertelsahrsversammslung wurde den 5. und 6. Juli 1846 von Vr. Schmucker, dem Vorstehenden Veltesten, in Galion gehalten. Es waren nun 17 Glieder hier. In 1847 wurde Galion mit der Delaware Mission verbunden. 1848 wurde eine Kirche auf Vr. Schneiders Land gebaut und von Engelhart Riemenschneider eingeweißt. Diese Kirche hieß die Zoarkirche. In 1849 wurde Galion

und Umgebung mit 54 Gliedern als die Galion Mission von Delaware getrennt. Ende dieses Jahres berichtete dieser Bezirk 108 Glieder.

An 1851—52 wurde die sogenannte Seif= oder Salemsfirche, sechs Weilen südlich von Galion, gebaut. Um jene Zeit wurde ebenfalls die erste Predigerwohnung bei der Zoarkirche gebaut. 1855 wurden Buch= rus, Brokensword und Plains als die Buchrus Mission von Galion ge= trennt und folgende Bestellungen blieben dem Galion Bezirk: Zoarkirche, Williams Schulhaus (7 Meilen südwestlich von Galion), Winchester (west-lich von Galion), Vakers Schulhaus (6 Meilen nordöstlich von Galion) und Galion. In 1857 wurde die Neff-Rlasse gegründet und 1859 wurde eine Kirche auf Br. Ness Land gebaut, und als die Immanuelskirche von Sakob Rothweiler, Vorst. Nest., im Juni des Jahres eingeweiht; die Kirche ist bessent unter dem Namen Sixteen.

Die Galion Gemeinde, die bisher noch kein eigenes Kirchenheim gehabt hatte, kaufte im Jahre 1859 von der englischen Methodistengemeinde an der Main Straße ihre erste Kirche. Dasselbe Gebäude war eine Zeit lang einer Gemeinde der "Church of Christ" vermietet gewesen. Die Predigerwohnung bei der Zoarkirche wurde 1864 verkauft und von nun an wohnten die Prediger des Bezirks in Galion.

In 1865 wurde die Mansfield Mission, welche in 1861 durch G. Herzer gegründet worden war, zu Galion getan. Sie umschloß Manssield, Ashland, Tron und Shelby. 1871 wurde auch Galion und Buchrus wieder verbunden, aber schon 1874 wieder getrennt: Buchrus und Brokensword als ein Bezirk, Galion, Plains und Sixteen als der andere. In Zoar und den andern Feldern wurde um diese Zeit nicht mehr gepredigt. 1873 wurde das alte Eigentum an der Main Straße in Galion für \$1800 verstauft und das jetzige Eigentum an S. Market und Atwood Straße erworsben und eine Kirche darauf gebaut, so daß die Gesamtauslagen sich auf unsgefähr \$5000 beliesen. Im Jahre 1881 wurde die neue Plainskirche gebaut, im Werte von \$3608. 1880 wurde das Eigentum in Manssield verkauft. 1887 wurde die jetzige Predigerwohnung in Galion gebaut.

Der Bezirk besteht heute noch aus den Gemeinden Galion, Sixteen und Plains und hat eine Gliederzahl von 190.

### Marietta, D.

Im Jahre 1838 wurden etliche Deutsche hier zu Gott bekehrt, schlossen sich der englischen Gemeinde an und bildeten in derselben eine Klasse. 1839 sandte die Pittsburg Konserenz Karl Best zur damaligen Monroe Mission, und dieser organisierte im Juni 1839 eine deutsche Gemeinde in Marietta. Von 1836—1839 stand an einigen lutherischen Gemeinden in Marietta und Umgegend ein Pastor, Namens Georg Danker. Er war ein bekehrter

Mann, welcher das Evangelium flar verkündigte. Das gab Anstoß. Er resignierte deshalb und trat im Oftober 1839 mit 42 seiner bisherigen Wlieder zur deutschen Wethodistenkirche über.

Die Namen der ersten Mitglieder waren: Familen: John Joachim, Allers, Wm. Klintworth, Heinrich Bahrenburg, Johann Olhaber, Georg Helwig, Peter Wilkins, Klaus Otten, Klaus Duden, Jakob Link, Johann Silchen, Johann Fischer, Johann Ficken: einzelne Personen: Karoline Helwig, Karl Helwig, Kurt Bahrenburg, Christian Bahrenburg, Sophie Hel-



Marietta, Chio.

wig, Hermann Bericher, Elisa-Adelheid Brickwede. Mehrere find von dieser Gemeinde ins Predigtamt ausgegangen, darunter: Georg Danfer, Karl Köneke, Johann Ficken, Karl Helwig, 30hann Geier, Peter Helwig, Johann Bräuer. Peter Wiltins, Seinrich Bahrenburg, Georg Dettinger und Edward Strecker. C. Llond Strecker und Edward Andree sind zur Zeit in theologischen Schulen, mit der Erwartung, ins Predigtamt zu treten.

Im Frühjahr 1841 wurde eine frühere englische Methodistenkirche für \$800 gekauft, in welcher die Gemeinde Gott diente bis 1877 Unter der Amtes

kätigkeit von Wm. Riemenschneider wurde das Fundament für eine neue Kirche gelegt, die unter der Wirksamkeit von J. W. Tischbach fertig gestellt wurde. Dieselbe kostete etwa \$7400. 1880 wurde die Predigerwohnung erbaut, im Werte von \$1500. Ein Anbau an die Kirche ist im Jahre 1906 fertig gestellt worden. Die Kirche hat jest einen schönen Sonntagschulzaum, der mit dem Hauptsaal verbunden ist. Die Verbesserungen haben nabezu \$10,000 getostet und die Arbeit ist unter der Amtstätigkeit von Rev. John Cetjen ausgesischt worden.

### Marion, D. - Station und Bezirf.

Es war im Jahre 1842 oder 1843, da Dr. Wm. Kast auf seinen Wissionstouren Delaware, Marion, Crawford und Wyandot Counties bereiste, die deutschen Ansiedler aufsuchte, mit ihnen über ihr Seclenheil redetc, betete und ihnen Gottes Wort verkündigte. Durch diese Streiszüge wurde den späteren Predigern der Weg gebahnt, welche seinen Spuren solgten, Erweckungsversammlungen hielten und die Vekehrten in Alasien, Gemeinden und Bezirfe einteilten. Ansänglich stand das deutsche

Werk unter Aufsicht englisscher Konserenzen, aber im Jahre 1814 beschloß die General Konserenz, es in deutsche Distrikte zu organisieren.

Für den nördlichen Teil des Staates bildete Columbus, D., das Zenstrum, von wo aus im Jahre 1843 — Peter Schmucker war Vorstehender Aeltester, John H. Barth Aufsichtsprediger — Delaware, Bethlehem und Zion in Marion Co. aufgenommen wurden.

In Zion hatte Dr. Wm. Nast die erste Predigt im Hause von Vater Sailer gehalten. Später kamen die Prediger von Delaware aus. Einer der ersten war Jakob Kindler, der Sohn



Marion, Chio.

Beruses ein Arzt. Er hatte 1844 in Delaware Predigerlizenz erhalten und war ins Predigtamt aufgenommen worden. Er war ein gewaltiger Bußprediger und hielt, unterstüßt von Peter Schmucker, in der Erntezeit des Jahres 1845 in Zion eine Erweckungsversammlung im Hause von Daniel Seiter, bei der herrliche Bekehrungen stattsanden — darunter die der Gastgeber selbst. Nachdem etwa ein halbes Jahr, meist im Seiterschen Hause, gepredigt worden war, fand die Organisation der Gemeinde statt. Die ersten Glieder waren die Familien Bernhard und Jakob Gräßle, Dar

niel Seiter, Jakob Schwaderer, Rühly und andere. Das erste Gotteshaus war eine Blockfirche mit primitiven, rohen Sitzen.

Br. Kindler predigte auch in Bethlehem, wo ebenfalls eine Blockfirche errichtet wurde. Gottlieb Almendinger war wohl der erste, welcher sich der Kirche anschloß; ihm folgten bald die Familien Wohlfahrt, John Emle, Peter Ekam, David und Jakob Almendinger, Martin Schneider, Schuster Meier, Fr. Juchs, Britsch und einige Jahre später die Gebrüder Hecker,

> steller und Jakob Schweinfurth.

Im Jahre 1846 wurde Br. John Bier auf den Bezirk gesandt, aber nach einigen Monaten gesegneter Wirksamkeit nach Galion versett. Ihm folgte 1847 Geo. A. Breunig, während deffen Tätigkeit Jakob Gabbekehrt wurde, und ler 1848 C. S. Höbner, der ein Bukprediger gewaltiger war und viele Bekehrungen Dann kam 1849 Louis Nippert, der aber im felben Jahre als Wissionar nach Deutschland geschickt wurde, und Nikolaus Nuhfer wurde sein Nachfolger. Wittlerweise dehnte sich das Werk bis nach Galion, Mansfield, Shelbn, Buchrus und weiterhin aus.



Bionefirche, Marion Begirt.

Delaware war bis 1819 die Hauptbestellung eines 22 Bestellungen zählens den Bezirkes, der sich über 6 Counties erstreckte. Die Runde zu machen, nahm mehrere Wochen in Anspruch und umfaßte über 400 Meilen, welche zu Pferd zurückgelegt werden mußten.

Im Jahre 1849 wurde eine Teilung vorgenommen, bei welcher Jion und Bethlehem mit Delaware verbunden blieben.

In Marion hatte schon 1850 L. Nippers hie und da gepredigt, und als 1854 Delaware zur eigenen Station erhoben wurde, bildeten Zion, Bethlehem und Marion zusammen den Marion Bezirk. Zion und Bethelehem waren zur Zeit blühende Gemeinden.

Bloomington, die dritte Landbestellung des Bezirks, wurde 1866 durch John Schweinfurth aufgenommen. Die Gemeinde ist bekannt als Salemsgemeinde und hat 1873 eine nette Framefirche gebaut. 1891 wurde Marion zu einer Station erhoben und bilden nun die drei Landbestellungen den Bezirk.

Die folgende Liste der Vorstehenden Aeltesten ist von Interesse auch sür die Geschichte anderer Gemeinden. Es dienten 1844—46 Peter Schmucker, 1846—17 Wm. Ahrens, 1847—51 E. Riemenschneider, 1851—55 R. Nuhser, 1855—59 Jasob Rothweiler, 1859—63 G. A. Reuter, 1863—67 G. Nachtrieb, 1867—71 Jasob Rothweiler, 1871—73 J. C. Weidmann, 1873—77 E. Riemenschneider, 1877—81 Geo. Schwinn, 1881—85 John

S. Schneider, 1885—88 F. L. Nagler, 1888—94 Hermann Herzer, 1894—1900 R. G. Schaal, 1900— 1906 Hullmann, jest J. Kern.

Die Prediger des Bezirks waren nach den schon genannten: Wm. Gener, G. Nachtrieb, Konr. Bier, Thr. Nachtrieb, John Horst, Fr. Diether, John Jahraus, A. Warns, John Schweinfurth, J. Kopp, F. Fleiner, C. Nachtrieb, J. C. Egly, J. S. Schneider, Jak. Braun, Gustav Herzer, L. Allinger, J. C. Egly, Fr. Schumann, J. Hüneke, Phil. Gräßle, Fr. Mersfelder, J. Bochstahler, G. Wahl.

# Monroefield Begirf - Monroefield.

Dieses Feld wurde zuerst aufgenommen unter dem Namen Malaga



Monroefielb, Ohio.

und Matamoras Mission im Jahre 1845 und wurde zuerst bedient von Joh. H. Koch, unter dessen Arbeit eine Blockfirche gebaut und von Br. Fr. Schimmelpsennig ausgezimmert wurde; auch predigte Br. Georg Danker zur Zeit darinnen. Br. Joh. W. Neuhardt, der jetzt noch hienieden wandert, war mit seiner Gemahlin unter den ersten Mitgliedern dieser Gemeinde. Unter Br. J. Mecks Dienst wurde eine schöne Framekirche ausgesührt, die unter Br. B. E. Fischbach 1889 vollendet wurde. Sie steht auf hohem Hügel mit prächtiger Umschau.

#### Lees Run.

Zur Zeit der Gründung dieser Gemeinde weihte Schw. Elisabeth Kollmann (zur Zeit Witwe) ihr Haus zum Gottesdienst, welcher dort abge-

balten wurde, bis man 1857 zum Bau einer Blockfirche schritt. Dabei trug, unter großer Armut, jeder der Glänbigen einen Block bei. Sie wurde 1858 fertiggestellt und von Bater Danker von Marietta eingeweiht. Die Brüder Eckemeier, Georg Weidmann, Andreas Gräßle waren nebst Br. Senke und Fr. Schimmelpsennig die ersten Prediger. Später wurde die Kirche schön mit Brettern eingekleidet und so steht sie noch im Tale, vom dichten Bald umringt, da. Der Herr schwester Kollmann einen reichen Eingang ins ewige Königreich.

#### Trail Ann.

Im Jahre 1856 zog Vater Johann Fröbisch in diese Gegend und fühlte bald die Notwendigkeit eines Kirchenhauses. Ohne viel Wesens und



Bonn.

Lees Run. Monroefielb Bezirk.

Trail Run.

trot manchen Spottes, ging er allen Ernstes an die Arbeit und baute eine Blockfirche, die später mit Brettern schön eingefaßt wurde. Sie steht tief im Tale, und an vielen Seelen hat der Serr sich gnädig erwiesen, die darinnen von neuem geboren wurden. Br. Adolph Kötter war der erste Prediger. Wit Recht kann sie heißen die "kleine Kapelle im Tal" Ein Bach, der munter vorbeirauscht, rust dem Wanderer heimlich zu: "Tas Brünnlein Gottes hat Wassers die Fülle."

#### Die Bonn Gemeinde

wurde etwa gleichzeitig mit der zu Marietta gegründet. Die erste Kirche wurde ums Jahr 1840 erbaut. Im Jahre 1869 kauste man eine schon erbaute Kirche, brachte dieselbe an den Ort her, wo die erste Kirche, die man mittlerweile entsernt hatte, gestanden, richtete dieselbe zweckentsprechend her und hielt sie seitdem in gutem Zustande.

Die Gemeinde war für viele Jahre lebenskräftig und erfolgreich. Aber infolge des Heimgangs der älteren Geschwister und des Wegzugs so vieler aus dieser Gegend ist die Gemeinde klein geworden. Die übrig gebliebenen Glieder halten aber fest an der Kirche ihrer Wahl und wollen sich nicht von derselben trennen, bis sie sich absolut nicht länger halten können.

#### New Anorville, D.

Die Gründung der Gemeinde in New Knozville, D., ist 'eigenartig darin, daß sie die Frucht der Bekehrung eines Mannes außerhalb der Grenzen der Gemeinde ist. In 1842 wurde Br. Dering in Sidnen, D., zu Gott

befehrt. Als die Nachricht davon an seine Verwandten in New Anoxville kam, reisten sie nach Sidney, um ihn zurechtzuseten. Mit dem alten: "Komm und siehe es", nahm er sie mit in die Verfanunlungen, und die Kolge war, daß sie Br. John Kisling, den Prediger, baten, doch auch nach New Anorville zu kommen. Er tat es und fand das Feld soweit reif zur Ernte, daß er noch im felben Rahr eine Rlasse bilden konnte, bestehend aus den Familien Bragfick, Redwill und Kruse. Br. John Iwahlen, der ihm folgte, hatte die Freude, die Familie Meckstroth und andere aufneh-



New Anogville, Chio.

men zu können, und bald war die Gemeinde so stark, daß sie eine kleine Blockfirche errichten konnte. Da die Gegend fast ganz von Deutschen angesiedelt war, so hatte es nach etlichen Jahren den Anschein, als sollten die deutschen Methodisten das Feld ganz einnehmen. Hatten sich aber die Glieder dieser freudigen Hossmung hingegeben, so kannten sie eben den Gegner nicht. Man ließ einen Pastor von Cincinnati kommen, dem es bald gelang, eine Gemeinde zu gründen, der selbst manche Glieder unserer Gemeinde wieder zusielen. So blieb unsere Gemeinde hier verhältniss mäßig immer schwach. In 1861, unter der Amtssührung von Nev. Wm. Eckemener, wurde die Framesirche erbaut, die der Gemeinde lange Jahre

als firchliches Heim diente. Bis 1884 mit dem Spencerville Bezirk verbunden, war die Gemeinde in dem Jahre zur Station geworden. Sie hatte 53 volle Glieder und 2 Lokalprediger. St. John, das noch in Verbindung blieb, wurde um 1900 aufgegeben, wodurch ein neuer Verlust an Gliedschaft entstand.

Als in 1899 sich die Gelegenheit bot, die Kirche der früheren Immanuels-Gemeinde zu kaufen, griff die Gemeinde zu und baute zu gleicher Zeit eine neue Predigerwohnung, eine der besten auf dem ganzen Distrist. Die Opser, die dadurch nötig wurden, waren schwer, aber in Gottes Namen hat die Gemeinde sie gebracht, und nun ist sie auf lange hinaus versehen mit einem Kircheneigentum, das allen Zwecken völlig entspricht. Gegenwärtig zählt die Gemeinde etwa 95. volle Glieder, mit einem Kircheneigentum im Wert von \$4500.



Sandusty, Ohio.

### Sandusky, D.,

wurde ichon im Jahre 1847 von Engelhart Riemenschneider und dann von J. A. Alein besucht. Sie predigten, so oft sie kamen, im hiesigen Courthaus, wo sie immer eine schöne Anzahl Zuhörer fanden. Im Jahre 1850 wurde von der Ohio Konserenz beschlossen, die Sandusky und Lake Shore Wission zu gründen. G. A. Neuter war der erste Wissionar, welcher von 1850—51 hier im Segen wirkte und eine neue Kirche baute. Das Grundstück an der Ecke von Central Avenue und Adams Straße wurde geschenkt; es ist einer der schönsten Plätze in Sandusky. Später wurde unter der Amtstätigkeit von H. Krill das Grundeigentum an die Stadt verkauft und

die Kirche an die Jefferson Straße gebracht. Da die Kirche aber hier nicht am rechten Platz zu sein schien, so wurde das ganze Eigentum verkauft und das gegenwärtige Eigentum erworben. Wir haben hier an der Ece von der Shelby und Tyler Straße jetzt eine schöne Kirche mit einer geräumigen Predigerwohnung, und das ohne Schulden. Durch die Mithilse der Kirchenbaugesellschaft wurde dieses Jahr der letzte Dollar bezahlt. Gott sei Dank! Die Gemeinde ist schwach, und es ist nach menschlichem Ermessen auch sehr wenig Hoffnung für die Zukunst; doch der Herr wird auch Wege sür die Zukunst finden.

Mls Nebenbestellungen zu Sandusch sinden sich in einem alten Kirschenbuch Thomson, Vermillion, Republik, Braunhelm, Amherst, Flat-Rock, Fisher Settlement, Venice, Tiffin, Norwalk, Peninsula, Schulland (La Carne) und Fremont. Auf der Peninsula, jett Tanbury, wurde im Fahre 1861 eine Kirche erbaut, welche jedoch vor zehn Jahren aufgegeben werden mußte. Im Jahre 1878 wurde die Kirche in La Carne erbaut, in welcher heute noch etwa 30 Seclen Gott anbeten. Sier hatten wir einst eine blüshende Landgemeinde; doch sind wir auch da in den letzten Jahren zusäckgefommen. Aber die Geschwister halten zusammen und werden noch Jahre lang als ein Licht hier leuchten. Unser Hindernis auf diesem Arbeitsseld ist, daß, während die lieben alten Geschwister in den Himmel gehen, die Nachkommen nicht deutsch genug sind und deutsche Simmel gehen, die Nachkommen nicht deutsch genug sind und deutsche Simmel gehen, die Nachkommen der Mitglieder mußte sie 1905 verkauft werden. Die wenigen Leute, welche noch da sind, kommen nach Sandusch zu den Gottesdiensten.

### Spencerville Bezirk.

Im Jahre 1854 zog Br. Bernhard Gräßle, Vater der beiden Brüder Prediger Philipp J. und Andr. Gräßle, von Marion County nach Auglaize County, O., und ließ sich in der Nähe des Städtchens Kossuth nieder. Zur Zeit war in der ganzen Umgegend keine deutsche Kirche und kein deutscher Gottesdienst. Br. Gräßle war in Marion als Ermahner lizensiert worden und machte sich als solcher nach dem Brauche jener Zeit nützlich; er lud die Deutschen in der Umgegend ein, sich in seiner Wohnung zum Gottesdienste zu versammeln. Nach und nach füllte sich das Haus gut an. Die Arbeit wurde vom Herrn gesegnet; Erweckungen und Bekehrungen waren die Früchte. In Spencerville wohnhafte Deutsche hörten von den Versammlungen und baten Br. Gräßle, doch auch nach Spencerville zu kommen. Er folgte dem Ruse, und es folgten auch hier Erweckungen. Nun reiste Br. Gräßle nach dem 31 Meilen entsernten Sidney, um Kev. F. Schimmelpfennig, der dort Prediger war, von seiner Arbeit zu erzählen und ihn zu veranlassen, auf diese zwei neuen Bestellungen zu kommen.

Er kam und organisierte die beiden Gemeinden, die dann mit der Sidnen Wission verbunden wurden.

Im Jahre 1861 wurden New Anorville und Spencerville von dem Sidnen Bezirf getrennt und bildeten mit einander einen neuen Bezirf. Im Jahre 1883 wurde auch dieser geteilt und bei Spencerville blieben Salem und Jion. Ersteres wurde 1894 aufgegeben. Seit dem Herbst 1905 wird an beiden Orten der Sonntagabend-Gottesdienst in englischer Sprache geführt, womit man dem Wangel an Verständnis des Deutschen Rechnung trägt.



Spencerville Nirche. Spencerville (D.) Begirf.

Sien Rirdie.

Wir besitzen hier zwei gute Framefirchen und eine Predigerwohnung. Teren Wert wird veranschlagt für die Zionsfirche auf \$2000, die Spencerville Kirche \$2000 und die Wohnung \$2000. Folgende Prediger bedienten dieses Arbeitssseld: John Has von 1883 bis 1886, dann George Wahl (2), John Kuster (4), H. Mersselder (1), Max Dieterle (2), J. E. Gommel (4), K. D. Klocksiem erkrankte bald nach seiner Ankunst; es folgte ihm 1900 Philipp J. Gräßle (2), dann William E. Nocka (3) und Ernst Werner seit 1905. Die beiden Gemeinden haben 7 Probeglieder und 111 volle Gliesber; 2 Sonntagschulen mit 19 Lehrern und Beauten und 60 Schülern.

#### Bermillion, D.

Etwa im Jahre 1850 famen die Brüder Alein und Jung von Eleveland durch diese Gegend und suchten die Deutschen auf, um mit ihnen über ihr Seelenheil zu reden. Da und dort öffneten sich Herzen und Türen. Anfangs hielt man die Versammlungen in den Schulhäusern und in den Bohnhäusern. Hauptsächlich wurde in dem Hause von Br. Jakob Delker, welcher eine halbe Meile oberhalb Vermillion wohnte, Versammlung gehalten. Br. Delker war die erste Frucht der Arbeit und das erste Glied dieser Gemeinde. Dann wurde eine Klasse organisiert und man baute eine Kirche, etwa drei Meilen östlich von Vermillion, am Ufer des Eriesees. Eine gute Gemeinde betet hier an. Zur selben Zeit hielt man auch Versammlungen in der Stadt und Umgegend. Die deutschen Methodisten





Vermillion.

Senrietta.

waren vielen Berfolgungen und mancherlei Unannehmlichkeiten ausgesetzt. Man verspottete sie, wo sie auf den Straßen gingen, oder versuchte sie in ihren Bersammlungen zu stören. Aber sie hielten sich an Gott und waren desto eifriger, Seelen für den Herrn zu gewinnen. Später verkauften die Farmer, die nahe bei der Kirche wohnten, ihr Land zu guten Preisen und zogen weg, so daß nur noch einige Familien übrig waren. Jest brach man die Kirche ab und baute sie in Bermillion wieder auf, wo dann eine schöne Gemeinde gesammelt wurde. Wir haben ein sehr schönes Kircheneigentum und eine der besten Predigerwohnungen auf dem Distrikt. Ein Prediger ging von dieser Gemeinde auß; Rev. A. C. Kenser, Mitglied der Chicago Konserenz. Obwohl die Gemeinde nicht mehr so zahlreich ist, wie früher—denn die alten Geschwister sind fast alle gestorben und daß junge Geschlecht ist sort, da in dem Städtchen keine Beschäftigung war — so sind die Glieder doch logal und unterstüßen daß Reich Gottes nach Krästen. Die Gemeinde ist ein Segen sür die Stadt.

#### Benrietta.

Den Anfang zu dieser Gemeinde machten im Jahre 1867 die Brüder Berg und Saueisen, die von Cleveland kamen und sich bei Senrietta eine Heimat gründeten. Sie fanden erst wenig Gelegenheit zur Gründung einer deutschen Gemeinde, da nur eine deutsche Familie noch dort ansässig Aber nach wenigen Jahren kamen viele Familien aus der Schweiz in jene Gegend und wurden für die Gemeinde gewonnen, so daß noch heute die Gemeinde bekannt ist als die "Schweizerkirche" In den 38 Jahren ihres Bestehens haben 235 Glieder ihr zugehört. Von den Vätern und Müttern sind die meisten zur Ruhe eingegangen; andere frühere Glieder nehmen jetzt eine geachtete Stellung in anderen Gemeinden ein. Die Gemeinde ist stets eine sehr tätige und gesegnete gewesen. Sie hat mehr junge Leute nach Berea auf die Schule gesandt, als sonst irgend eine einzelne Gemeinde der Konferenz. Sechs der geistlichen Söhne der Gemeinde stehen auf Zions Mauern. Einen tätigen Lokalprediger hat die Gemeinde in Br. H. Haueisen, einem Sohne jenes Mitbegründers. Er predigt schon über 30 Jahre fast jeden Sonntag. Sieben Jahre ging er sonntäglich nach Sandusky und La Carne, um zu predigen, und erhielt als Vergütung nur ieine Reisekosten. 1904 war er Laiendelegat zur Generalkonferenz.

## Wheeling, W. La.

Die Gründung der Gemeinde fällt.ins Jahr 1838. Seit 1835 war eine Anzahl deutsche Wesleyaner in Wheeling, welche, nachdem ihr Prediger J. M. Hartmann nach Vittsburg gezogen, sich zu der englischen Methodistenkirche an der Vierten Straße hielten. Da die Aussichten zur Gründung einer deutschen Gemeinde günstig waren, wurde Dr. Wm. Nast erjucht, einen deutschen Prediger nach Wheeling zu senden. Am 24. Dezember 1838 kam John Zwahlen an, und in einigen Wochen hatte er eine Gemeinde von 24 Gliedern gesammelt, welche stets zunahm. Gin Trustee= Board aus fünf Brüdern der englischen Kirche wurde gebildet, der Bauplatz, auf dem die Kirche steht, wurde für \$400 gekauft und Mittel gesammelt zum Bau der Kirche. Die erste Führer= und Verwalter=Versamm= lung wurde am 6. Mai 1839 gehalten, die erste Vierteljährliche Konferenz am 9. August 1839, unter dem Vorsitz des Vorstehenden Aeltesten, Nathanael Callender. Zugegen waren: John Zwahlen, Prediger, H. Köneke. Ermahner, Lorenz Schork, Karl Schelper, Engelhart Riemenschneider, H. Damm, Klafführer; Heinrich Henke, Chriftian Ohle, Friedrich Fichtner, Verwalter. Folgender neuer Trustee-Board wurde erwählt: C. Ohle, H. Henke, C. Woehlert, K. Schelper, D. Zäne, J. M. Wheat, E. Day, R. Hamilton, Wm. Lämden. Die Gemeinde nahm beständig zu an Gliederzahl, trotz Hindernissen und Verfolgung; große Opser wurden gebracht, und am 22. März 1839 wurde die Erste deutsche Methodistenkirche, ein Backsteingebäude, 40 bei 40 Fuß groß und 1½ Stock hoch, schuldenfrei, eingeweiht. 1846 wurde hinter der Kirche die erste Predigerwohnung gebaut. 1860 wurde die Kirche, welche viel zu klein geworden war, abgerissen und die gegenwärtige zweistöckige Backsteinkirche, 64 bei 40 Fuß groß, erbaut. 1865 baute die Gemeinde in Süd Wheeling eine Kapelle und ersöffnete eine Mission, welche später einging. 1871 wurde die jezige Presöffnete eine Mission, welche später einging.

digerwohnung, etliche Block von der Kirche, gekauft. 1904 wurde dieselbe mit einem neuen Anbau und al-Ien modernen Einrichtungen versehen. 1897 wurde die Kirche bedeutend vergrößert durch einen Anbau nach hinten und einen schönen Vorbau mit Eingangshalle und neuen Treppen nach oben. Später wurden neue Halbfreisbanke in die Kirche getan, und 1903 wurde die große Pfeifenorgel an Stelle der fleinen hineingebaut. Trots man= den Kämpfen erfreute sich die Gemeinde eines steten Wachstums. Sie zählt ge-



Wheeling, B. Ba.

genwärtig 264 volle und 19 Probeglieder, hat eine sehr versprechende Sonntagschule nebst Jugendbund und Junior-Epworth-Liga und einen nahezu 100 Glieder zählenden Frauenverein und einen sehr seistungsfähigen Gesangchor.

Seit dem Bestehen der Gemeinde dienten 18 Vorst. Aelteste, 31 Prediger und 3 Gehilfen ihr am Worte. Zweimal kehrte der Tod in Predigersfamilien ein: Schw. Karl Helwig und ein Kind der Geschwister Schwinnstarben in Wheeling. Der Herr hat der Gemeinde manche herrliche Seelenernte geschenkt. Ihre Opserfreudigkeit, ihre zahlreiche Jugend und der starke Besuch der Gottesdienste von seiten der Glieder und Freunde deuten an, daß er auch in der Zukunst noch Großes an derselben und durch sie tun wird.

## Liste der selig vollendeten Prediger der Zentral Deutschen Konferenz.

| Ramen.                              | Gebor        | en.    | R                          | in         | ı a h m e<br>volle<br>verbindung. | Gestor     | ben.   |
|-------------------------------------|--------------|--------|----------------------------|------------|-----------------------------------|------------|--------|
| Friedrich Becker                    | 16. Sept.    | 1813   | 1851.                      | Ohio:      | -Ronferenz .                      | 18. April  | . 1864 |
| Milhelm Engel                       | 17. Aug.     | . 1819 | 1853.                      | •          | "                                 | 21. Mär:   | . 1865 |
| Karl Schelner                       | 10. Jan.     | . 1800 | 1846,                      | "          | "                                 | 4. Sept.   | 1865   |
| Wilhelm Engel                       | 20. Sept.    | 1830   | 1854,                      | India      | ına=Äonf                          | 13. Mai    | . 1867 |
| John H. Koch                        | 14. Reb.     | . 1807 | 1845,                      | Kentu      | ickn=Konk.                        | 1. Oft.    | . 1871 |
| Johann Adam Klein                   | 6. Aua.      | . 1822 | 1848,                      | Ohio:      | Ronferenz .                       | 4. Teb.    | . 1875 |
| Cohn Riealing                       | 116. Sept.   | 1794   | 1842.                      | Rndio      | ına=Ronf                          | 13. März   | 1876   |
| Philipp Dörr                        | 23. März     | 1827   | 1851.                      | Dhio:      | Ronferenz .                       | 18. 3an.   | 1879   |
| Schann Gener                        | 14. April    | 1804   | 1844.                      |            | •                                 | 17. Suni   | . 1880 |
| Kr Schimmelnfennig                  | 26. Juni     | 1821   | 1849.                      | ••         | **                                | 21. Mai    | . 1881 |
| Jakob Haas                          | 20. Suli     | 1808   | 1848.                      | Mino       | is=Konf.                          | 17. Mnrif  | 1881   |
| G. C. Ries                          | 28 Sent      | 1853   | Rrohe                      | al (Se     | ent D. Konf                       | 21. Mnril  | 1881   |
| Alois Löbenstein                    | 6 Oft        | 1818   | 1855.                      | ellinc     | nia=Ronf                          | 5. 9/110   | 1881   |
| S Medlen Treihnfer                  | 27 nn        | 1843   | 1870.                      | Cent.      | Deut Konf                         | 4. Teh     | 1882   |
| S. Weslen Freihofer J. Fr. Pfeiffer | 1 %nn        | 1848   | 1878.                      |            |                                   | 2 Mär2     | 1883   |
| S Safah Hajer                       | 20 San       | 1828   | 1876.                      | "          | " "                               | 10 Ron     | 1883   |
| J. Jakob Roser                      | 26 Mai       | 1807   | 1848                       | Dhin=      | Annferenz                         | 20 März    | 1884   |
| Cahann III Gilchhach                | 19/1 -611111 | 18941  | 1857                       | () 111 011 | inati - Want                      | 111 -61111 | 1994   |
| Wilhelm Müller                      | 29 Mnril     | 1825   | 1868                       | Cont       | Dout Gonf                         | 23 Mug     | 1994   |
| 20 th Mahranhura                    | 3 Oft        | 1914   | 1844                       | Mitta      | Leur. Ronj.<br>hura-Pant          | 6 März     | 1004   |
| J. D. Duytenburg                    | 21 002       | 1014   | 1944,<br>1949              | Ohio       | Panforons                         | 24 Sont    | 1000   |
| Milhalm Drafilar                    | 18 Mnril     | 1906   | 19 <del>1</del> 0,<br>1951 | Zijib-     | stonjetenz.                       | 1 Das      | 1000   |
| Whit W Wahan                        | 10. 21pttt . | 1924   | 1957                       | "          | "                                 | 22 Maril   | 1000   |
| Witalana Winkan                     | 10. VII.     | 1014   | 10 <i>01  </i><br>10/0     | "          | "                                 | 21 Do      | 1000   |
| Rarl C. Helwig                      | 22 Maril     | 1014   | 10 <del>1</del> 7,<br>1961 | mark.      | Thin- Conf                        | 20 0#+     | 1007   |
| D. Mang                             | 2 San        | 1020   | 1977                       | Sant       | Dout Conf                         | 2 202      | 1000   |
| Part Anaphar                        | 90 Suni      | 1940   | 10/7                       | Ohio-      | Conforanz                         | 26 Tab     | 1000   |
| A. Aust                             | 2 Pon        | 1942   | 1971                       | Cont       | Nout Conf                         | 10 9/20    | 1008   |
| Walin Wevel                         | 3. HUU       | 1040   | 10/4/<br>1060              | cent.      | Leui. Monj.                       | 5 män      | 1008   |
| John Leppert                        | 19. Nuit .   | 1020   | 1000,                      | "          | " "                               | 10 Mai     | 1008   |
| Sahn Tistan                         | 15 Män       | 1040   | 1000/                      | Dhia.      | @anfaranz                         | 10 Sant    | 1000   |
| Juhn Flach                          | 1 9/10       | 1010   | 1000,                      | Cant       | Nout Conf                         | 19. Cept.  | 1000   |
| 21. of mulli                        | 1. 2tuy      | 1996   | 1000,                      | Ohio-      | Conforms                          | 10 Sarti   | 1900   |
| Jakob Krehbiel                      | 13. Dil      | 1020   | 1000,<br>1044              | Contr.     | Auniferenz.                       | 19. Juli   | 1000   |
| John Bier                           | 23. Cept     | 1015   | 19 <del>14</del> ,         | Mart-9     | uy-nviij                          | 10. 21uy.  | 1001   |
| o or on south                       | 16. Deg      | 1000   | 100 <i>0,</i>              | Cant       | Mant Cant                         | 14 5#      | 1000   |
| K. F. W. Henke<br>Ludwig Nippert    | 22 män       | 1040   | 100U,                      | Ohio-      | Conformer                         | 17 9/10    | 1004   |
| Saba Thatina                        | 20. Man      | 1020   | 1040,                      | Object     | Runjetenz.                        | 21 or      | 1004   |
| John Phetzing                       |              |        |                            |            |                                   |            |        |
| Heinrich Liebhart                   | o. Sept.     | 100%   | 1050                       | Tien 2     | juti-kunj .                       | 20. Jun.   | 1005   |
| E. F. Wunderlich                    | 2. yeu.      | 1000   | 1050,                      | Officer    | matiskuil.                        | o. Febr.   | 1005   |
| Gottlob Nachtrieb                   | 22. Matz     | 1040   | 100U,                      | Ligito :   | Ronjerenz.                        | 7. Febr.   | 1890   |
| Theo. Schumann                      | 10. Zug.     | 1048   | 1061,                      | vent.      | weut. Konj.                       | 24. Fedr.  | 1895   |
| P. F. Schneider<br>Karl Lurker      | 12. DII.     | 1020   | 1050                       | ento:      | munierenz.                        | 10. Upril  | 1005   |
| mari zurier                         | RO. DII.     | 1007   | 1060<br>1060               | Sugar.     | printiana                         | 12. Zug.   | 1895   |
| H. Buddenbaum                       | 25. UII.     | 1000   | 1000,                      | went.      | weut. Konj.                       | or Cori    | 1896   |
| August Gerlach                      | o. aug.      | 1010   | 1040,                      | Snoo       | ji Inviana                        | zi. Zuit   | . 1896 |
| Georg A. Breunig                    | ov. Marz     | 1010   | 104%,                      | Lyto:      | nunjerenz.                        | 1. 3(00.   | 1896   |
| John hüneke                         | 113. Sept.   | 1826   | 10/2.                      | went       | weur, Mont.                       | t 7. Wat   | . 1897 |

|                                        | 7                |                                              |                  |
|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Namen.                                 | Geboren.         | Aufnahme<br>in volle<br>Konferenzverbindung. | Gestorben.       |
| Georg Schwinn                          | 11. Juli . 1838  | 1858, Cincinnati-Konf.                       | 24. Juli . 1897  |
| Friedrich Cramer                       | 2. März . 1842   | 1872, Deutschland-Konf.                      | 6. Aug 1897      |
| Jakob Rothweiler                       | 3. Dez 1824      | 1848, Ohio Konferenz .                       | 28. April . 1898 |
| Milhelm Gener                          | 22. Nov 1818     | 1851. "                                      | 28. Aug 1898     |
| Gustav Bertram                         | 17. Juni 1823    | 1857, Cincinnati-Ronf.                       | 10. Sept 1898    |
| Nohn & Barth                           | 111. Märs . 1821 | 11845. Ohio=Ronferenz .                      | 4. März - 1899   |
| Wilhelm Nast                           | 15. Juni . 1807  | (1835, ", "                                  | 16. Mai . 1899   |
| Engelh. Riemenschneider                | 9. April - 1815  | 11842. Ohio-Ronterenz.                       | 122. Sept 1899   |
| Eduard Kreß Seinrich J. Krill          | 11. April . 1844 | 1889, Cent. Deut. Konf.                      | 30. Sept 1899    |
| Heinrich J. Krill                      | 9. Aug. 1826     | 1858, Cincinnati=Konf.                       | 10. Nov 1899     |
| Christian Roael                        | 116. Oft 1822    | 1851. Ohio:Konferenz.                        | 24. Rop 1899     |
| William Borcherding.                   | 4. Juni . 1820   | 1869, Cent. Deut. Konf.                      | 13. Mai . 1900   |
| B. H. Kiedler                          | 18. Nov 1837     | 1874, Cent. Deut. Konf.                      | 27. Mai . 1900   |
| Cohn N Cohrand                         | 6 Mai 1821       | 1855. Cincinnati = Ronf.                     | 2. Sent 1900     |
| Friedrich Ruff                         | 2. Sept 1825     | 1857, S. Dft Ind-Konf.                       | 13. Jan 1901     |
| Wm. Ahrens                             | 18. Nov 1811     | 1844, Rentucky-Konf.                         | 22. Juli 1901    |
| Chas. D. Klocksiem                     | 12. Mai . 1842   | 1873, Cent. Deut. Konf.                      | 8. Nov. 1902     |
| Chas. G. Herzer                        | 31. Aug 1835     | 1860, Nord-Ohio-Konf.                        | 8. Feb 1903      |
| Georg Berg                             | 25. Ruli . 1834  | 1859. Nord-Ohio-Konf.                        | 12. Dez. 1903    |
| John Haas                              | 8. Dez 1837      | 1863, Minnesota-Konf.                        | 19. Feb 1904     |
| John Saas John S. Schneider            | 16. Juni . 1838  | 6 1868, Cent. Deut. Konf.                    | 22. April - 1904 |
| Wilhelm Riechenmeyer Friedrich A. Hoff | 5. Sept 1824     | 1857, Südost Ind. Konf.                      | 11. Nov 1904     |
| Friedrich A. Hoff                      | 2. Dez 1828      | 1855, Südost Ind. Konf.                      | 12. Jan 1905     |
| Undreas Mayer                          | 1. März . 1820   | 3 1857, Nord Ohio Konf.                      | 8. März . 1905   |
| Peter B. Becker                        | 9. Jan 1820      | 1849, Ohio Konf                              | 10. April : 1905 |
| Franz A. Hamp                          | 1. Aug 1854      | 1 1881, Cent. Deut. Konf.                    | 11. Juni 1905    |
| Andreas Gräkle                         | 3. Juli 1838     | 5 1859,                                      | 3. Jan 1906      |
| David Dobbrick                         | 15. Aug 1869     | 2 1890, Cent. Deut. Konf                     | 3. März . 1906   |
| Matthias Georg                         | 27. Jan 183      | 1/1866, Cent. Deut. Konf.                    | 22. März . 1906  |
| Charles Bozenhard                      | 27. Oft 182'     | 7 1858, New York Konf.                       | 23. April . 1906 |
| John R. Egin                           | 17. Sept 183     | 1 1867, Cent. Deut. Konf.                    | 9. Nov 1906      |
| John R. Egln                           | 9. Febr 1849     | 2 1873, Cent. Deut. Konf.                    | 12. Feb. 1907    |
| John Schneider                         | 3. Jan. 181'     | 1855, Südost Ind.Konf                        | 27. Keb 1907     |

## Sitzungen der Zentral Deutschen Konferenz.

| yto                                                                                                                                                             | Jahr                                                                                                                                                                                                                                                         | Ort.                                         | Borsitzender Bischof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sefretär.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Glieber=                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56<br>67<br>89<br>101<br>112<br>131<br>141<br>151<br>161<br>17<br>182<br>202<br>222<br>242<br>252<br>262<br>27<br>283<br>313<br>323<br>344<br>344<br>414<br>424 | 1865<br>1866<br>1867<br>1868<br>1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875<br>1876<br>1877<br>1878<br>1880<br>1881<br>1882<br>1883<br>1884<br>1885<br>1886<br>1887<br>1890<br>1891<br>1892<br>1893<br>1894<br>1895<br>1890<br>1901<br>1902<br>1903<br>1904<br>1905 | Cincinnati, Race Straße. Delaware, D         | D. C. Bafer. (S. S. Janes D. W. Clart. Calvin Kingsley. (S. K. Umes. Sevi Scott. (S. S. Janes M. Simpson Levi Scott. Jesse T. Pect. K. S. Foster S. M. Werrill Gilbert Kaven William L. Harris William E. Harris John F. Harrill John F. Harrill John H. Warrill John H. Harrill John H. Harrill John H. Harrill John H. Warrill John M. Walden. J. M. Woodsell Chas. C. McCabe | Billiam Naft William Naft William Naft Senry Liebhart Senry Liebha | 7,877 7,826 7,989 8,378 8,788 9,135 9,218 9,426 9,564 9,962 10,381 11,020 11,225 11,322 11,360 11,526 12,323 12,553 12,705 12,884 13,185 13,239 13,382 13,594 13,775 13,836 13,613 13,845 13,991 14,008 14,211 14,037 13,734 13,571 13,738 13,600 13,658 13,726 |
| 44                                                                                                                                                              | 1907                                                                                                                                                                                                                                                         | Evansville, And., 1. Kirche<br>Covington, Ky |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13,834                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Register.



| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite                                                                                                            |
| Adermann, L. H. F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bloomington, Thio 431                                                                                            |
| Ahrens Milhelm 20 33 30 11 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sharh Comit (st                                                                                                  |
| 69 67 110 19 150 157 7 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . Boch, Emil & 235                                                                                               |
| 62, 67, 110—12, 158, 177—75, 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Böcklin, Konrad 250                                                                                              |
| Ufron, D., 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bockstabler & R                                                                                                  |
| Alaiedon, Mich. 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ractitation Gat                                                                                                  |
| Office of the state of the stat | Soujiupiet, Sui 231                                                                                              |
| Albrecht, Jak 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bockstahler, E. 28. 234<br>Bockstahler, Jak. 231<br>Bockstahler, J. J. 219                                       |
| Allegan, Mich. 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bodftahler, W. J. (8. 216)<br>Bodmer, John R. 228                                                                |
| Alleghenh, Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bosman Cabo W                                                                                                    |
| Office Oims Wiffice 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Submet, Sugit R 228                                                                                              |
| Allen = Lima Wission 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bohler, Peter                                                                                                    |
| Allinger, Jakob 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hähm Seinr 19 12                                                                                                 |
| Millinger Could &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\sim 209m$ , $\sim 200m$ .                                                                                      |
| Muinger, Louis H 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bonn, Ohio 432                                                                                                   |
| Ames, Vischof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Boonville, Ind                                                                                                   |
| Undree, 28. A. st 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Borcherding, Wm304, 330, 343                                                                                     |
| Minogla Cars Mission 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\omega$                        |
| Angola, Ind., Mission 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vornemann, H. R 211                                                                                              |
| Ann Arbor, Mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bozenhard, K317, 402                                                                                             |
| Apologete, Der Christliche21, 31, 68,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brosfors William 250                                                                                             |
| apotogete, Det entifitiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bradford Mission 352                                                                                             |
| 85, 98, 125, 130, 152—54, 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Braumiller, B                                                                                                    |
| Asburh, Francis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Braun, Jak                                                                                                       |
| Asburh Chapel, Cincinnati 19, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brown C (6                                                                                                       |
| orar and the filth that the state of the sta | Dium, 3. 6                                                                                                       |
| Asbury Universität, deutsche Professur 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bremer, Karl 33                                                                                                  |
| Auburn Mission, Ind46, 373, 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Breunig, J. A31, 35, 41, 45,                                                                                     |
| Whit Wasit one of the state of  | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                                            |
| Aust, August 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54, 69, 106—8, 158                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Breunig, Mrs. J. A                                                                                               |
| Bächtold S. S. 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Brodheef Roul 371 244                                                                                            |
| Bächtold, J. J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Macfardinant Office                                                                                              |
| Zuytenuuty, J. y 51, 45, 41, 112-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Divientmoro, Onto                                                                                                |
| Baldwin, John                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Broofbille. Ind 343                                                                                              |
| Baldmin Universität Soutiste Pra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Brückner, Em                                                                                                     |
| folium annocepitus, bensiuse peus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stautite, com                                                                                                    |
| [VIII V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bruegi, R. A. 28 72, 154, 160,                                                                                   |
| Bank, Heinrich 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bruehl, R. A. B                                                                                                  |
| Fouthornt & 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bruehl, W. A. R74, 185                                                                                           |
| Eankhardt, F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\omega$ tuegi, $\omega$ . $\alpha$ |
| Baresviue, Ohio 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Brunersburg Mission 45                                                                                           |
| Barth, J. S40, 41, 44, 49, 1157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Brhan, Ohio                                                                                                      |
| Starth Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bushan W C                                                                                                       |
| Barth, Seb 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Buchet, a. J 408                                                                                                 |
| Basel, Ohio 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Buchill, Ohio                                                                                                    |
| Batesville, Ind 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Furtion & M 87                                                                                                   |
| Bay Cartmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Windows Ohia                                                                                                     |
| Ban, Hartmann 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zuchtus, 2010                                                                                                    |
| Baumann, Christ 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Buddenbaum, H 296                                                                                                |
| Baumann, Ernst 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bühl, L. F                                                                                                       |
| Maymann (62na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\mathcal{C}_{\mathcal{C}}$                                                                                      |
| Baumann, Esra 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Buhre, E. H 47                                                                                                   |
| Baumann, F. J 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Burke Chapel, Cincinnati18, 20, 84<br>Bürkle, A. E                                                               |
| Haur of & 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stirtle @ (6                                                                                                     |
| Vaur, A. E.       222         Vaur, Theo.       160         Bah (Cith), Mich.       376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200 m. t. 0                                                                                                      |
| Laut, Lyeo 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Buş, Br 362                                                                                                      |
| Bah Cith. Mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |
| Shoot B & -1 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Caborn, 3110                                                                                                     |
| Beal, B. F.       74, 222         Beal, Joj. E.       236         Beef, J. A.       224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (C. T ) 10                                                                                                       |
| Beat, 301. C 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Callender, Nathanael,                                                                                            |
| Becf. 3. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.4 5 0.5 5 5 4.4 5                                                                                              |
| Beder, Ad. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Z4, 27, 62, 96, 101—2<br>Canal Dober, Ohio                                                                       |
| Dettet, 210. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Edital 20061, 2010                                                                                               |
| Beder, Friedr 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cannellon, Snd                                                                                                   |
| Becker, B. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Captina, Ohio27, 31, 419                                                                                         |
| Mastans Cus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cafabitta Office Office Office                                                                                   |
| Deviole, 3no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cafeville, Ohio 395                                                                                              |
| Belle River, Wich 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Central Barren, Ind 352                                                                                          |
| Belledille, Ju 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Charleston, Ind48, 352, 365                                                                                      |
| Stance Okia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |
| Berea, Ohio 92, 165, 177, 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chester Mission, Ohio30, 36, 38, 344                                                                             |
| Bereanerbund 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chillicothe, Ohio 322                                                                                            |
| Stera (Son 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Christ Hospital, Cincinnati 76, 192                                                                              |
| Berg, Geo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |
| vert, J. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cincinnati, Ohio15, 18, 24, 31                                                                                   |
| Bertram, G300, 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Race Str. Kirche34, 39, 98, 324                                                                                  |
| Best, Karl24, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eberett Str. Kirche49, 325                                                                                       |
| Western (6 ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chitte Cir. struct49, 320                                                                                        |
| Betow, Emma J 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dritte Kirche 328                                                                                                |
| Beher, H. C 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Spring Grove 327                                                                                                 |
| Beher, H. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mt. Auburn 323                                                                                                   |
| Wing Crafts 00 00 14 10 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |
| Bier, John32, 39, 41, 46, 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Walnut Hills 329                                                                                                 |
| "Bildersaal" 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cincinnati, Raper Chapel 327                                                                                     |
| Birmingham Mission 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cincinnati Distrikt,                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ememiliati zijittiti,                                                                                            |
| Pletsch, Aug 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44, 46, 54, 60, 62, 64, 68, 69                                                                                   |

| Seite. 1                                              | Seite.                                                                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Cincinnati Konferenz 60, 62                           | Fritsche, C. G. jun 215                                                  |
| Circleville Mission                                   | "Für fleine Leute"                                                       |
| Clarington, Chio (siehe Captina) 419                  | Furnaces William, Ohio 338                                               |
| Claus, Joh                                            | Fuß, J. H 267                                                            |
| Rion                                                  | Gabler, Jaf 244                                                          |
| Cleveland, St. Baul 423                               | Gahn, Konrad41, 47, 146                                                  |
| Cleveland, Bethanien                                  | Galion, Chio                                                             |
| Cleveland, Immanuel                                   | Camble, Fannh N72, 88, 168,                                              |
| Columbus, Ohio, Erste Kirche,                         | Garrett, Ind                                                             |
| 17. 40. 44. 322. 423. 429                             | Gegensettiger Prediger = Unterstü=                                       |
| Columbus, Ohio, Zweite Kirche 425                     | Bungsperein                                                              |
| Covington, Ah                                         | Geifer, R. S                                                             |
| Cramer, Friedrich B                                   | Generalfonferenz:                                                        |
| Cramer, Friedrich 212                                 | 1844 43                                                                  |
| Cramer, J. Mich 365                                   | 1852 59                                                                  |
| Tangel, D. E 224                                      | 1856                                                                     |
| Danker, Georg,                                        | 1864                                                                     |
| 27, 31, 35, 37, 102f, 419, 427                        | $1872 \dots 70$                                                          |
| Tanville                                              | 1884                                                                     |
| Tefiance, Thio                                        | Georg, Matthias317Gerlach, Aug.297                                       |
| Telaware, Thio,                                       | Gerlach, J. C                                                            |
| 17, 40, 44, 423, 426, 430                             | Germantown, Chio28, 29, 35                                               |
| Detroit, Mich., Erste Kirche50, 377 3weite Kirche379  | Gesangbuch, deutsches 23, 69, 159—160                                    |
| Tritte Kirche                                         | Weher, Joh.       30, 38, 51, 272, 344         Weher, 28m.       53, 301 |
| Deutsche Distrikte, Bildung derselben. 43             | Giefen, Herm. 211                                                        |
| Deutsche Konferenzen, Bildung der=                    | Grefen, Otto 211                                                         |
| felben                                                | Golber, C74, 154, 190, 238, 328                                          |
| Deutsche Methodisten, Vorläufer 12                    | Golder, Luise                                                            |
| Peutsches Mallace Kollegium                           | Goodwin, Thio                                                            |
| 67, 74, 124, 127, 165—76                              | Gospen, Ind                                                              |
| Dewitt, Mich                                          | Grand Rapids, Mich 386                                                   |
| 74. 76. 199—203                                       | Gräfle, Andr                                                             |
| Diakonissen = Mutterhaus, Cincinnati, 74, 76, 190—198 | (prable Sania 249                                                        |
| 74, 76, 190—198                                       | Gränle, Philip J 248                                                     |
| Ticknaut, H. C                                        | Greenville, Simo                                                         |
| Dierfing, Chas                                        | Grenhenberg, H                                                           |
| Tieterle, M 210                                       | Gruber, Safob                                                            |
| Dietsch, Mich. 174                                    | Gruber, Jakob                                                            |
| Tiftriffsversammlungen, erste                         | Suth, $\mathfrak{E}$ , $\mathfrak{L}$ ,                                  |
| Töring, C. S 32, 36, 49, 58, 108—10                   | Suth, S72, 365, 368                                                      |
| Törr, Phil 270                                        | Haas, Jakob 274                                                          |
| Trefiler, Wm 280                                      | Saas, Joh                                                                |
| Tuis, Heinrich 339                                    | Samilton, J. W                                                           |
| Edgerton, Thio371, 373                                | Samilton, Thio                                                           |
| Edler, Karl                                           | Hamp, R. A                                                               |
| Egih, 3. C                                            | Handschin, R 174                                                         |
| Elmore, Ohio 382                                      | Sarrer, Dan                                                              |
| Emburh, Philipp 12                                    | Hartmann, J. M21f., 26, 33, 51.                                          |
| Engel, Wilhelm52, 70, 265, 323<br>Epworth = Liga      | Sartmann Ism                                                             |
| Evangelische Gemeinschaft 12, 13                      | Hafenpflug, A                                                            |
| Evansville, Ind., Erste Kirche,                       | Saueisen, S                                                              |
| 33, 42, 43, 353                                       | heck, Barbara                                                            |
| Evansbille, Ind., Zweite Kirche 355                   | Seitmeher, C. F                                                          |
| Fiden, Joh                                            | Keitmeher, Mrs. C. F                                                     |
| Fiedler, G. S. 305<br>Fischbach, J. 258 278           | Seller, Fr                                                               |
| Fishing Creek                                         | Selwig, Karl                                                             |
| Flörke, Joh 217                                       | Sente, R. F. W 292                                                       |
| Flörke, Wm                                            | Senning, D                                                               |
| Fort Wahne Mission, Ind                               | Henrietta, Ohio 438<br>Herins, 28. B. 174                                |
| Francisco, Mich 384                                   | Herrmann, C 368                                                          |
| Freeport Bezirk, Mich 390, 392                        | Sperger, C. S                                                            |
| Freele, <b>3.</b>                                     | Serzer, Hermann                                                          |
| Frengang, N. E                                        | Sen, Theophil                                                            |
| Fritsche, E. G. sen73, 244, 331                       | Siller, &                                                                |
| ,,                                                    |                                                                          |

|                                                               | •                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Sirke Trans                                                   | Onabhier Oes                                                          |
| Hirsch, Franz                                                 | Krehbiel, Jak., 65, 124—126, 154, 166, 389, 398, 399                  |
| Methodismus 24                                                | Greidler, F. X 191                                                    |
| Hofer, Martin                                                 | Kreb, Ed 302                                                          |
| Soff, F. A                                                    | strill, 5. J                                                          |
| Šolland, Ind. 356<br>Šolt, Mich. 388                          | Stuff Shil                                                            |
| Holtfamp, J. H. 211                                           | stupfer, E. F                                                         |
| Holtfamp, J. H. 211<br>Holzapfel, E. H. 211                   |                                                                       |
| Hölzer's Settlement 352, 357, 361<br>Hopkins, Mich 404        | Laas, G                                                               |
| Sophen Soft 39 15, 263                                        | La Cathe, Shib                                                        |
| Koppen, Joh                                                   | Lagerverfammlungen,                                                   |
| Sorft, 3. 5                                                   | 25, 47, 111, 340, 351, 356, 363, 368<br>2amh, 3of                     |
| Söbener, C. (8                                                | Lanfing, Mich                                                         |
| Suber, J. W                                                   | Laugherh Mission, Ind47, 321, 343                                     |
| Hüneke, John 298                                              | Lawrence Furnace 338                                                  |
| Harmingburg, Ind351, 355                                      | Lawrenceburg, 3nd., 24, 28, 41, 45, 104, 341                          |
| Allinois Konferenz                                            | Lawrenceviue, And 343                                                 |
| Independence, Ind 366                                         | Lebeau, J. F 259                                                      |
| Indiana Distrikt46, 54, 60, 64, 68                            | Lebeus, Martha                                                        |
| Indiana Mission                                               | Lenz, S. U                                                            |
| Rirche 335                                                    | Rephert Sohn 286                                                      |
| Zweite Kirche 337                                             | <b>Lich</b> , S. (8                                                   |
| Nippert Memorial Kirche 338.                                  | Lieberherr, C. G.       178         Liebhart, S.       69, 70, 71, 72 |
| Indianapolis Distrikt                                         | 128 32, 154, 156, 158, 190                                            |
| Irbing, Mich                                                  | Qint, 7. 7                                                            |
| i                                                             | Löbenstein, Alois126—8, 168, 170<br>Louisville, Ab29, 31, 33, 41      |
| ₹3acobh, L. €                                                 | Market Str. Kirche 358                                                |
| Jahnke, Ferd 18                                               | Breckenridge Str. Mirche                                              |
| Rahrans, J. B                                                 | 18. Str. Kirche 360                                                   |
| Janch, Wilh                                                   | Louisville Madison Str 357                                            |
| Send, Heinrich                                                | Louisville Tistrift                                                   |
| Johannes, F 217                                               | Lower Sandusty Mission, Chio53, 382                                   |
| Jones, Marg. Bengel 255<br>Inbiläum, 50jähriges des deutschen | Luckemeher, J. H                                                      |
| Methodismus 721                                               | 295<br>2901, 3. C                                                     |
| Jugendbund71, 130                                             | •                                                                     |
| Raletich, G                                                   | Maag, G                                                               |
| Ralmbach, &                                                   | Wingdang, F. 28 226                                                   |
| Rapphahn, J 335                                               | Mägly, Beter                                                          |
| Rätter, Udolf                                                 | Malaga Bezirk, Ohio415, 431<br>Mann, J37                              |
| Kätter, Wm., siehe Kötter                                     | Wänk S 283                                                            |
| Kätter, Üm., siehe Kötter.<br>Kätterhenrh, L. S               | Marietta, Ohio24, 27, 30, 38, 427                                     |
| Reil, Br                                                      | Marine City, Mich                                                     |
| Reller, J. J                                                  | Marion Bezirk 429                                                     |
| Reller, J. J                                                  | Markert, J. C                                                         |
| Rentuch Konferenz 32<br>Kern, J                               | Mars, Ind                                                             |
| Ressinger, Chas 262                                           | Marting, J. C                                                         |
| Rehier, A. C                                                  | Wlatamoras, Chio 431                                                  |
| Kindler, Jakob                                                | Matthäi, Dan                                                          |
| Risling, 30h29, 31, 39, 49, 54, 63, 103f                      | Maher, Joh                                                            |
| Rlaiber, U. W                                                 | Maher, John 223<br>Wahsbille, Kh 32, 39, 45                           |
| "Aleine (Slode"                                               | McReesport Ra 414                                                     |
| Nlein, J. A                                                   | McLean, M                                                             |
| Rnauff, S                                                     | Mersfelder, F                                                         |
| Roch, Sermann 165                                             | Michigan Distritt62, 64, 65, 69                                       |
| яоф, S. S                                                     | - Militer, R. A                                                       |
| Roch Rarl 249   Roch ville, Mich 387                          | Miller, Abam,<br>14, 19, 24, 28, 39, 96, 99, 341                      |
| Rolbe, Gertrude, Diakonissen = Erbo=                          | Miller, C. H 216                                                      |
| lungsheim                                                     | Willer, S. F                                                          |
| Kolbe, John                                                   | Miller, Joh                                                           |
| Ropp, Fr 159                                                  | Missionare aus der Zentral Konfe=                                     |
| Kötter, Bm260, 326                                            | rena251—257                                                           |

| ~                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ### Seite.    Mitter, Geo.                                                                                                                                                                                                                             | Biqua, Ohio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nachtrieß, G.       69, 293         Nagler, F. L.       70, 72, 156, 158, 327, 346, 409         Nagler, Theo. C.       227         Nafbrille, Tenn.       364         Naft, A.       74, 154, 167, 174, 238                                            | Riemenschneider, Karl. 168, 170, 172, 237 Riemenschneider, Karl. 118, 170, 172, 237 Riemenschneider, Karl. 118, 170, 172, 237 Riemenschneider, Karl. 118, 174 Riemenschneider, Karl. 118, 174 Riemenschneider, Karl. 118, 170, 172, 237 Riemenschneider, Karl. 168, 170, 172, 237 Riemenschneider, Karl. |
| Naft, Wargaret E                                                                                                                                                                                                                                       | Rockport, Thio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Naft Theologisches Seminar                                                                                                                                                                                                                             | Roser, Glias       220         Roser, J. J.       277         Roser, Gimer G.       396         Rothweiler, Jasob,       236         48, 66, 68, 118—20, 165, 166, 167, 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| New Salisburh       352         New York, N. N.       32         Nicolaissen, Martha       256         Kinde, W. X.       90         Nippert, L.       28, 58, 120—3, 430         Nitschmann, Dabid       11                                           | Rothweiler, Mrs. J. 137 Rothweiler, Euife 188, 254 Rückbeim, L. 225 Rudin, Th. 235 Ruff, Fr. 53, 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Noda, W. E                                                                                                                                                                                                                                             | Saginaw, Mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nord-Obio-Wiffion       40, 45         Ruelfen, Franz       18, 330         Nuelfen, Heinrich       44         Nuelfen, H.       159, 174         Ruhfer, N.       47, 52, 54, 62, 282                                                                 | Echaal, N. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <pre>Setjen, John 232 Shio Diftrift 64, 69 Shio Konferenz,</pre>                                                                                                                                                                                       | Echelper, Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Olmstead Falls, Ohio       416         Oriole, Ind. (Oil Erect)       352         Otisco, Ind.       358, 361         Ott, Marh A.       72, 186, 381         Otterbein, P. W.       12                                                                | 353, 358.  Schneider, E. K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Paulus, C. B.       69, 158, 170, 172         Peninfula, Thio       435         Peninfula, Thio       343         Peters, Ernst       53         Pieiffer, Jerem.       163         Pieiffer, John       276         Phehing, John       45, 52, 132—4 | 123f 170, 403<br>  Schobe, R 64<br>  Schroetter, H 74<br>  Schruff, W. A 232<br>  Schuler, H 168<br>  Schule, H 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rigeon, Nich                                                                                                                                                                                                                                           | Echumann, K. A. 209 Echumann, Th. 204, 397 Echuppan, Ernst 400 Echweißer, E. J. 218 Echweißer, Friedrich 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ~ .: •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ~:4.                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Echwinn, G. 299 Scioto Mission 31, 35, 38, 45 Scott, Visados 64 Scott 64 Scott 64 Scott 64 Scott 64 Scott 65 Sc | Bereinigte Brüder in Christo                          |
| Terre Saute, Jud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Underlich, E. F 69, 73, 158, 166, 292<br>Würfel, Paul |
| Trail Run, Ohio 432 Traftate 157 Traftatee 57, 60 Tränker, Konr 287 Trefz, Gottlob 336, 359 Treiber, Harl 420 Treuschel, Karl 214 Tüscher, J. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ipfilanti, Mich                                       |